

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





.

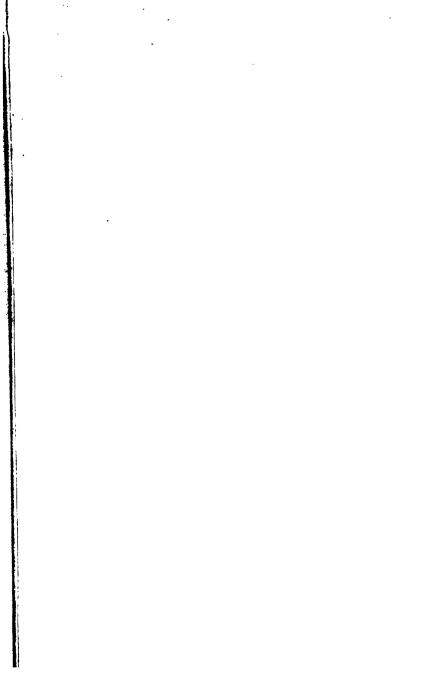

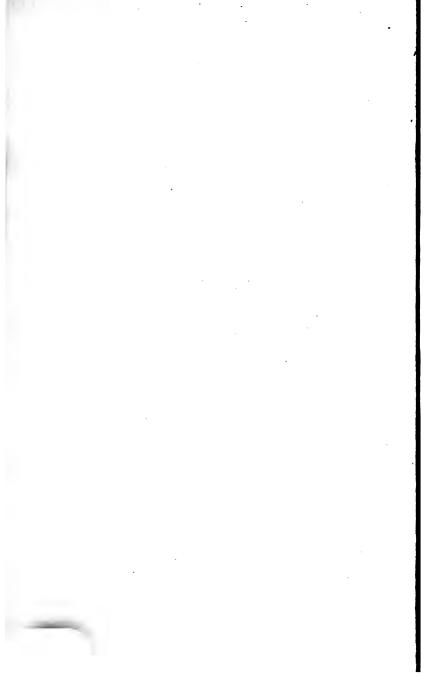

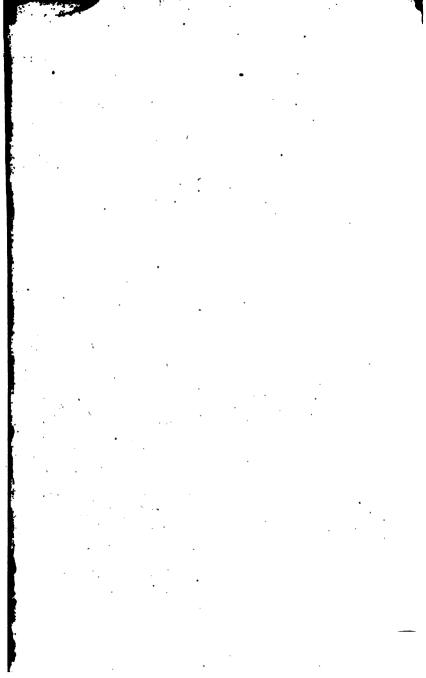



fo feph Barth. K.K. Raih und Leib-Okulist, Doctor der Sledicin, ordentlicher Profes, for der Anatomie Phiziologie und der Augenkrankheiten auf der Univerfität zu Wien)

geb: zu Malta, d. 18 = October 1745.

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des XCV. Bandes Erftes Stud. Erftes bis Biertes Seft.

Rebft dem Bildniffe des Den. Rath Jof. Barth in Bien.

Mit Ronigi. Preuf. Aurbrandenburgifcher allergn. Frenheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Nicolai. 1805. DE. Das Bilonis ift, in alle robe Exemplatien forgistig eine gelegt. Es tann also auf bas Worgeben, bag es gefehle batte, nicht geachtet werden,

# Berzeichniß

ber

im 1. Stude bes fünf und neunzigsten Banbes recensirten Bucher.

### L. Protestantische Gottesgelahrheit.

Prebigten im 3. 1802 ben b. Auffarfi. Glofifden erangel. Dofgottesbienfte ju Oreden gehaltett, von D. F. B. Teinbard. 'tr u. 2r Bb.'

Meur homisetsch erit. Oldter. herausgeg. v. G. A. E. Sanktein u. J. C. Pischon. 18—48 Quartalbest.

Worlefungen ub. b. Magai, jur Beforberung b. Moralität, f. gebilvere Lefer aus allen Standen, v. D. J.

O. Chief. 2r Th. Chriftenfinn u. Ebriftenfe, Chrifte, in Betrachtungen auf alle Sonntage im 3.

v. J. L. Swald. Batur: u. Artubtepredigten, v. M. C. B. Aindern water.

Amts.

| Amtereden ber vericied, wichtigen Beranigffungen, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R. O. S. Sack.<br>Magazin f. Prediger. Perausgeg. v. D. J. g. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · `9     |
| Löffler. ir Bb. 26 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *35      |
| Religionsvortrage, meiftens ub. Epiftelterte, nebft ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,       |
| Untersuchung ub. d. Befen d. Beredtsamfeit, v. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        |
| E. Blabdorn.<br>Religionsvortrage, meiftens ub. Epifteftezte, nebft els                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14       |
| nigen Bedanten ub. b. Bestimmung b. Menichen gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , t ,    |
| Giudfeligfeits v. Chend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| II. Katholische Gottesgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| The state of the s | i        |
| Bleue u. wunderbare Geldichte, bie fich mit b. frommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ::-      |
| u gottfeligen Beren &. Beigmann, murbinft Pfare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·4 .     |
| rer in Frentirch te. sugetragen bat, als berfelbe ben<br>8. 3an. 1804 fein voftes Lebensjahr, u. bas softe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| fein. Amtefabrung jubilirte, neoft o. Predigt, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| es an blefem Tage gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16       |
| Der Baieriche Landgeiffliche in b. Schale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | thb.     |
| Das Licht u. die Liebe b. Belt , Befus Chriftus, b. Se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠ .      |
| Freuiligte auf D. ichmerzhaften Arenimege vorgestelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Allen pur mitleibigen Betrachrung to. Eingetheilt auf b. gange Jahr: Abvent, Beihnachten to. Mit Renbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Abende, Deffe, Beidt, u. Rommuniongebetern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| fammt ein. Regifter vermehrt. Bon D. M. Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,        |
| net, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19       |
| Legenden b. Deiligen f. Rinder. Gin Christenlebe su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 1      |
| Prufungsgescheut. Auch belondens in a Salfern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | !        |
| mit ein, eignen Litel auf jebem Bogen e ber immer f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90       |
| Trauerrede auf b. Pintritt b. Durchl. Burfen u. Derru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ì        |
| Beren Berfules III., Bergog v. Modena ic. gebale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ten — ju Freyburg im Dreisgau — am erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |
| Bige b. feverl. Errq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebb.     |
| Diagrag ju Geggelins Blographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93       |
| Selcoldite u. Geiff b. Lapuibneroppens in Balern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25       |
| Aurzgefaßte Geschichte Demisstem Cambenbildes Maris<br>Einfledeln b. mundemollen heitigung he worthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انا<br>ج |
| hell. Kapelle u. b. berahmtem Babifoput: Ans ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · •      |
| १९५५ वृद्धः । १९८८ व १९५८ व १८५ मान्याचे संस्थानकोटने प्राप्तानक स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uteft.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| Jogen.<br>Die Gefchichte Jojephs b. Ergvaters.                                                                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E. E. Seurms Betrachtungen ab. b. Berte Gottes im Reiche d. Matur u. d. Parfebung ge. gur fathol. Chriffen. Derausgeg. v. B. Balura. 12 n.                                                                      |            |
| Gelegenheitereben f. d. Landwolf. Beunte Sammlung.<br>Predigten u. Predigtentwurfe auf 4. Fefte Maxieng.<br>Mebfe d. erforbert. biffor, Blottlen 20.                                                            | <b>)</b> 0 |
| Auch unter bein Birel :                                                                                                                                                                                         |            |
| Predigten u. Predigtentwürfe auf d. verzäglichft. Felle Mariens, nehft d. erforderl. biftorifden Rotigen ab. b. behandeiten Marienfelta jur fietl. Belebtung 20. Lehrern u. Fremden d. Cheftentbund genomme 30. |            |
| Beherzigung u. Berichtigung manchet Begriffe u.<br>Artheile ze. 28 Bochn.<br>Predigten nach Grunvikhen b, beil, n. heiligenden Alw                                                                              | 33.        |
| die. Bom Berf. b. Dielogen ab. D. 10 Gebote.                                                                                                                                                                    | ebb.       |
| Sournal f. tatfol. Theologie. Bon ein. Gefellichaft fa                                                                                                                                                          |            |
| thol. Egeologen. un Bos, 38 Ocft.                                                                                                                                                                               | 16         |
| the symple said protest with a protest                                                                                                                                                                          | . ,        |
| III. Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                                                                          | ٠          |
| Jarift. Beobachtungen u. Rechtsfälle, v. G. S. v.                                                                                                                                                               | 40         |
| Meber Bervenblenfte n. beren Aufhebung, v. 3. 8.                                                                                                                                                                | I, 42      |
| Burlft. Sandworerbud; f. Nedetstanbibaten, vorfügl                                                                                                                                                              | . •••<br>• |
| ften gebildeter Stande, mit ein Borrede v. Deren RR. Siltebrandt, herausgeg. p. S. Sevelle.                                                                                                                     | ;          |
| Beyträge zur Kritik d. Fenerbach. Theorie üb. die<br>Grundbegriffe d. peinlich. Rechts, v. A. F. J. Thi-                                                                                                        | 44         |
| baut,                                                                                                                                                                                                           | 45         |
| Observationes ad jus Botussicum commune, scrips.<br>C. L. Paaizow.                                                                                                                                              | 59         |
| the state of the first of the second of the second                                                                                                                                                              | A.         |

| 8 | 2. S. 2021 | reinanns  | Sanbbud. | 8. | 215fcefrechtes f. |
|---|------------|-----------|----------|----|-------------------|
| • | Dreuf. Def | däfftsmår | mer ic.  |    | `.,               |

#### IV. Homene.

| trag jur Charafteristit d. menichl. Herzens. Bon 3. G. u. W. W. as Bodn. Die Pilgrimschaft nach Eleusis. Bon Rosiorf. Die Revue. Eine Geschichte in 3 Bachern. August v. Halbenthal. Ein Roman v. 3. Strelo. Die Bekanntschafe auf d. Reife, od. Liebe u. Zweifele finn. 1r u. 2r Tb.                                                                                                                                                          | 65<br>68<br>69<br>70 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alexander II. Großfürft v. Rugland. Aus d. mabren Geldichte ehtlebnt u. tomant, bearbeitet. ir u at Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78                   |
| V. Mathematif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                    |
| Der neue Rechenknecht furd gemeine Leben. Allen Ständen brauchdar, v. A. Wagner., Anweisung jum Schlessen lleiner u. großer Bergrößes rungs Blafer, der Brillen, Kernglaser, z. wie auch einfache u. zusammengeschte Sonnen Mitroffope u. Fernalafer zu verfertigen, v. F. B. Dief. we Auft.  3. G. Bufch's Bersuch ein. Mathemailf jum Rugen u. Bergnügen d. burgert. Lebens. 4r Eb. Optif, Dienerif u. Karpmerif enthaltens. Mach sein, Tobe | 74                   |

Drobbagen.
Ueber d. Bestimmung d. geographisch. Länge durch
Sternschumppen. Von J. F. Benzenberg.

E. F. Laccoir's Aniangeneunde b. Algebra. Aus b.

mit Bufaben u. Unmertungen berausgeg. v. D. . C.

B. K. Lacrofr's Anfangspennbe b. Algebra. Aus b. Frang. mit Anmerkung. u. Zufahen v. E. M. Sabn. ar Bo.

Cammiung von Bepfpielen, Formein u. Aufgaben aus b. Buchflabenrechnung u. Algebras v. Meier Girfc.

77

## VI. Forft - und Jagdwiffenfchaft.

Der Gaftbieb nach fein, Birfungen betrachtet, v. E D. Kapler. Bammlung neuer Entbechingen u. Beobachtungen aut Erweiterung b. Matutgefdichte, b. Rorffgemachle n. ein. grandlich, Rorftwirthidafestunde, f. forffbegler. Rorftmanner . Zameraliften zc. Bon E. Gles vogt. Forft w. Jagb : Tafchenbuch f. b. 3. 1803. 101 Jahrg. Heber b. Bumade b. Balbungen u. b. Berechnungsart beffelben, jum Debuf ein, richtig. Ertragebeftimmung . d. Burften, nach forftwiffenfchaftl. u. mathematifd. Grundlagen praft. bearbeit., p. 2. 28. v. Liebba ber. Dit Labell. u. Rupfen. Anleitung ju Cinfammlung, Aufbewahrung, Renntnif, in Rudficht auf Gute u. Ausfaat b. Saamens v. b. portuelicht, beutfc. Balbboumen. Berfast v. C. S. Gr. v. Sponed. Anleitung jur regelmäßig. Bebanblung b. Bolgungen, m. Bewirfung ein. boben nachhaltig. Ettraas f. Lande lente u. anbere Gutsbefiber . v. G. B. Sobrer.

# VII. Mittlere und neuere, politische und Rirchengeschichte

Offtorische Uebersicht d. tothringisch skerreichisch. Ershauses. Als Einleitung zur Kenneniß d. jeht regiorenden Aurhauses in Galzburg. Bon J. T. Jausner.
Rosmopolitische Briefe üb. d. Geschichte d. russischen Reichs. Ein Beptrag zur Kunde eiter u. neuer Zeiten: Bom Bert. d. kosmopolit. Wanderung. 17 Bd.
Geographie u. Statistift. 22 Bd. Schlif d. Statist.
u. Ansang d. Selchichte bis auf d. Bertreibung d.
GroßfürsteneIssasses II.
Bris d. Oberlausig. Geschichte, v. C. G. Käuser.
211 Chis. 16 u. 28 Heft.
Selchichte d. Römer unter d. Imperatoren, wie and d.
gleichzeit. Volter, die zur großen Völterwanderung

| w. M. D. G. 3. Sabler, jur Fortlegung feli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r. all.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| gemein Biller ein alcer Betreit Bar b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Tabellen zur Uebersicht aller europäisch. Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en v.                     |
| ilirem Ursprunge an bis zum J. 1800 nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( <b>(G.</b>              |
| Zum Gebrauch beym Unterricht d. fludren. genit, u 201 Erleichterung d'Verständtichkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 10-                     |
| genn, a zarezpelenterung a Vertrandichkei - an neitern Schreften, welche d. Gelchicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alier                     |
| fert Weittheils betreffen i nich d. besten Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ellos                     |
| augearb. v. C. Krufe. He Lieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enen<br>L                 |
| Bene biftor. Abhanolungen b. Balerfichen Afabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Biffenschaften, st. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uw v.                     |
| Ball the bifto . Semaloe aus b." son Jahrhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Øin .                     |
| 19 Dadbbuch auf jedere Lag b. 3ahres: Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bam.                      |
| Baar, gr bis 4t 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                        |
| Dentmurbigfeiten aus b. Gefdicte b. bfeereid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ul den                    |
| Monarchie Auf jeden Tag d. Jahrs gefar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nmelt.                    |
| Bon S. A. Griefinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95                        |
| Leitfaben jur Beltgeichichte, jum Gelbftunterrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| - Chairir (Shi at Franco.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96                        |
| Leb nebefdreibungen berühmter Abniginnen : r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Cfigen and d. neuern Beisen , in biftor. Sinficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| heit, v. Berf. D. pipchologisch. Briefe-d. Bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Gilebach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105                       |
| g, E. Coulongeons Geldicte v. grantreich, !<br>Revolution v. 1789. Aus peitverwandt, Ugl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CIT. Da                   |
| m Deutifcilten ic. Bit Bei pilletitibati &!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mark.                     |
| benifd, berausseg. w. D. M. Petri, atr u. ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 954 102                   |
| and the state of t |                           |
| क्ष क्षेत्र करण भूति वस प्रतिसंग्या का स्थानुस्ति । स्थानुस्ति के स्थानुस्ति ।<br>स्थानुस्ति कार्यामुक्ति वस प्रतिसंग्या का स्थानुस्ति । स्थानुस्ति के स्थानुस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| and the second metallic in the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والمواردة والمجاورة       |
| VIII. Erdbeschreibung, Reisebeschreibu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ug und                    |
| Statflit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | along that                |
| CHIERO TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Baperfungen auf ein Reife burd Rentreid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Copa                      |
| ur ar Ehrende en derfahre Antroparie er de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| The Table Table 1 (a) is a first transfer of the Table 1 (a) in the table 1 (b) in the table 1 (b) in the table 1 (b) in tabl  | ii 💻                      |
| Mammeriche Dentmite bigleiten. Befommele so. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | etande                    |
| Dammeriche Denkmurdigkeiten. Befammelt g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etans.                    |
| . Pammeriche Denkrout digkeiten zu Dofammelic p. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | etans.                    |
| Dammeriche Denkwürdigkeiten Befammele w. f. 1996, will Rubbe ar Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | etanse<br>ondere<br>Hen u |
| "Pammeriche Denkwürdigkeitent. Defammele m. f<br>weingeg. vill. Rubm. it wober in blanden wir in der<br>"Dandoud d. Erdbeschreibung wir Eugewa, biedles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etause<br>ondere<br>Sen u |
| Dammeriche Denkwürdigkeiten Befammele w. f. 1906. Den Ber bei in Bon Befammele w. f. 2006. Den bei der befchreibung w. Eutopa iedele d. 1. v. Deurschland Nachd. neuest. Friedensicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | etause<br>ondere<br>Sen u |

| 1803. Mit ein. Borrebe u. allgemein, geograph<br>Einleitung v. F. C. Jenny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Beograph, flatift. Sandbud v. Deutschland. Bac<br>bem Laneviller Rriedenstraftat u. b. Sauntschinft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Reichsbeputation v. 25. Febr. 1803. Rebft ein. In bang, welcher b. neuefte Regentenlifte, geograph Lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lo<br> o |
| ratur ic' enthalt. Dit ein, vollftan Regifter. Danbluch b. neueften Erbbefchreibung f. alle Stanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ###<br>  |
| infonderheit f. Schulen.<br>Blide auf Subpreußen vor u. nach b. Jahre 1793, g<br>3. A Struenfee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132      |
| Statififche Machrichten ab. b. ehemal, gelfilich. Seifte Augeburg, Bambera, Conftant, Gichifabr. Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| fingen, Paffau, Regensburg, Salzburg u. Bue burg, tiebft ein billo. politisch. tteberficht d. fafulg wiffen ventich. Krichenftnaten, ein unchgeluffen, Wer p. 31.8. v. Beyfried; herausgen, u. mit ein Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,      |
| pidt ub b. Lebensumftanbe b. Berf. begleitet v. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lo ,     |
| Briefe ab. Schweben 'u. Schwebens neueste Berball<br>niffe. Beranlast durch Acerbi's Reffen. Aus a<br>Danbichtift ein ichwebisch, Gelebrten überl. m. be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ausgeg, v. f. Rabs.<br>Rarufhifter. Relfe durch ein Theil Schwegens, v. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142      |
| В. 1966er и. Д. Д. 1706v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145      |
| IX. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 3. R. Lavatete Lebensbefchreibung p. fein. Lochterman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>T</b> |
| The state of the s | 144      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

X. Deutsche und andere lebenbe Sprachen.

Askinov Capunumov Andopopununde. Dentich : Bens griechisches Borerbuch. Derausgeg, v. K. Weigel. 24! Btalianifche Sprachlebre f. Deutsche, v. C. E. Fernow. 22 n. ar 26.

XI.

## XI. Erziehungsschriften.

| • |                                                     |    |     |
|---|-----------------------------------------------------|----|-----|
| 1 | Reuerfundenes Schreibbuch , u. f. w. far Schulen, & | 'n | , , |
|   | ber, u. Erwachlene, u. verzüglich jum Privat.       | u. | •   |
|   | Selbftunterrichte. Engl. Curfus. it Deft.           |    | 255 |
| 1 | Camming moralifd. Ergablungen, ob. Babrbeft         | ų. | ٠   |
| , | Dichtung jur Beforderung mabrer Lebensweisheit      | u. |     |
|   | Sittlichteit. 18 Bodn.                              | 1  | 256 |
|   |                                                     |    | ٠,  |

# XII. Finang - Rameral - und Policenmiffenschaft.

Fortfegung biefes Werte unter bem Fitel:

fremuthige Abhandlungen aus d. Bebiete d. Policeps u. Staatswissenschaft, f. angehende prakt, Staatebes amte. zu Bb. ze Abibell.

#### XIII. Handlungswiffenschaft.

Spflem d. Sandels, v. J. M. Leuche. It Bb. Privarbandelswiffenschaft. 2r Bb. Staatshandelswiffenschaft.

## XIV. Baushaltungswiffenschaft.

Anleitung jur Erbouung u. Ginrichtung b. Ruchenheers pe jum ersparenden Solg . u. Lorstegande, v. G. Inchitmann. Mit 9 illum, Lapfen. 16 Deft. 20

| Befdrebung b. Sparfeerbes im Beergenhanfe ju Beipe<br>gig, u. fein, Rubens ben groß. Berforgungsanftalten,<br>Brebe einig. Bebanten ab. wohlfeile u. zweitmäßige                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Opeisung d. Armen.<br>Ueber b. Bortbeile d. Feuerungeverbefferungen, . v. 3.                                                                                                                                                                                         | 101  |
| B. Pogelmann.                                                                                                                                                                                                                                                        | rit, |
| Annalen b. Mieberfachl. Landwirtsichaft. Orransgog. v. A. Chaer u. J. C. Benete. sr Jahrg.                                                                                                                                                                           | 202  |
| Entwurf ein neuen, durchaus feuerfeft. Bauart mit gewölbten Deden u. Dachungen, u. f. w. Gon 3. g. R. Steiner. sr u. sr Eh. mit Aupfen.                                                                                                                              | `    |
| Praft. Anieitung jut Berechung b. Bon . u. Rubble jer, auch Schneibemubien nach b. Aubif . u. Quas                                                                                                                                                                   | 203  |
| bratfuffe. Ein Dandbuch, v. Sbend. Mit 4 Aupfen.                                                                                                                                                                                                                     | 204  |
| Defonom Rechnungsbuch, nebft Formulaten ju allen Rechnungen, die man ben groß. Bandgutern ju fabr ven hat. Bum Gebrand f. Landwirthe; berausgeg.                                                                                                                     | -    |
| v. ein. Defonomen C. D. T.                                                                                                                                                                                                                                           | 205  |
| Bentrage jur Cenntniff b. Birnen u. ihret Bucht, f. Blaturforfcher u. Bienenfreunde. Bon Macufchta.                                                                                                                                                                  |      |
| Te Db. Theorer, praft. Abhandlung üb. d. Weinbau, nebst d. Aunst, Wein, Branntwein, ic. zu bereiten. Bon d. Burgern Chaptat, Abbe Rogier', Parmentier, ic. Aus d. Franz. überl. u. mit Anmert, üb. d. Weinbau d. öfterreichisch. Monarchie. Ir u. 2r Pd. mit Aupfen. | 111  |
| Praft, Annelsung ib. b. Beinban nach b. Erfahrungen<br>d. Pf. gaft, Prof. Gatterers, Pf. Nan u. HON.<br>Schmitt. Herausgeg. v. B. G. Wan.                                                                                                                            | 419  |
| Leichte, grandl. u. exprobte Univitung, die Beine burch forgfaltige Aulage n. Ban b. Beinberge, wie auch b. Pflege u. Bartung in b. Reiter n. im Reller ju                                                                                                           |      |
| vereblen , u. f, w. Gemeinnätige btonom. Abhandlungen. Bon G. Pal-                                                                                                                                                                                                   | 225  |
| mer.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324  |
| Menefte Exfahrungen ub. Anfbewahrung, Aubereftung<br>u. Anwendung b. thier. Dangers, als einzig achren<br>Mittels d. Bruchtbarkeit d. Bobens, u. f. w. Allen                                                                                                         | •    |
| Sarften 1c. gewidmet.                                                                                                                                                                                                                                                | 225  |

| Praft. Anleitung gur Bubrung b. Bietifchaftegefdiffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . **•        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| f. angebende Lambivirthe, v. R. R. S. Bovide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 12 Sh. Bon D. Diebjucht. Perausgeg. mit ein. Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16           |
| A 2406.00 The Standard of the  | ار.<br>اید   |
| The state of the s | 41           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>         |
| AV. Bermisthte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| The same of the market of the section of the sectio | 14           |
| Erfter Unterricht in bi Wefchmadelebre, Bon D. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| D. C. Kaifer in interfen et. Dag est to 1 per ge 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Antheiftitig fam Bufeffchreiben fo alle Salle b. menfchl. a Lebeite feinumts bins: Efenlanbache Bon 3. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <b>4</b>   |
| Figure water to the state of th |              |
| Runffindgujfti" b. Welchante b. vechnichten Chenite s. ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i je         |
| probler Daniginen jur Beroellomminung D. Adere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| haueg b. Manufakturen u. Rabrikenis Derausgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            |
| p. D. C. G. 使[Gonbach. 26 H. 36 Peft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34           |
| Doned Maggitte & Ranfe u. Deffenfchaften & Gelebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 😽          |
| Chuffer Defenoment, Rabrifanten ic. Dett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ausgeg. v. C. S. Mit Kupfin: 11686. 18 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W.           |
| D' 9 B Refinitz akonom, technolog, Entuffonable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ob. allgemein, Suftem D. Craate, Stadt . Danes u. Landwirthicaft u. b. Munitgeichichte in alphabet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الا<br>الا   |
| u. Landwirthichaft u. d. Munfigeichichte in alphabet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , , , ,      |
| Ordnung n. [ m. forigel v. D. G. Slorte, 918,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 921, 931, 941 n. 931 3h. Wit Rupfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33           |
| 3. S. Slorte, vom Dablembau u. Dablemwefen zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 ·          |
| er 19. obe Wind : no Boffermühlen enthaltend, Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34           |
| Repfent, ber bie beier von anftil bebeit, bur gerein ge-<br>Mehrer Gattline bleft, Erfcheimung finich ihrem: Bobe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.4          |
| Elus wohie nulguitt gelonte gegogie im gebente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • .          |
| and the contraction of the contr | 37           |
| Magazin b. Policen - Juftig n. funern Craaremietbichafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Aberhaupt. Dreausg. B. R. 3. Bofbeim. an Bos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1          |
| 46 — 66 Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40           |
| Renes Magagin b. Sanbels . u. Wemerbetunbe. Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500          |
| ausgeg. p. J. Silot u. Beebaff. Jahrg. 1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| se - 36 St. Dit Zupfen, te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.          |
| and the property of the second | .)<br>Lite a |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

-

1

Amors Staatsgehelmniffe; gegrundet auf Menfchen. tenntnik u. Erfabrang. Thorand. Gin biftor. romant. Gemalbe. nad b. Das sur, tirfunden n. Cagen bearbeit. v. R. Schlen: fert. Der junge Sandwerfer u. Ranftler in allen feinen Bere baltniffen zc. , Bon b. Berf. b. Unterriots f. Dienenbe. Entberens Runftablnet, ob. Toiletten . , Sant . u. Runft. buch , aus eigen. Erfohrungen f. ibre Freunde bearb. Laidenbuch f. patript. Burger. Bfrausgeg, v. R. G. Rapf. Reues gemeinnühig. Bolfsblatt, berausgeg, von ber Darf. blogom. Befellichaft. It Sabra. Rritil b. Liebe jum andern Gefdlechte. Db. b. Gelaledtsbang, wie er erfannt wird, u. wie er bage: gen ertannt werben follte. Debft ein. Anbange berausgeg. w. ein. Frauensimmer.

# Register

# über bas Intelligeneblate

jum erften Stude bes funf und neunzigften Banbes.

#### z. Anfundigungen.

Papp's Magagin far Prediger auf dem Cande 2c. Bep Bicotni in Berlin.

2. Beforberungen, Chrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Ammon 257. Arnbest 116. Bonbofer 58. Carus 175. Denina 116. Dieffenbach 115. Senz 115. Smelln 28. Gbnirer 216. Ordter 215. Qaan 116. Oankein 57. Helfch 58. Politein: Bed, Perzog v., 58. Krug 116. Wellin 116. Weußnet 57. Miller 57. Niesberhaber 57. Wolte 257. Pauffer 115. Paulus 117. Rebenbacher 116. Ribbect 57. Rieger 57. Schwbart 216. Stetnberg 216, Bolgt 116. Weibmaim 52. Winfler 27.

#### 3. Lodesfälle.

Boding 117. Dippolot 118. Ehrfardi 118. Bonnet 59. Slauber 117. Grellmann 117. Sopf 59. König 217. Mallet 417. Röhden 118. Ocienhein) 118. Robles

| Robleder 217. Schirach, v., 5:<br>117. Teller 59. Unger 118.<br>218. Weißfing 117. Weften | 3756(NI)48 117 | Copp<br>Weiffe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4. Chronit beutscher                                                                      | Universitäten. | 1              |
| Erfurt 118. Leipzig 59.                                                                   |                | ·•             |
| 5. Gelehrte Besellschaften                                                                | und Preisaufga | ben.           |

Martigs Konomifden, ber, Gefellschaft zu Potebam Derbstwerfammlung.

Preisfragen bey b. Leipziger blanom. Societät, 119

# 6. Anzeige fleiner Schriften.

Bellermann, J. J., ftb. b. Erhaberte b. Sittlichen; Einladung jur Gedichtniffeper d. Bahlticker d. Bets., ifn. Koln. Symnastums d. 30. Nov. 1804.
Lettow, E. K. D., Antrictspredigt am 4. Nov. in d. St. Nic. Kirche in Berlin.
Ot. Nic. Kirche in Berlin.
Petlicke, G. J., zwey Predigten bep ein. Amtsvers anderung.
Troschei, J. C., Gedachtnispredigt auf Heren B. A.
Teller ic.

# 7. Rorrespondeng.

Aus ein. Briefe'v. 20. Rov. 1804. Die Schultommif. fen in b. baierifc. ichmab. Preving bett.

#### 8. Reichstagsliteratur.

Actum in Conferentia Evangelicor.

Antwort d. Kur-Sächf. Gefandtschaft auf d. letzte
Bad. Erläuterungs-Erklär.

Convention sappletive au Projet de Convent. sur
l'Octroy de Navigat. du Rhin.

Erörterung d. Frage: sind d. HH. Gr. v. ReiferscheidDyk u. Stadion berechtigt, die ihnen nach d. letz-

1197

| ten R. Deput, Schluß angewielen. Renten aus d.      |
|-----------------------------------------------------|
| Einkunften d. Stadt Frankfurt überhaupt zu for-     |
| dern, u f. w.                                       |
| Erläuterungs - Erklärung d. Kur - Badisch, Gesandt- |
| schaft d. 12. Nov. 1804.                            |
| Gegenbemerkungen üb. d dritte Promemoria d. Hrn.    |
| Kurbad. HR. Voltz.                                  |
| Hertwich, Freyhrn. v., Abhandl. f. d. Mon' Dec. 12  |
| Projet de Convention fur l' Octroy de Navigation du |
| Rhin etc.                                           |
| Promemoria H J. T. Bössners, Konsulent, d. Corp.    |
| Evangell                                            |
| Schreiben d. Kur-Erzkanzl, Golandten an d. Kur-     |
| kollegium.                                          |
| d Dompr. zu Konstanz, Aug. Freyhru. v.              |
| Hornstein an d. R. Versammlung.                     |
| - der Graft Wilhelm u. Wenzel zu Leinin-            |
| gen an ebend.                                       |
| - d Freyhin. v. Wessenberg, etc. an ebend. 12       |
| ebenderfelben u. and, an ebend.                     |
| d Freyhm v Albini an ebend.                         |
| Zuschauer, d. neue deutsche. III. Bd. Ils Hest.     |
|                                                     |
| 9. Neue Auflagen.                                   |
|                                                     |
| Wefundheitstoldenbuch tc.                           |
| Rird, J. P., Rede ic.                               |
| Lafontaine, A., Liebe u. Dantbarteit ac. 6.         |
| Mahl, & Dh., pratt. Beperage ic. 6.                 |
| Plagegeift, d. verftecte.                           |

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Funf und neunzigsten Banbes Erftes Stud.

Erftes Deft.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigten im Jahre 1802 ben dem Churfürstl.
Sächsischen evangelischen Hofgottesbienste zu
Dresben gehalten von D. F. B. Reinhard.
Amberg und Sulzbach, ben Seibel. 1803. Ex.
ster Band. 1 Alph. 10 Bog. Zweyter Band.
1 Alph. 15 Bog. 8. Bende Bande 5 Mg.

Man fieht, bag ber Berf, unerfcopflic an immer neuen und fruchtbaren Materien fur die Rangel fft. Benben Bande jeichnen fich febr vortheilhaft vor andern Drebigtfammlungen aus. Wenn man, gleich nicht immet einerlen Deinung mir bem Berf. ift; wenn er gleich, fo baid er bogmatifche Materien abhandelt, ober auch nut, Berabet, nicht immer gang tonfequent mit fich felbit in feis nen Behauptungen bleibt. 3. B. in ber Drebigt über ben Glauben an bas Berbienft Jefu; wenn er aleich feine Speen bisweilen in Die Schrift bineintragt, und fie bers nach barin ju finden glaubt; wein gleich feine Drebigtente murfe, ble Art ihrer Ansfuhrung, und bie Schreibart oft nichts meniger als popular find: fo tant man boch nicht laugnen, baf fle ibre Eigenthumlichkeiten und ibre Borguge baben, und fur ben Rreis feiner Buborer nab feiner Lefer Munen fiften. Bu ben verzäglichften in biefen beuben Banben gehoret unftreitig Die ambifte Drebige im erften Bende : Daß fic bas Chriftenthum einem jeden Unbefange

nen sogleich als Gotteswerk antunbiget. Die nabere Bestimmung burch bas Wort sogleich murbe Rec. zwar wege gelaffen haben. Benn auch der redlichte und einsichievolls fie Unbefangne fieht ja nicht immer auf den erften Blid, die Sache von der rechten Seite au. Inbessen ist doch bas Thema sehr gut und überzeugend ausgesühret.

œ.

Neue homiletisch - kritische Blatter. Berausgegeben von G. A. E. Hanstein und J. E. Pischonrc. Stendal, ben Franzen und Große. 1803. Erstes, Zwentes, Drittes und Viertes Quartalbest für 1803. 2 Alph. 2 Bog. S. 2 Me.

Es ift nicht ju lauguen, daß diefe bomiletifc fritifce Schrift fcon vielen Dugen, befonders fur Ranbibaten und junge Prebleer giftiget bat, und auch noch ferner fifcen wird, wenn fie fortfabrt fo ins Gingelne und Befondere ju geben, und boch baben bas Mugemeine nicht aus ben Augen gu perlieren, wie Re bieber gethan bat. Es wird barin getabelt, mas theils in ber Babl ober Unordnung ber Das terie, theils auch in bet Art ber Darftellung und bes Ausbrucks, ober an . In Unfebung bes grammetifchen Richtigfeit tadeinsmurbig ift. Allein bie Sade wird auch bas ben gehörig auseipander gefeht, es merben bie Brande bes Labels angegeben und felbft an bem im Sangen genome men getabelten Berte, wird boch auch mieber gelobt mit lobensmarbig ift. Benn inbellen mancher Schrift amar nicht ein gang uneingeschranttes, aber bach immer großes Lob bepgelegt wird: fo follten nach ber Meinung bes Rec. nicht bloß einzeine Stellen jum Beweile angeführet; fonbern, Die Bauptgrunde fur ein foldes Lob, wenn die Sache niche gleich in bie Augen fpringt, beutlich angegeben merben, Damit auch felbe ber Schein von Porteplichtelt, vermieben murde, ba Partenifctelt, menn fie auch nur vermuthet wird, boch immer eine uble Birfnig ben bem Lejet thut.

Worlesungen über bie Moral, jur Beforberung ber Moralität, für gebilbete lefer aus allen Stan-

ben,

Borles ub. bie Moral, 20, 20n D. J. D. Thief. 5

ben, von D. J. D. Thieß. Leipzig, ben Beinfius. 1803. Zweyter Theil. 17 Bog. flein 8.

Den Berf. übergiebt auf die Befahr hin, auch hier (wie er in der Lutzen Borrede fagt) mifverftauben, und mifges beutet zu werden, von Leuten namisch, an walche er best Bolgung auch Baltung diese Reben, (fo nenne er diese Borlefungen) nicht denten tonnte, die Prifegung derseiben dem Pudlikum, weiches fie wellangt hat; diese Pudlikum besteht aber die kinn bemannt fatten, wenn er auch sein Bort nicht so panttlich gehalten batten, wenn er auch sein Bort nicht so panttlich gehalten batten, stenn er auch sein Wistern bas, was irgend einen Misverstand, dorr eine Misserung aufs nene, veranlassen tonnte, lieber, ebe er sie deucken ließ, geändert, und seine Reben oder Voriefungen, in dies ser Absicht, lieber noch einmal durchgeseben hatte.

Uebrigens ift biefer zwepte Theil eben fo beschaffen wie ber erfte. En ift bier berfelbe Salimathias in lateinsichen und griechischen Anmertungen (unter bem Tert) erfänft; und wenn ber Berfaffer aber Sinnlichkeit, Birtzung, Bers gungen, Shre, Bermögen, moralisches Gefahl, Konnen und Wollen w. ein Langen und Breites geschwaht hat: fo findet man fich oft in Bersuchung, die Frage aufzuwerfen: ob er fich anch wohl selbst verfiebe. In der Dunkelheit, morin man umber toppet, glaubt man immer das Licht werbe noch tommen i. ober es kommen i.

26

Christiche Sonntagssever, ober Christensinn und Christenseligkeit, in Betrachtungen auf alle Sonntage im Jahre, von J. E. Swald. Bremen, ben Sepffert, 1803. I Alph. 14. Bog. 8. I M2.16 M.

Diefe Betrachtungen find aus Bochenprebigten entftanden, welche ber Berf. über bie fogenannte Bergprebigt Jefu gebalten, und benen er bler nur eine andere Rorm gegeben bat. Cie batten bier und bo Bepfall gefunden, und bas bat ibn peranlagt, fie berausjugeben, weil er gipubt, bof fic auch. tioch Undere als feine Buborer, baran erbauen werben. Ues berbief batt er baffir, bag in Beiten, morin bas lefente Dublifum burd eine Sundfluth von Romanen. Shaufpies len 20. überichmemmet, und baburch nur ju oft ber befiere Sinn erfauft wird; man es ben driftliden Schriftftellern wohl nicht verargen tonne, wenn fle auch viel foreiben, um Die entgenen defesten Ginbrucke ju vermebren. tommt es boch wohl bierben nicht fomobl auf bas Bielichreis benic ale auf Das Ontidreiben an. und bann auch borauf. bag bie driftien Schriftfeller (foll boch mobl Erbautings. fouftifteller beifen) auch eben fo fleißig gelefen werben, als Moman, und Comoblenichreiber. Hebrigens bat ber Berf. bial nach Millicht, und nach der Ordnung wie die Sometene im Subre auf einauber folgen. feine Betrachtungent über bie Beraurebigt getheilet, ohne bag jebe einzelne, auf ben Sonntag, bem fle gewidmet ift, eine befondere Beilebung bat. Die auf ben erften Soffntag ini Siebte, wutbe eben fo gut auch auf ben lebten paffen.

3n ben Betrachtungen felbit, werben ble Borte aus bet Bergpredigt, welche baben jum Grunde gelegt werben. furt etflaret; bie Lebren, welche nach ber Deiming bes Berf. barin enthaften find . baraus ber Reibe nach bergefeitet . und dann jedesmal die Anwendung auf die Lefer ober Buborer gea-Es ift nicht ju louquen, bag batin manches Gute. und Sutgemeinte-enthalten ift; inbeffen tonn man boch nicht lagen. den fle ju ben vorzftalichen geboren. Es lft offenbat ein Bebler, bag ber Betf, die Reben Jefu aus feinen (bes Berf.) eignen Unficten und Befühlen, bisweilen erflatt. und nicht auf das Rudficht nimmt, was man ju ben Leitet Befu baben bachte und fühlte. Daber auch bergleichen Erflarungen, fo erbaulich fie auch fonft fenn ober flingen monen. offenbar falich find; 3. 3. 8. 11) Seelig find Die Leidtras genben,' wie Buther überfest , und bas ertiart er burch : bie ibre Leiden tragende, ba doch bier vom Tragen gar nicht bie De de ift; und fo ift auch O. Is. ble, ich weiß nicht foll ich fegen, Behauptung ober Bermuthung Des Berf. bag ble burch Beldtragen erbobete Tugend eines Menfiten, jur Berberelle Qung feines Rorpers in ber Auferftehung viel bebtragen mura

de. ein blafies frommes Spiel feiner Einfildungstraft. 6. 47. will et ertiaren, was Bott fcbeuen beifet, unb fagt: "Aber wenn bu einmal Dabe Gottes fublteft - in "ber großen berrlichen Matur, nach einem alaubenvollen Ges "bet, bepm Befen in beiner Bibel ; wenn bir's noch wore. -fowebt, wie bann Alles eins in bir mar, Afles in bie afchwieg, eine fille Bonne fich über bein gantes Befen et-"goß - obet menn bu bas Bute, Gottliche, in einem "Menfchen fühlteft, wenn er bein Inmeres berührte, Die "mittheilte aus feinem Junern, aus ber gulle feiner reinern "bobern Rrafte, - wie mar bir ba? Maturlich find fie "feelig, Die reines Bergens find; benn fle werben ia Gott "fcauen, fie merben berührt merben von ihm, er mirb fic "ihnen mittbellen." Benn man fo etwas liefet: fo well man boch in ber That nicht, was man baju fagen foll. Der gemeine Dann ift ja obnehin icon gewohnt, auf buntle Gefühle einen gewiffen Betth ju feben : warum will man ibn bier in biefem fo verderblichen Serthum beftarten, warum fucht man nicht lieber biefe bnutlen Gefühle gu flaren und beutlichen Borftellungen ju erheben, fo baß et bod nun weiß, wovon eigentlich bie Rebe ift ? Go lehrte Bee fus, und fo follten mir auch lebren.

Sin und wieber fommen nun auch in biefen Betrachtum gen Redensarten vor, bie zwar baf Schiboleth einer gewill fen driftlichen Parten; aber bod immer unverftanblid finb. 3. D. G. 7. Der Chrift giebt fic Jefu gang bin mit allet feiner Betfebribeit und Ochmacheit. G. 12. Denfchen, benen Jefus, ihrem Gefühl nach, ehemals nabe war, und jest fo ferne ift, und bie unter biefer Ferne fomachten (ger boren zu ben Leibtragenben ). Daben außert ber Berf, feinen Unwillen mehr als einmal gegen diejenigen, Die durch ibre elgeue Rraft fic beffern, pher gutgefinnt merben wollen. Dan follte benten, es mare ju unfern Beiten nicht aben mothig bie Denichen bavon abimrathen, ober abjuhalten, in bem Befchaffte ber Begerung ihre eigenen Rrafte angus wenden; fle find ja ohnehin nicht bagu geneigt ; fondern benten, mas ben großen Saufen betriffe, entweber gar nicht baran, ober wollen bas Beffermerben vom bet Beit, vom Bufall, ober von bem lieben Gott erwarten. Bogu follen alfo bergleichen unbestimmte und unaberlege te Behanptungen! in einer Erbauungsichrift, welche Die . Begernna bes Lefers bach wohl recht eigenilich jum 3wed haben folite.

Matur und Ternbteprebigten von M. C. B. Kin-Dervater. Chemnis, ben Jacobaer. 1803.

Der Beif. bat recht, wenn et in ber Borrebe lagt, baf es noch immer an Smumlungen guter Ratur ; und Bernttes weeblaten beb und fehle: ban smar ber groffe ungebilbete Daufe, und auch feibf ber Bebildete, ber Leicheffanige. und wenig Cenftbafte. mbju bod test ein großer Ebell ber Denfchen geboren, fur bie Berte ber Rotur menig Sinn bat, und alfo auch Betrachtungen barüber fur Ibu wenig, Ins tereffe ju baben pflegen ; daß man aber boch ofefen Ginn leiche weden tonne, wenn man tha nur auf das aufmertfam macht. was ibm ber Dauptfache nach befannt ift, und ihn boourch ju Betrachtungen über ben erhabnen liebeber ber Datue fabret. Ueberbleg fep es auch für ben Drebiger, ba bod Das Mernbrefeft in einem jeben Johre gefenert werde, niche urangenehm, wenn er bie Mindteprebigten anderer Drebiges lefen, ober boren, feine Arbeiten bamit vergleichen, und nena Bedanten Jammelu tonne.

Die bier von bem Berf. befausgegebnen amangig Dres bigten, find inbeffen nicht alle Mernoreprebinten : fondern er bat aud noch anbete an ibre Gibe geftellt, welche Rature betrachtungen enthalten i wie foon ber Sitel Belat. Am Ende find noch einige Bebete über eben biefe Daterte bingen gefügt worben. Die Predigten find allerdings erbaulich und amedmaßig, ja biswellen bergerfiebenb, und in einer leich. ten , aber boch einbrufgenben unb biemetten flubenben Schreibart abgefaßt. Indeffen fot bee Berf, ber Dispont rung ber Prebigt 6. 2623 Heber bie Bidtigfelt einer gefeegneten, gindlich vollendeten Meritofes fich nicht racht ju helfen gewußt , und bie Disposition ift befthalb feblerhaft. fo richtia auch bie übrigen find. Die Bieberverfe im Unfange, und auch bismellen am Schluße bet Prebigten , find aberhaupt wider ben guten Gefchmaet; will man fle um bes großen ungebildeten Saufens willen, bem biefer Blingfiang gefatte, aber ja bepbehalten : fo follten fie boch mit beffern , Alegentee

ven und geschmadvaffeten verlaufdt merben. Die Gebete find hauptlächlich für Landwirthe; aber fu fcon fie auch bie weilen find: fo fürchtet doch Rec, bag fie füt, ben gewöhne iichen Landmann bisweilen ju hoch, bas beißt unverficnblich fepn werben.

Ø.

Amtsreden ben verschiedenen wichtigen Veranlossungen, von F. S. S. Sack, Königl. Preußl,
erstem Hofprediger, Ober Konsistorial und
Kirchemath. Berlin, in der Realschulbuchhandtung. 1804. 1 Alph. 9 Bog. 8. 2 Mg.

Diefe' Reden," fagt ber Berf. in der lefenswärdigen Bore rebe, "find nicht allein fammtlich bep Belegenheit febr merte murdiger Borfalle; fondern auch bie mehreften bep affges meinen , wichtigen und feltenen Boraniaffungen , und in "Gegenwart bes Ronigl. Dofes gehalten worben. Diefe "Beziehung glebt ihnen eine Inbividualität, wodurd fie ber Aufbewahrung werth find." Aber der Rec. fug noch bine au, baffie fic nicht allein baburch, fondern auch burd ihre lichtvolle Darfiellung, burch ihre faufte Barme, und burch thren mabren innern Werth, vorzäglich empfehlen, Den Prebiger haben fie noch befonbere eine Seite, welde porgugliche Aufmertfamteit verbient. Ber woch nicht weiß. wie et vor hoben Derfonen mit Unftand, Barbe und Rade brud offentlich reben foll, jumaf in ben inbividuelliten Umftanben, und bedentlichften gallen, worin es fo leicht if, burd irgent ein nicht gang pagendes Bild, aber burch ble leifeffe Berührung eines Diffallen ermedenben Umftanbes, port burd einen Deben Been veraniaffenben, ober auch mux ein wenig ju viel, ober auch ju wenig fagenden Aude brud, in iegend einer Beziehung anzuftoffen, ober boch bie vielleicht zu bod gefpannte Erwartung, nicht gang gu befries Digen : Der tann es von bem Berf. lernen. Benigftens Bennt ber Mec. feine Amtereben, melde vor hoben Derfanen in abatiden gallen gehalten worden maren, und woeln mit mehr Lebrweishelt gerade bas babin Seborenbe, auf eine zwedmafe , figere Beife gefagt worben mare. Bon biefer Seite verbles nen fle als mabte Dagtet empfohlen ju merben.

Daf ber Berf, tie Schwierigfeiten folder Rafualreben febr mobi fennt, Beigt bie Borrebe, morin es 6. IX. beißt: Micht ju gedenten, bag bep ihnen von bem Rebenden geimbonlich mehr gefordert, und urehr erwartet wird; fo ges Thort auch eine febr richtige Beurtheilung, und ein febr fele -ner Tact bes Schidlichen, und bes nicht Schidlichen bain, "um überall etwas ju fagen, mas jur Sache gehoret, und Ad bep ber Befiffenbeit, etwas redr Speilelles unb'Daffene bes zu fagen, nicht in ein zu tleinliches Derail einzulaffen. Zuch ift bep Reben biefer Art,, mehr Berfudung ale fonft, Dem Berlangen, ober ber Forberung, burd Bewedtfamtett Ju glangen, bie Pflicht und bas Berbfenft zu erbauen, auf. Die Befugniff, amtebalber und offentlich am \_luopfern. reben, verbunden mit ungeitigem Gifer. verleitet auch -mobl zu Derfonlichkeiten, Sindentungen und Rugen, welche mehr erbittern als belehren, mehr beidamen als beffern. Es ift baber nicht ein geringer Good von Denichenkenntnis anothig, und eine Mufmertfamtelt, Die Alles ins Muge faßt. was die Bahrhelt gebletet, und die Rlugheit anraib, um "überall bey Belegenheitereben fich. Des pflichtmaßigen Be-Schaffes gu entledigen. - Sat ber Prediger inebefondere Buborer aus ben erften Stanben, ober aus ber gebilbetftem Rlaffe vor fich ; fo wird er ber Rlippen viel auf feinem Bes age finden, vor welchen er nicht obne bie vorfichtigfte rubige Be Befonnenbeit vorben tommen fann."

Diefen Glipven ift nun bet Berf, nicht nur gindlich entgangen : fondern auch ble gange Urt, wie er fich in ben bebentlichften Raffen ju nehmen weiß, bat ibm langft ben vete bienten Bepfall bes gebildeten Dublifums ermorben. Gine unter vielen andern bieber geborende Stelle, Andet fich S. 104 und 5, mo es (in ber Gebachenifprebigt auf Ronig Briebrid Bilbelm II.) beißt : "Ich will nicht ermabnen, mas auch er jur Berfconerung und Annehmlichteit unferer -Stadt gethan bat; wie auch er ben Ginmobnern Berfins "burd Privatgebande und burch bffentliche Bebaube Sutes "ermiefen bat. Mehr noch erheffden Die allgemeinen Wohle Thaten unfere bantbare Erinnerung; Die Banbftraffen, Die "er bat ebnen, bie Berforgungshäufer, Die er bat erbauen late fen, Die preifimarbige Borforge, Die er far Die Blittmen "und Beifen feiner tapfern Streiter getragen; ble Suife, bie mer ben Schulen und ben Armen . Anftalten fo reichtich bat

mbleberfahren faffen, die Aufmanterung, ble er ben Wiffen"ichaften, ben Runften, bem Erwerbefiels gegeben; der
"fefte Sang, ben er ber Serechtigkeitspflege vorgezeichnes;
"ber Eifzt, mit bem er ber Religionsverachtung, und ber
afrechen Gottlosigkeit zu fteuern gesucht bat. 15. (Auch
bas Lehtere fann man in ber That mit Babrheit ingen;
denn ber Ronig hatte wirklich biese lobensmurbige Absicht;
aber ber Recher hutet sich mit Recht mehr zu fagen.)

Bie febr ber Berf. Die Gelegenheit ju ungen welß. ju menichetifreundlichen Befinnungen ju ermuntern burd ein allerdings gegrundetes Lob. welches er ben Elmmobnerte Derlins erthellet, geigt unter andern eine Stelle in ber Dos melie, bey Gelegenheit ber großen Rewersbrunft fu Rupplu, too es (G. 299) heifit: "Dier tann ich nicht unerwahnt "laffen, mas alle gute Seelen blefer Stadt, in biefen Zas mgen, fo lebhaft befchaffriget, und fo innigft gerühre bat; mamilich bie allgemeine bergliche thatige Theilnehmung bet Cinmohner Berlins, an bem unglactlichen Schidfale siener, in wenigen Stunden gu Grunbe gerichteten, chemale binhenben Stabt. Es mare Ungerechtigfeit, Diefel "offentlichen Beweifes berrichenber Menfchenliebe. mit Rubm auch effentlich ju gebenfen, und es mare depfubllos, und undantbar, fic nicht beriber ju frenmen', nicht Gott bafür ju banten, baf er unter uns pfo viel Bormbergigteit und thatiges Dieleiben, "und lebenbig erhalten bat. Bir weffen es: frum mar ble "Radricht von bem eleuben Untergang ber Bobnangen, mund ber Sabfeligteiten eines Theile unferer Dirbitegar, bler erfcollen : fo erfallte nicht blof Behmuth bie Demu "Mer; fo marb Bebaurung und Ringe, nicht biog bie alle "gemeine Unterhaltung affer Gefelfchaften, und Bufammene "funfte; fanbern es entftant auch fogleich ein ebler Wettelafer, wer am gefchwindeften, wer am wirefamften; wer am . athatigften feinem Dadhten ju Duffe eilen modite. Bor-"nehme und Beringe, Reiche und Erme, Dereichaften und "Dienfthoten, Chriften und nicht Chriften, Mile batten biet "nur einen Ginn, nur eine Abficht, mur ein, ihnen then- . mres Gefcafft. Alle wollten Barmbergigfeit fiben, und Alle "übten fe. Dan bat Denfchen von allen Stanben. junge "und alte ju ben Dertern, wo die mifben Deptrage gefammeit muthen, man bat fie tagtiang bioftramen feben , wie man

reffe fonk nur ju einem Tefte ber Ueppigfeit, ober ju einem Sorgenflande allgemeiner Reuglerde, fich hindrangen fieht. Du brachen fie Alle hin, was belfer ift, als alle Opfer, ein "Oerz poll Bruderliebe. In Wahrhelt, das war ein Ansphild, deffen fich die Engel im himmel mögen gefreut has "bein! Wenn man so einas vor Augen hat: so vermischen "fich die Erfanen der Kroude, über das Hute. im Menichen, "inte den Theun der Betrützen der Kroude, über das Gute. im Menichen, "inte den Theun der Betrützen der Betrützen ihr Leiben, benen er "ausgesetzt ift."

Bie febr ber Berf. es in feinet Gewalt fat, in ben indiolouelften Gallen, gerabe bas Dafenbfte ju fagen, und obug Uebertreibung, Die Dinge in ibr gehöriges Biche ju fellen , Belgt unter anbern eine Stelle in Det Drebigt : Aber Die Benefung bes Reonbringen. und feiner Conial. Geldmie Ret (von ben eingelmpften-Slattern) wo es S. 159 und folg. beißt: "Bet unter uns ift ganglich anbefannt mit ber "furchtbuten Krantheit, Die fich ju ben liebeln, die uns Dien--fden bier auf Erben braden, gefellt bat, und ble nun letber unfer aller, und unferer Rinder trauriges Erbibeil ge--worden ift ? Gine Rrantbeit, bie bes Cobes vertrantefte Berbunbete zu fenn fcheint, und bie auch bas mit ibm ge. meln bat, bag, fit, wie et; foon von fern bet gefeben. -und gefürchtet wird ? Bet follte nicht wifen , wie fcredlic -fle an fich felbft, und wie Wermiffend fe in ihren Wirfungen "fen; wie oft fie, wenn nicht gefdwind, boch langfatt tobe. atet; und werra fie micht siber; bod ben ben Bericonten "ble flaglichten Seltechen, und in ihrem Untlif bie unvertifas "barften Spuren ihrer Whath jurud laft; wie feine Borfict und Rlugbeit von ihrem Angriff fichert; wie feine Runft bes Argtes, ihrer Bemalt, wit Siderheit Biberftand De bothum weiß; und wie fie gang eigentlich ble Deft ift, die im Sinftern Schleichet, und am Mittage verderbet. Diefes perbrerenbe Uebel brobt zwar am meiften bem jate ateren Alter; aber es verfcont and nicht ble boberen Sabre. und feint be feine großefte Buth aufgulaffen, wo ftartete "Rrafte ju übermaltigen, und ju jerftoren find. Gine bitte te, febr bittre Brucht ber Berruttung, in ber fich bie -menichliche Ratur befindet! Bas if burd fie fur Gleub \_und Jammer in bie Belt gebracht worden, und wer fante Me gablen, Die Bunden, Die fie geschlagen, Die Ebranen bie Re ansgewreßt; Die Doffnungen, Die fie vereftelt; Die Batere -und

und Dutter Derzon', bie fie gerriffen ; Die Banbr, Die fle "ibe gemacht, ober in ihren einzigen und leaten Zweigen ! "wertilat bat! " (Sier icheint ber Berf. bas Bort Plage in ben Bebanten gehabt ju baban; benn eine Rrucht ichlat nicht Bunben, und gerreift nicht Bergen te. aber wohl eine Diage.) "Seit lauger als einem Jahre, folld biefe verhees "renbe Seuche unter und berum. Muer Samilien afterten gur ibre Beliebten, und unter bie Breude ber Zeltern . aber "bie Gefundheit ihrer Sinber, mifchte fic Die qualenbe "Beforgnig: ob bie an beren verbachtlofer Briblidteit. fie "fich beute ergobten, ob bie nicht morgen Begenftanbe ibrer Angit, und nach wenigen Lagen, ibres vergeblichen Grams febn mboten Leiber ward ben ju pielen, bie ban-"ge Ihnung enfult. Go viele auch gerettes wurden: fo "wurden auch gange Schaaren nach Gottes Rathfolug fie-"meggerafft," u. f. w.

Uebelgens enthalt biefe Sammlung: Hulbiaungspres bigten, Gedachtnispredigten, Predigten ben verschiedenen wickigen Veranlagungen, Tonfirmationsreden, Traureden, und Sinführungsreden. Die mehreften davon find bereits einzeln gedruckt worden; jum Theil aber nicht in den Buchhandel gefortimen, oder doch vergriffen worden. Daß die eine vor der andern Borgung habe, läßt fich schon vermuthen, und der answerksame und geblidete Lefer, wird es auch leicht gune weitere Erinnerung bemerken.

Cz.

Magazin für Prediger. Herausgegeben von D.
Iolias Friedrich Spriftian Loffier. Jena, ben Frommann. 1804. Erster Band, Iwentes Stud. 8. 3506. Intelligenz-Blatt Nr. 11.

Mit tonnen blefem lehrreichen und unterhaltenden Dagagin, wenn es fich, wie wir nicht zweifeln, best feiner Brauchbarteit und Zweckmaffigkelt erhalt, eine lange Dauer verforeden, und wunfchen ibm zu dem Ende recht viele Lefer unter ben Predigern.

Cm.

Religionsvortrage, meistens über Epistelterte, nebst einer Untersuchung über das Wesen ber Berredisamkeit, von Joh. Ernst Blubborn, zweyetem Prediger an der heil, Gestliche zu Maydesburg. In Kommussion der Keilschen Buchhandstung. 1803. Kund 364 Seit. &.

Retigionsvortrage, meistens über Spistelterte, nebst einigen Gebanken über bie Bestimmung bes Menschen zur Glückseeligkeit, von Johann Ernst Blübdorn. Brandenburg, bey teich. 1805. VI und 400 Seit. 8.

Die Abhandlungen, welche an ber Spihe biefer bepben-Dredigtfammtungen fteben, jeugen von der flaffifden Bet lebelamfeit, und von ben Ginfichten ihres Berfoffers; ba fe ober mit ben gelleferten Drebfaten in feiner Berbinbung fteben, fur die, welche bie Predigten ju ihrer Erbanung fefen wollen, von feinem Ruben find, und vielleicht gerabe um beswillen, weil fie mit Predigtfammlungen verbunden. find, von benen nicht gelefen werden, fur welche fie bes fimmt find : fo ift nicht abguleben , marum or. Blubborn blefen Beg gu ihrer Befanntmachung erwählt bat. Et tonnte felnen 3med, blefe Differtationen jur Renntnif bet Sachverftanbigen ju bringen, beffer etrefchen, wenn er fie etman mit ber Abhandlung über Die Simpligitat im Dres bigen, welche por einer frubern Drebigefammlung ftebt. Bitte aufammenbrucken laffen. Rec. will bief nicht als Cas. Del gefagt haben; fonbern weil er es aufrichtig bedauert; baß biefe trefflichen Abbandlungen bas Schicffpl ber Dredigtfamme lungen haben werden, baß Te benen unbefannt bleiben, fur welche fie gefdrieben finb.

Wir find durch den Raum zu fehr beschränkt, als daß wir und in eine aussührliche Anzeige einlassen konnten. Aber mit ganzer Ueberzeugung geben wir die Berficherung, daß beide Abhaublungen mit ausgebreiteter Suchenneniss und vieler Brandikokeit neldrieben sehn. Der Verf. nimmt ben Begriff der Kanzeiberedtsamteit gegen die, welche liebet, den Ausdruck: geställiche Wohlkedenheit, gebraucht willen wols

wollen, und den Begriff: Sinckfeligfeit, gegen Kant und seine Anhanger, nachdem et bepbe etymologisch, geschichtlich, und philosophisch bestimmt bat, in Sauh, und es darkt uns, daß et ihre Vertheibigung gut gesührt habe. Was bie lettere Streitstrage anbetrifft, so unterscreiben wir den Schluß der darüber angestellten Untersuchung von ganzem Betzen: "Sott sep Dank, daß dergleichen Schulgezanke teis "nen sonderlichen Einsluß auf das Wohl und Webe der "Menschheit hatten; baß die gesunde Wenschwernunft, "das natürliche Sittlichkeitsgesühl, von jeher krästiger wirts "te, als alle Verdrehungen oder Verbesperungen des Spstems "wesens."

Was nun aber die Predigten anbetrifft, so ist die Mas nier des Irn. Bl. schon befannt. Da er Prediger einer ansehnlichen Stadtgemeine ist: so mag es hingehen, daß fie hier und da sehr blumenreich und mit abstracten Ausbrücken ausgestattet. sind; ob man gleich nicht ohne Grund dagegen einwehden kann, daß der größere Theil in jeder Gemeine darunter leide. Die erste Sammlung liefert 20 Predigten und eine Beichtrede, und die zwepte Sammlung 19 Pres digten und eine Beichtrede.

Endlich tonnen wir doch nicht unbemetet laffen, bag bes Berf. bren bis jeht erschienenen Predigtsammlungen elimetlen Litel haben, ohne durch ein anderes Mertmal, als bie voranstebenden Abhandlungen, im Aenferlichen von eine ander unterschieben zu fepn.

G.

# Katholische Gottesgelahrheit.

Dene und wunderbare Geschichte, die sich mit dem frommen und gottseligen Herrn Gottlieb Beißmann, wurdigstem Pfarrer in Frenkirch, und Decan des Landkapitels Frommhofen zugetragen hat, als derselbe den 8. Januar 1804 sein 80stes Lebensjahr, und das zoste feiner Amtssührung jubilirte, nebst der Predigt, die er an diesem Lage gehalten. Frankfurt und leipzig. 1804. 53

Doran fieht eine kurze Erjählung von der Abstammung, ben Studien, dem Charakter, der veranstalteten Inbelieper, und dem inach geendigten Gortesbiruft, nach den Worten: ice, Milla eft; ploblich erfolgten Tode des 80jabrigen Gerrn Weismanns, und dann folgt die an demfelden Tage von ihm gehaltene Predigt, über das Thema: daß der geößte und wichtigfte Mifbrauch, welcher det kathol. Kirche die größte Schande und den größten Schaden verutsache, det ebelase Stand der Priester sep.

Dan weiß nicht, wenn man biefe Predigt lieft, ob man bie aante Sache ffir eine fromme Erbichtung, ober für eine wirkliche Begebenbelt beiten foll. Die vorangebenbe Erzählung ift zwar fo einfach, und mit geschichtlichen Datis belegt, bag mon wicht umbis tann, fie for ein mirtliches Raftum zu balten; aber Die Dredigt ift bem Subalt und ber Ausfahrung nad, fo beschaffen, bag man fic bes 2meie fels taum erwehren tann, ob fie in ber That fo gehalten worden fen. 36r Berfaffer ftellt in berfelben bie ftartften Drande genen die Chelofiafeit ber Beiftliden auf, und mis derligt im zwepten Theile eben fo nachbrudlich bie bafur aufe geftellten Brunde. Ben es nun aber Saftum ster Erbich. tung: fo mun man gefteben, bag biele fleine Schrift fur bas tatholifche Dublitum febr zwedtmafig abgefaft fep; und bag, wenn fle Lefer finden darf, eine groffe Birtung bavon at ermarten febn burfte.

Der Baierische Landgeistliche in ber Schule. Landsohut, ben Altenköfer. 1804. 274 G. 8. Mit einem rothen Umschlag, geheftet. i fl. 12 Krz.

Das allgemeine Streben nach Bervollsommnung und Berbesterung, das die gegenwärtige Regierung in Balern über alle Zweige ber Scaatsverwaltung mit rumlichem Eifet zu werbreiten aufing, fonnte nie einem glucklichen Biele naber tommen, wenn nicht auch die Bloung des Bolts mit gleiden

den Schritten geboben, und ber Beift ber Bereblung in Demfelben felbit angefacht mutbe. Es tonnte baber bem. "um bas Bobl feines Landes vaterlich beforgten Rurfurffen. und felnen mellen Rathen nicht entgeben. baf allein bier ber eigentliche Grund einer gindlichen Erreidung ibrer eblen Entwarfe lieue, und nur auf bem Reibe einer beffern Eralebung. und Unterweifung bie Saat ju einer erfreulichen Mernbte. für fünftige Beiten bie gemunichten Aruchte perfpreche. Balb fab man baber auch bier Bortebrungen ju neuen Schöpfungen, und die Berbefferung bes Schul , und Grafes bunasmefene mar baber mit einer ber vorzäglichften Begens ftande, worauf fic bas forgende Auge ber Reglerung richt Allein auch ber bem beften Billen ift et bier nicht moglich, fo fchnell Reformen einzuleften und auszuführen. mo, wie ber Berf. vorliegender Schrift wie Grund fagt, acine ploblice und affeitige Umbilbung ber guten Sache eleicht mehr ichablich ale nunlich fenn tonnte, indem fle sipthwendig Lofal : Derfonal . und Metarial . Sinberuiffe betsenführen murbe; ble nue mit gemaltfamen und erfchite sternben Daafregeln beflegt werben mußten." Billig ehren wir baber bie melle Bogerung, momit ben ber neuen Degant. firung Der fammtfiden Baleriden Soulen ju Berte genangen wied, moben es gewiß eines eben fo reiflichen Dachbent tens bedarf, ale ben ben wichtigften Regierungegenftan. ben, und moben es baber auch eben fo gewiß afcht minber nothig fit, über ben entworfenen Dlan erft bie Stimmen mehrerer tompetenter Beurtheiler ju boren, als aber ben Entwurf eines Civil , ober Rriminal , Gelebbuche , che et Durd einen Dachtiprud jum Gelete erhaben wird; befone bers da ben bem Zumachle von fo vielen neuen, theils pros teftantifden Befigungen, nicht nur bie Sowierigfeiten, eine allgemeine Morm allen ungezwungen anzupaffen, fich nicht wemid vermebren, und befonders ber den lettern, bep benen boch. wie überhaupt im Durchichnitt im protestantlichen Dentich. land unlaughap ber gall ift, wohl foon beffete Unitale ten porbanden . ober meniaftens ein Rond von brauchbaren Renntuiffen und einfichtevollen Dannern angutreffen und baben ju Rath ju gieben fenn burfte, ba fonft leiche Ungus friedenheit und nicht ungegrandete Rlogen über einfeitige Burudfegung erhoben werben tonnten, und felbft ein, in wielen Thellen trefflicher Dlan, boch in manden ihnen unangemeffen fenn, und nothwendig ale bas Probutt von

22. 2. D. 25. XCV. 25. 1. Gt. 14 46ft.

lauter, gur mit bem tatholliden Schulwefen befannter, und besonders als Geiffliche feen durch Die Reffeln bierarchischer Perbindungen gebondenen Manner. C. I melche allein das Baierfche Oberschuldirettorium in Sanden baben, gerechtes Miftrauen erregen mußte. meby abet ben einer folden beautfamen Bauficht, welche bem Dachthell aller übereilten Schritte vorber verbutet. wenn audietwas fodter, Onbes ju erwarten ift, nur fo mebr ift und Der Elfer Des Gingelnen ju loben, weicher mit teger Thatias Bit in feinem Reeffe jenen iffentliden Ginrichtungen bem Beg bahnt, und feine Birffamteit an bas fcon verbandene aufnupfend, burd Erregung; bes Deburfniffes nach bem 36 Deffern, Die Bemucher icon im vorans bafür empfonalic made; biefes Berbienft bat fic ber Berf. blefer Chelft itt nicht deringem Brabe erworben, und ber baierliche Laubaeifte Jon Miche, meider Das bier aufgeftellte Boeal, das aber wicht Anna museridbat ift, ju tealifiren fucht, wird es nine allunarafie Muftrengung mit Glad und Segen mit ibm theilen tonnen, Doc da nicht nur ber baieriche Landgelftliche in ber Ochule ghatig fepn foll: fo fleht Rec nicht ein, warum ber Berf. 140 bem Titel für feine Schrift beftimmte, ba fle wirfild bers aofinfent buch meiter befannt, und bebergigt ju werben; burch afffffeffenbere Beftimmung bes Sitelt aber Manther. ben geminoch wur lotale Beliebungen und Bemertungen bier "betmurbet, cone Grund abgefdredt werben fann. Dat es bet Berf. gethan, um feine Lanteleute vorzuglich baburch au ehren, ober ju 'ermuntern: fo muß er fle wirflich für febe Wie forbach balton , wenn ze folder Ermunterungen etft beburfe te. ba es wirtid ing Racherliche fallt, faß auf jeder Befte ju lesen, was der baierische Landgelstiche in der Schule ju thun bat, und mas bod feber andre Landgelfille Coide nicht weniger ju beobachten bat, wenn er feine Pflich are millen will, wenn der Berf. bes nicht ale etwas Ciques Allegnab, das nur dem baierischen Landgeistlichen gefagt h mpethen muß, daß unveine Walche, befleckte Aleis Dung, ungewalchene gande, langgewachsene tra-gelun den Imgern, Etel erwecken, und daß daber von "ben Saaren feines Dauptes, bis jur Schnalle bes Con--bes, nichts an feinem Leibe feun muffe, bas ben Bertacht "etteden fonnte, er babe fein Befühl für Schidlichteit und - Onmankat, and fem Anjug alfo überhaupt paffend unb atrine.

#### Der Boierifibe lendgibilliche in ber Schule. La

iden in bei ber beitet. . Defeinen für Menfeten ?' bemen fol-Roc Bebrem gegeben metben maffen, Bleite gefast werben au Bille, mas Amern', ble in ber Literatur fbred Rettalters mir mirbe aufne fremt find , ift fu emparten. Der Beef fann' bas -- Ger im ber Giniciteren mit ber "Bitbona des beleinden Lande macifeliden in ber Conie" (oben eigentlich für birfeibn) ... an, mati ob er gleich von ihm fagt: fer tritt nicht ale Bebulfe Des Doubbeiftere auf, bem er, wenn es boch tomme, nut . ...... Rothfalle jur Gefte fieht, und bie Laften Der Schule fann mit ber Ringenfploe berührt," in lent er ibm boch im Berfolg, feiner Schilderung .. bas gange Gemicht bes Soule unterefchts auf, ber fo, wie er unch felner Borfchetfe geges 1. ben werben fall, unmöglich won Officimefftern erthetic were Den fann, die gemobuld ... aus einent Sanbwerter obet Spielmapn baju gemacht wurden, bie fich erbarmten, einis Tren Dorffindern bas Lefen bes Drudes, und ben Ratechise Linus in lernen," ober Wanches wird bennoch frommer Bunfch bleiben muffen. Der eefte Abichnitt banbete ... unt Heber die gebler der Landschullebret , und die Mit tel diefelben ju verbeffern, und enthalt wie ber zwens ne Heber die Beblev der Schulbaufer, und die Mitt gel, Diefelben gu verbeffern, leider nur bas gite Rlage lieb jur Beftatigung, daß auch bier noch wiel ju thun feb, and indig bu biffe: Beber die Gebler der Auffert und funken ffinrichtung, und die Mittel diefelben ju verbefferte gine diner auführlichen Lebenian . morin Deffafold's Abres befolge find wond manches Binte gelegt ift; obe glaid auch non Mandes beffer fent fonte. Allein va Rec. Bo bier niche meiter ausbraten tanna fo mill er nur noch barauf aufmerffant machen, bag eranibe, wir 6. 208, auf gine bestimmte Erbogung bes Bebetes biemeilen mochtes ... Dirigens aber bigfem Bilbe eines gitten Geiftlichen recht viele Diachfalger munichen.

Das licht und bie Liebe ber Bett, Jefus Chris - Rrengmege vorgestellt; Allen gur mitteibigen Befrachtung, ben Gunber gue Befehrung, bem Buffenden jur Wilfminterung, bem Betrübten Dem

gief bij er igideit

bem Sterbenden jut Versicherung, ben armen Seelen im Fegseuer zur Erlösung. Eingetheilt auf das ganze Jahr; Abvent, Weihnachten, Bastnacht, Fasten, Ostern, Pfingsten; auf die Feste Maria und der Heiligen Gottes. Mie Früh-, Abend-, Meß-, Belcht- und Kommuniongebetern, sammt einem Register vermehrt. Won P. Ammonius Bachner, Franzistaner. Mit Erlaubnist der Obern. Augsburg, ben Kieger. 1804. & 528 Seit. 48 Kr.

- fenlehr. und Prüfungsgeschenk. Salzburg, ben Maper. 1804- il. 8. 172 S. (26 Kr.). Auch besonders gedruckt in zwey Häften, mit einem eignen Titel auf jedem Bogen, der immer sur einen Monat bestimmt ist, und eigne Seiten hat. 36 Kr.
- 2. Trauerrebe auf ben hintrict bes durchlauchtigesten Fürsten und herrn heren herkules III., herzogs von Madena, Reggio und Mirandola 2c. Gehalten in der haupt- und Münsterpfaretirche zu Freydurg im Breisgau, den 9. Nov. am ersten Lage der seperlichen Erequien, von Vernatd Salura, der Theologie Doktor, Domberen in Linz, Stadtpfarrer und Prasenzrestor am Münsster zu Freydurg, 2c. Mit Erlaubnis der Erzehetzgul. Tensur, dep Rieger. 1864. 27 Seit. 2. 6 Kr.

Geift und Ton biefer Schriften ferechen fich ichen auf bem Titel fo denelich aus, baß Biee, ju there nabern Beurtheistung nichts thun barf, als einige-Stellen als Belege ausz jubeben, daß bas Ganze ber baburch etregten Erwartung micht widerspricht, ba fie boch sonft nicht leicht einem unferer

Das licht u. Die Liebe ber Belt, 25, v. Bachner., an

Befer in die Sande kommen, und auch ber Guen nicht vorgeführt wieden dürften, wenn es nicht ju ben, bey der A. D. Bebl. immer so viet maglich bevodactetent Bollfandigkeit gehörte, auch folde Produkte unferer Literatur in ihre Regifter eins jurragen, welche, wenn fie es auch an fic nicht verdienten, boch webgen ihrer lokalen, oder temporaren Bezlehungen, als merkwärdige Erscheinungen anzuseben find, und wenigkens zur Bestimmung des Barometerstandes in der gelftigen Aule tur und Austlätung der verschledenen deutschen Provinzen dienen können. Go würde wohl ohne die Jahrzahl 1804, auf dem hald roth gedrucken Litelblatte zu sehen, Beders mann glauben, daß

Bir. 1. noch aus bem vorletten Jaftfunderte ber forn muffe, und ummöglich im gegenwärtigen neunzehnten noch Ihnehmer und Bepfall finden tonne. Und bach läst fich, auch wenn ies nicht so viele ähnliche Erscheinungen aus jener Grgend bewiesen, schon darum nicht daran zweiseln, well die Riegeriche Buchhandinng in Angeburg, sonft gewiß so ein bagonteiches Wert nicht verlegen, und um einen so wohle feilen Preis verlaufen wärde, wenn fie nicht auf einen ans schnichen Absah daben zu vechnen hätte. Daß es dort mit Erlandniß der Obern gedeucht wurde, wird zwar Riemand wundern, der diese nächer kunnt; ob aber nicht die neue auch in aleser Sinfate von freugern Grundfühen gelekted Ernfur in Angeburg für die Zufunst solche Schlieben, worden Greffen, wie seit bald lehren. Zuerft eine Probe in Werfen zu wird die Zeit bald lehren. Zuerft eine Probe in Werfen z

D Maria, voll her Liebe, Noller Leaner und voller Schnerz, hilf, das ich nicht mehr betrübe Dein transervoll verliebtes Zurz; D was Qual, o was Pein, Nimmt Maria für mich ein!

Na wer with boch thunen fassen. Mas ha sep die ewig Pein! Ewig von Gott sepa verlassen, Ewig hen dem Teufel sepn. O was Qual, o was Pein, Ewig in der Holle sepn!

Bun ein profatiges Studden, namild: »Aurge Abbili»bung einer burch bas Blut Chrifti erlöften, aber burch 
weigne Schulb verbammten Seele, bem frechen und unbufe

Dir. a. Iff awar in ftelgender Drogreffion um eine fetradellide Stufe boger, ale bas porbergebenbe, und bat aberall vortuglich bie mbralifche Befferung gum 3mede; buch Darfte with biefer eben nicht febt wiel ju erwarten fonn, me ibr erft burd folde Legenden nachgeholfen werden muß. Durch welche boch vortaglich mit Aber und Leichiglaubigleit genabrt, und jebe beffere Erfenntalf und elang Ginficht ete flidt wirb. Ober wer wird die in einer Schule fuchen, wa folde Legenben. ale Drufungegefdent, auspethelt und alfo : auch um fo beiliger gehalten und um fo fefter geglaute were : 31. Den, wie & G. 23 "Peruns, ein fielfiger Schulfnaben mit 7. Jahren. Er war ju Berone in Stallen gehotene in bie wund lebte im a sten Jabebandette. Geine Beltern febichem ...... wibn fcon in feinem zten Jahre Miffig in bie Gonie. Gr. mafeng auch gern, und fernte necht flettig barin. : Sinchefens : 1112 obere ferute er barin auch bas postolifter Blanbenebetennts mis, cher best 3d glaube on Cipit ac aum bie Erflatung Deffelben, D. L. ben Ratechiamus. Im Diefent chriftlichen »Unterrichte bette er auch eine befonden Freude, unb mas . .... abarauf gang vorzuglich aufmertfam. Darum murbe auch wein aat braves und troifchaffeit Diepfc aus ibm, u. f. w. Den bein fait aleichen Mobrutte ber verfichtebenen Ausnaben fine ben fic bod manche Abweldlingen ! To fft i. E. bas Gebares " labr bet Dauld auf bas Jahr i 448 angegeben, unb in ber aubern auf 1452 obne bal es in bet einen ober anbern als Drudfeller nachgewiefen mare:

Bon Dr. 3 gilt bas Obengelagte wieber in einer anberm Beglebrug. Or. Salura ift die ein ruftiger Schilfefteller first dem Dublifum bekannt; fein Rame laft alfu fcon bas rauf foliegen, dog wir bier nicht fo traffe Borfeftungen finden werden; wie in bem eiten; noch fo frommeinden Spiel den Phantafie, wie in bem zweiten Products. Die Rede ift in einem renften post Grigenstanden infirigen Tour verinft, wir und es feiner gerfiche werden, daß er feiner Berfichenung

MONTH OF STREET AND IN THE PERSON OF ntres, geworden inden "wenn exchapte "Tid bin welt entoferat, biefe ballige Statte, mo pur bie Stimme ber Babr! »beit gabbet, marben folle bund Bomeichelen an entebren ? menn jababas Lob des Sorgogs Autlules vertindige. :folk . . : mur Wahrheit aus. meinem Danbe tommen a und mar: con Babrbeit . Ale pendent, sief su Gemathe genemmen aucht merbenie. Beine Betrachtung jepfalle beber in amen Betbanten, bie er fo ausbungte: "Derjog Bertutes fann: und >Beisbeit lebren, 1) burd bas Gute, bas ibm vigen mar, mund wir nachahmen follen; 2) burch feine Schicffate, bie fe will Milt Minden betrachten tonnen.« Dach fonnte er ben ... Zon bet eroften Betrachtung nicht burdens feft falen, unb feine Beredtfamteit brach gegen bem Goluf in Etellen ant! mie folgende: ... Co babt ibr, Durchlauchrigftet emeen Ehron: sin ben Bergen ber guten Breisganer und Ortenduer: ein »Ebran aber, bet ba tubet. Ift ficher und fanfei (Alnb.bach orfibmte er femes von ben Modenefern auch affine baft biefes »fic fond). Slucito ber Lag, an bem es uns gegonnt ift. Deuch ju feben, ber Lag, an bem ihr auf Breisgans Thaobor febeta, u. f. m.

Nachtrag zu Peggelins Biographie. Si separavorie pretiolium a vili, quali os meum eris, lerem. 1521v. rya Augsburg. 1804. 87 80 Geit.

The state of the second of the Co bilefe bem berachtiger Rfique ber Mugdburger Rtitiet auch bierch bie ftrigente Aufflfrung und bie beten mobiebatige Birtungen effelg beffeberuben Dauftegein ber gegenwarte gen Regierung in bem benachbarten Baiern gebeuge ju fepe folen: fo lucht fie both ibr Saupt bitt und tweeber aufs neue empot gut beben, und mit byderartiger Maenr far eines, Das ibn abgehauen wurde, immer wieder mehrere andre berverjubringen. Coon geige fic auch ber Cinftug ber gunftigen Autfichten , welche ihrem Reiche gegen Often und Beftett fich ju offeren beginnen, und Die frobe Mufnahme ben offente lichen Bieberberftellung ber auch in Stillem fo watig gemefenen Gefellichaft Jefu in Italien und Ruflaud bentiich genug in ihrem tubpern Auftreten, womit fie jeden bellern Strabl a. befferer Getennenif ju unterbruden fucht, jum wie vorber ... ungeftort in der Rinfernis biefer Belt an bereichen. Bie effeig biefe Befeffchafe baber thre alten Baffen wieder ber-

41

ì

3

u

18

10

1

3

1

4

71

1

4

110

\*

'M

40

¥\$

·¥ 9

1 ty

À,

14

16

pergufucien, und fle aufe-neue ju fcharfen fuct; bauen ift bie porliegende Schrift eine unvertennaare Drobe. Bludlichete meile maren, fo wie die mutterliche Matur fur lebes Bift fein Gegenalft bervorbringt, neben ibr. ba, mo fle in Deutschland porzüglich ihren Ehren, ale Roniginn ber Macht, aufgefdlagen batte, aud einige beffere Ropfe ermadt, meldeburd Berbreitung richtiger Begriffe über Pflicht und Religion ihren Ginfluß gu hemmen, und Babebeit und Licht die lenen Begenden ju erhalten und ju beforbern tracten; allein. fenen ruftigen Sionemachtern auch immer ein Grauel maren. Worzüglich mar es Galler nebft feinen Rreunden, welche bas bofe Befen blefer bodmurbigen Batet in feinen Ausbruchen in binbern und ju unterbrachen fic angelegen fenn ließen ; bafte aber auch alle Unfectungen ber Berleberung und Bere folgung von ihnen auszufieben batten; wie aus ben Befren fbres Aufenthalts in Diffingen, und aus ber Inquifitiones eefdichte Safats noch befannt genng ift. Gludid retteten bieje fich awar unter ben ichubenben Mem bes aufgeflarten Rurfürften von Bavern; boch vorfuchen es ihre Reinbe itne mer wieber, ihnen and bier nod bepaufemmen, und fie burd ibr Weldren verbachtig ju maden. Bie fie biefelben, fo mie jeden Aremerbentenben ju behandeln munichten, biefe Befinnung fpricht fic in ber blet angujefgenben Sarfft gans Deutlich aus. Unfere Lefer erinnern fich ohne 3meifel noch ber ausführlichen Ungeige, welche in ber 31. 2. D. B. 84 B. C. 6g won Saffere Leben Deggeling gegaben wurde, und bas Bilb Des guten Geiftlichen , bas er barin aufftellte, fowebt fonen. unftreitig noch mit Bergnugen in feinet Rlatheit vor ben Augen ibtes Gefftes. Allein je mehr baffeibe ichen Unbefane genen gefallen mußte, je ichoner Alles, mas baben gefagt marbe, burd Beben und That beftatigt wurde, um fo cherwar auch an erfvarten, baf von jenet Beite bagegen gelermt. und anathematifirt werben murbe. Darüber nun welter gu uerbeilen, warbe ein ungerechtes Difftrouen gegen unfere Lefer verrathen; ohne ihnen baber vorgreifen ju wollen, bee nnige fich Dec. nur inige Grellen ale Belege auszuhebeng und fie wetbeit ben bier bereichenden Geift in jebem Buge unverfennbat ausgebrückt finben. In Der Borrebe mir# bie Absiche biefes Machreags im Allgemeinen babin gegeben. Saf er suicht nur aber bie bier befeuchteten Stellen; fonbern waber bie gange Diegranble, und elle Geriften, melde fic muom Bisgrapfiften heofchreiten, aufmerfamer mib nachbene »fes.

»fender machen, « b. b. ibn um Chre und Rredit und, wa moalich, auch mehr bringen foll. G. 47 glebt ber Berf. ben Dian icon bestimmter an, indem er fagt : » Deggelin verwenthet ju viel Racbficht gegen Uebertreter eines Rirdengebol stes, und ju wenig Rudficht auf bas wegen feinem Altersthume und Mutbarfeit fo ehrmurbige: Gebot bas Breviet sin beten , m viel Dulbung gegen Inquirirte', und ju wenig smit Inquifitoren und Juquificion; ju blinden und ju bare wien Gifer gegen Benebittion, Brabericaften, Ballfabrien, meide lanter ibbliche und beilfame Gebrauche und Uebunsen ber Glaubigen find, und ju wenig Ehrerbietung genen white Rirde, welche felbe ant beift und mobl gar empfiebit. »Dief verrath teinen auten Beifi. Um wiber biefen Beift walle, befonders aber bie jungen Seiftlichen, welche Beggeslins Biographie, ober andere bergleichen Sorfften, worin »biefer Beift wohnt, lefen, ju vermabren, fcrieb ich meine »Anmertungen, benen ich am Enbe noch bruberliche Ermabmningen bepfete', bie gewiß (ich mufte mich febr itten) in stas Vademecum eines jeben Beifiliden verblenen eingestragen, und wohl gar als ein bodgeweihtes Umulet, um »fich wiber alle Machstellungen des bosen Geiffes unseret Seiten ju fichern, überall mitgetragen ju werben. Giet findet fid alfo Stoff und form blefer Berichtigung bepfame wien genau genug darafterifirt; bag Beggelin fic uber bas Brevier fremmtbiger angerte, bie Berfolgungen ber Inquie fition nicht gut bieß, bieß ift es, was bier vorzäglich gerügt, und befonders Brn. G., ber es bruden, lief, jum Berbree den gemacht wirb, woben »Odimpfnamen« von mpbernen Profefforen, illuminatifden Inquifitoren, ber Rotte ber heutigen Ranoniften, und bergl. flees als bie nachrudlichften Beweife gebraucht werben. Bon bem Behalte ber Ermabnaugen noch folgende jur Probe: " »Bir wollen, um in stheologifden Stubien eine uns anftanbige Biffenicaft zu berreichen, weder Bucher, welche von Dtoteftanten verfaßt afind, weder Bucher, welche neu vom ramifchen Stuble vers »boten find, brauchen.« - Branchen wir nun weiter Leugnis ?

1. Sefchichte und Geift bes Kapuzinerorbens in Bapern. München, bey Strobel. 1804. 8-

- David Einsteln, der wundervollen Deiligung ber dortigen heil. Rapelle und ber beruhmten Baller fahre. Aus den altesten und bewährtesten Urkung ben diplomatisch zuschmengezogen. Augsburg. ben Bolling. 1804. 72 Seit. 9 Rr.
- 3. Die Geschichte Josepha bes Erzbaters. Mürnberg, ben Rav. 1804. 88 Gelt. 8. 26 Kr.

Junacht gehören zwar diese brep bier anzugeigenden.
Schriften ihren Tieln nach, unter die historichen allein bie dognatischen Begeiste, wornach in denseiden die Geraft bervow in schafter aufgeselfte, wornach in denseiden die Geraft bervow in schafter webe, biese auch die der untgestellten Constitution ihre Stelle bier and zu dewähren; weisen wiesen ihnen vorzüglich ihre Stelle bier anz und da schaften ihre Stelle bier anz und da schaften ihre Stelle bier anz und da schaften ich ihre Stelle bier anz und da schaften der Stellesen licht; so wirdes beiner weitern Warbigung deren sellegen icht; so mirdes beiner weitern Warbigung deren kallegen die Rece Urtheile, das sich nus einigen angeführten wie fie sich ihm selbst zunächst, andleten von felbst regeben with wie fanges Suchen ansheben with wie fanges langen ansheben mit wird, sowie auch ohne weitere Ansschrung einsehen und beställigen laffen mith

In. r. thinee max icon bem Berlagtorte nach eine Ausauhme in machen icheinen, ba men boch und von Mudwahme aus nicht mehr gewohnt II. Schriften zu erhale ten, welche nicht inte beim Inklituten der Finkternst und bes Aberglaubens hulbiger; sondern ihre Linrichtungen seibst lobressend in Schus nehmen, und durch einpfehlende. Darstellungen aufs Meue zu beben suchen. Wittlich war Rec. auch anfangs iweifelhalt, ob er nicht das Sange für Beide Auselnandersehung der Geschichte und der Sange für bes Kange eher Ironia zu nehmen habe, indem durch eine seine Auselnandersehung der Geschichte und der Seistes des Ausginerrordens in Babern, gewiß die beste und triffeten Kanginerrordens in Babern, gewiß die beste und triffetse Rechtsertigung der Ausberung derseilben, and der übrigen in biefer Bache von den gegenwartigen weisen Regierung Baperns genommenen Mashregein gegeben werden kannte.

### Befch. u. Geift bes Rayngheine be Bapern. 27

nicht if er febien vermocht ju biben, ber foule idlatitionad manche paffenbete Bige in feinem Genille auftelingen gehabt batte, ba er fich nun bognigt, mit angftilcher Genanige felt auch die unbedeutenbffen Sipftergeldichten ans einer ges foriebenett Mondedronit, Die et obne melette Angobe bial unter bem Ettel: "Annales Seraph, Prov. Tirol, Bevar. »F. F. Capucinorum« auführe, ausguheben, und fie mit frommer Delene fim bie mertwilebiaften Begebenheiten andens geben, Abo gejahlt gr.j. R. &. Je ohne meltere Bethinbung in S. 1.10; ... Bu Eraunftein arbiene fich im Stabre 1719 ein Dierffer an feinem Stelde in ben Belle. Die Chronit mennt, feinen Mamen nicht; bementt aber, bat, abngeachtet ablefes aus Meigneballe gefcheben, berfeibe bod nicht in ber »Sruft .. fonbetn im Barten begaaben marben len. " und 5. 1132 "Ans bem Ripfter ju Manden emflob ein Rieris wfer : murbe aber merfolgt, elngebracht unt bann eingefertect : nba fom nun bie falfche Dagdeldt ju Obren tam. taf fele aBergeben, loop nach Rom berichtet worden, ober bod bas mbin berichtet murbe, erproffelte er, fich in ber Racht ben Bien Dornung im Perfer ju Minchen, und murbe fobin in ben Darten bearaben," Obne bag ber Verf. folde Bemertune gen gur Abficht batte, laft fic boch bier ble nicht untere benden, wie gewohnlich bas Erbroffeln in bem Orben mar. und Rec. will nur noch ein Bepiplel unffibren, bas einen nabere Ifpeldigig über felde Ebide anneen geben burfte, und ben Gobanten an einen fran tomible, aber Beteleichungen folder Kaffe aus der neueften Zeitelchichte nur gu fant bera verruft. 5.162. beißt es: » Zubolpb, ein Lapenbruber, wentstob aus bem Alostet ju Bebbing, und teat ju Baffere abeleibig (Gradlage.) inr profestenathen Detinion fore. wall gureben friner Coweffer gleng die Betfluß dines . » Sabres, wieber in bas Rlofter puritd, und bat benm Gine. ptrite in bas Refettorium, mit einem Strid um ben Dale. wam io. Janner 1745, alle verfammelte Bater um Wern mjeihung. Git bielten biefes fur Rene, fur Befferung;a (Bie geffinde boch biet biefe Guren maten, bar ger wichts. son einer Strafe gebacht wirb! Bie verfcheben bas bod wan ben in Coats Beben angeführten, fo banfa amgemante ten Budemfeteln ift !) »erfnhren aber am anbern , Tago, mbag et fich in bet Blacht ethangen babe. Er mar 36 Juhr wee alt, und 37 34hre im Deben. . . . 1g 1 vefabre min. Duf able Raumluer ben Tob Briebrich bes Cingigen befeig

abeweinten, ba fie ibn als ihren Gutthater verefirten, und woon tom fogar glaubten, daß er auf feinem Sterbebette aur »fatbolifden Religion übergetreten mare. Doch gemabre ten Rer. bie won G. 242 an, mitgethellten gebeimen Bore Written und Saburgen nod unetwartete Entichabigung. fur bie ben bem Borbergebenben verlohrene Beit, inbem aus ibnen fic bas Bild iener gepriefenen Orbendbeilfeen, am wolltommenften fonftrufren lagt, und ein Blid binter ben Borbang feine ber vortefaßten Bermuthungen unbeftatfat ERic. alaubt Daber feinem Lefern. Die bie left ben ihm Met. ousgehalten haben, menigftens ein paar darafteriftifde Buge bavon dum Deften geben au muffen. Das erfte Rapitel. Den Der Demuth bet niebern Bruber bes Rapulimerorbens. fagt unter anbern ausbradlich : »Die Rutten follen von bem mgrobften Landtuche gemacht fenn; auch follett felbe nicht im Dnerlich, fondern aufferlich, um feblechter gut fcbeinen, mit "Lappen, und ben Moulsen fogne mit weillen Sacffeden mausgeflidt werben.« Dag baben fromme und gebeime Lift- und Gewalt nicht nur erlaubt. fonbern empfohlen maren, wird Riemand befreinden. Zwar find offenbate Logen unterfagt, weil man barauf betreten merden fann; befoweniger aber waren fallde Botte und andere Trugmittel verboten. fo bag bie Dodmurbigen Berren, ber benen, um Rets reichliches Futter ju befommen, eine Sauptmarime war, fic recht barfrig ju ftellen, wojn bier and befondere Infruttfomen werfommen, fogar ein eigenes "Bergeichniff soon toftlichern Spelfen batten , welche ble Unfrigen anbets wan benegnen baben. wornach s. E. einer, wenn er Biet und Grer genoffen batte, blog fagte, er babe Baffer und Brob gehabt. Bie fie fich burch folde Runfte zu belfen wanten. dovon mur nach ein Bepfpiel, bas C. 212 worts Ho fo aufgeführt wied: "> Benn fic den auffen berummans" abernden Datern und Brubern eine Belegenheit jum gabe. oren berbietet, fo mollen wir aber nicht gar ju ftrenge ente maegen fenn, mann man mur nicht gerabein barum biftet ; sondern fic bioß fowelt berabidit, bag bie Reife Geborsemebalber, fonell geben muffe, ober, bag ber Jungers' whon there fich am Bufe verlitt habe, welches auf verfchier mbene Art. gefcheben tann. 2. B. tonnte bet altere fagen : no ! tieber bochgeebrteffer Or. Bater, ba feben Sie, mas Blenbes es fen, wenn ein altet Dann, wie ich bin, biefer Beit mit einem jungen Blefchmanl velfen ung; ich wollte, duak

wand tannte mit der Gaade. Gottes meine Meile auch finswegestandnen Aitet icon sorifeben. Aber diefer junge Tropf, wifficater beig' er ben beschädigten Jug ber tann nicht mehre weiter, Sie muffen also, Dr. Mater und Fr. Mutter, nibm ichon fortheisen. Wollten die Leute etwa den verlete, vien Fuß zu seben verlangen, so tann man antwocten, daß seben ein Pflaster aufgelegt, und der Auf verbunden word when sep; es wäre also nicht chunich den Verband gleich wwieder wegzunehmen, und hiermit ist die Sache abges wieder wegzunehmen, und hiermit ist die Sache abges wieder wegzunehmen, und hiermit ist die Sache abges wieder Weie sehr die Freyheit der Preise unter der geogenwärtigin Regierung in Bapern selbst gegen solche Schriften geachtet werde, zeigt nicht nur das bisher Angessührte; sondern vorzäglich auch solgendes S. 124 vordoms mende Distichon:

Quas factas aedes pietas extruxit avorum, Has nunc devaltant heredes more luporum.

Bep Dr. 2 laft foon ber Eftel ble Art ber Bearbeis Diftorifde Rritit ift bier alfo noch metung vermuthen. miger au fuden, und auch nur irgend eine incereffante Une gabe aber Bemettung ift bier fo wenig ju finden, als in jedem Rebrichthausen eine Derl. Der Berf. tampfe vor-Malich aegen »die Grundlate ber beutigen Sophifferer und »Aufelatung, (Die ibm alfo gleichviel gelen) bie in bee » Berachtung, Befdimpfung, Beglangnung und Berniche stung, bes llebernatürlichen; (und alfo auch alles ? ! ) Religios wien, Babren und Rechtmäßigen befteben, wund bat es allerdings Urfache, ba feine gange Befchichte auf bas liebernaturliche und Bundervolle geht, moju es alfo, wenn nicht beffere Beweife angeführt merden, bloß eines blinden Glaubens bebarf. Go fagt er awar G. 6: »wir wiffen aus »unlangbaren Urtunden, Daß biefes geheiligte Onabenbilds oniß gur von einer bolgernen Umgebung gefchute, mitten munter ben muthenbften alles Hebrige gerftorenben glammen, »burch eine übernatürliche Rraft, icon jum fünftenmal »gang unverlett erhalten morben,« ohne boch biefe Urfuns Den naber angingeben ober ju abnden, bag auch diefe einet genauern Burbigung bebarften. Doch mer barnach frage te, geborte nach bem Berf, unter bie »reposptionaren und fleptischen Philosophen; benn andre giebt es nad ihm nicht, und fomit ift alfa über alle, als aufgetlarte Greys dentere ber Stab gebrochen, ba er fcep ertlatt, bag et für diefe nicht foreibe.

2016 der Berf. von Dr. s langt feine Gaelft foe gleich mit Munbern an, und erflart fic baruber in bene Furgen Borbericht bagu datatteviftifd gleich alfo: "Da es Dott gefiel, baf er feinen Coon effenbarte in bem Berf. : ofo ließ er demfelben, als er noch ein Rnabe mat, Die Gesofchichte Jofephe jut Borbereitung feines Bergens auf Dies »fe Offenbarung gefegnet fepn,« und barum luchte er fie nan auch fur Rinber zu bearbeiten. Allein ob er gleich whas Glud batte, einen beutiden Schullebrer an ber Dand Daben, ber ble Sabe bat, fo gefdriebene Lefebucher bere Dabjuftimmen : « fo mochte Res. boch lieber biefen und ale ten feinen Rollegen Diefe, Dlube, erfparen. Die Beidichte Josephe, welche allerdings als treffendes Depfpiel gut ber Lebre von ber Borfebung, und dem Laufe ber menfc. dird liden Schickale gebraucht werden tann, uut nicht fur bas emm Rindesalter geeignet ift., wird bier bis-auf bie Beidichte mit Potiphare Rrait fo genau ausgemabit, und mit & vies Ien binjugebichteten Degenumftanben, in einem fo faffiche ten Tone erjablt, bal fie fogleich in jeber Legenden : Samme fung aufgenominen merben fonnten, baber fie Rec. Degleich niches vom fatholifden Lehrbeariff weiter burin partomme, billig bier mit aufführen ju muffed glaubte.

Lead Lar Courtedhildien Thec. Chriftiph Chniftian Grurms Beteachtungen über Eandle Berle Gottes im Reiche ber Matur und ber · Norfehungh: (4) que atte Laye bes Jahres. Für tatholische Chriften. Berausgeg, von Bernarb Galura, ber Theologie Doftor, Dombern in ling, Stadtpfarrer uid Prafengrestor am Dunfter ju Freyburg im Breisgan, gc.: Erfter Band, welcher Die fechs erften Monate in fich begreift. "Dir Erlaubnig ber Raiferl. Benfur, wie auch ber -hochwurd. Orbingrigte von Augsburg und Ron-Stang. Augsburg, ben Rieger. 1804. 226 Seit. Zweyter Band, welcher ble feche 10 legtene Monnere infich begreift. 575 Geit. a ff. 45- हरे अनुवास्थात मानुति के Later Build Care

Beren G. unermablide Coreibfeligfeit fudt fein Oublis tam feiner mit neuen, forpulenten Beite beim and demiff muß biefes recht gebulbig fenn, um alle fo glanbie " dingauehmen, und für Simmelefpelle ju balten, was er ibm Borlege, was bech fo oft nur leetes Strob ift, bas noch bann auf fremdem Beibe gewachfen ift. Sturms Betradtungen in geborten ben ihrer Etfdrinung gewiß unter Die gelefenften medriften ibrer Beit', welche burd ihren vellgiblen Too und die abmedfeinde Berbindung fo mander, bamals noch neues ser Maturfenninife und beren Steigerung ju phyfifotheologifden tivig Beweifen, und Erregung femmer Gefühle eine neue Dabn Patt Bratten, und in einem weiten Rreife auf Berg und Berftand abobichatige Bittangen bervorbrachten. Ber fle aber not m: Lebt mit bemfelben Erfolge unfernt Beltalter in bie Sanbe abben wollte , whide bald erfahren', daß er bintet beinfelben " und einide Robriebente juridgeblieben, und nicht nur ber Siddinad nah vin dans anderer fed , fondern and die nante Der Minde der Singe einen anbre Wendung genommen habe. E. iaub Milo auch eine gang berfcbiebne Bebanblung erforbere. wie ale in ber letten Dalfte bes vorligen Jahrhunderts gut gefune Den murde, that Dr. G. thacht baber wirtfich fefteett Dublie Lam fein sprenuplles Rompliment, wenn er dewleiben aum eift Die Sturmifchen Betrachtungen ale etwas Deues aufmare men ju muffen glaube. Durfte mam nicht glauben, baf fie auch fchan fruber im tatbolifden Deutschlande befannt und bin pad wieder gelelen morden froen t. to gabe bieles gewiff. Da es von einem fo angefehenen Theplogen won da ber fommt. ben ficherften, obgleich nicht rubmlichten Daafftab, bas Die Demobner deffelben binter ihren procestautifchen Brubern in ben übrigen, befonders nordlichen Rreifen, wenigftens " noch um nalle dreußig Sabre juguet find. Benigftene traf man ben biefen ichan vor biefer Dentobe bie Sturmifchen Sorften nicht nur in ben Saufern ber gebildetern Btanbe. fondern überall auch in ben Sanden bes Birgers und mobl felbft bee Candmanns an; und nun burfren fie fich vielleicht bod. fiens noch ben bem legtern, ber überhaupt nicht fo leicht von einem jum andern übergeht, ober ben benen finden, ble fie felbf form in einem Alter, bas nicht mehr ju Beranberuns gen und fienen geneigt ift, anichafften, und ihre Une banglichkeit baran, fo wie an bie gute alte Sitte Der Bore Bett , mit fich fetbit alt werden ließen. Bep andern find fie

min lange icon burd neuere und beffere erfest worden,

beren, unfere an Betrachtungs und Erbaumasbudern be fructbares Beitaltet, wirfild mebrere in aller Sinficht poranglidere hervorgebracht bat, Belde Borfdritte bat nicht feit Sturms Beiten bie Renntulf ber Matur gemacht? Wewiß murden feiner Aufmertfomfete Die vielen auf ibrem Bebiete gemachten Enthedungen nrit entgangen fenn! und menn er felbit lebt eine neue Musgafe feiner Betrachtungen au machen batte: fo murbe er gewiß nicht bioß einen nenen 21he bruct bavon baben machen fallen, abme baben alles Reuete ju beniben, mande feiner Unfichten ju berichtigen, manche Behauptung ju ergangen ober ju ermoftern. Bon alle bem aber ideint Dr. G. gar tein Bedurfniß geabnbet ju baben. Dag er fic aber auf einen bobern Standpuntt follte erboben baben . um auf bie burd bie neuern Refultate ber philofos phirenben Bernunft gegen bie Obpfifotbeologie porgebrache ten Bemertungen und Ginmendungen Rudficht ju nehmen, und thre Bemeile aufe Deue ju fcharfen, ift noch menigen au ermarten. Ra nicht einmal ben Stol ober bie Ginflele bung fucte er weniggens unferm Beltafter mehr angunaffen. Da fic boch bierin, fo gut Sturm auch fich in popularer Einfalt ausjudracten und allgemein verftanblich m machen mußte, auch Bieles geandert bat. Allein in feinem Gremt place bin und wieder ein Bort abjuandern, und es bann fings abbruden an faffen, war allerdings leichter und fcmeller ges fdeben, ale ben forberungen einer neuen Bearbefeung bes Berts Genuge ju leiften. Doch bieles war einmal nicht ber Smed bes Ben. B.; blefer gieng ben ibm nur babin, es für tatbolifde Chriften berausjugeben, welches amer für ben unbefangenen, ber in St. Betrachtungen feine bog. mntifden Unterfcheibungsleften fucht, und fle alfo, ibren Begenitand, Die Bette Gottes in ber Datur, meber mad bem protestantifchen, noch nach bem fatholifden, noch draend einem andern Blaubenefymbol beurtheilt, fomer an begreifen mate, wenn ber Dr. D. nicht. in ber Borrebe ausbrudlich verficette, bag er baben eine folde Genania. Left beobachtet habe, "daß nun ein jedes Bind biefe »Brabachtungen lefen darf.« Bietlich darf et fic auch etwas auf feine Arbeit ju gute thun, ba es ibm niche leicht geworden fepn tann, feine Abanderungen unter bie Ratemorie bu bringen, bag baburd bie Reinigfeit ber fas tholifden Lebte gefchutt wurde; benn mer follte fonit es le glauben, bag ein Dud fo leicht fatholifd gemacht werben

# C.E. Sturms Betrachtungen ab. b. Berle Gett. 1c. 33

Sane? Weit Zufmertfamfeit fijdte, baber Beet nad wes Seneliden Abanderungen : aber mit aller Date Toonte en Beine anbern entbeden, ale folgenbe! G. : beift ve ben Sterm bloß: und follte mir biefe (Ciderbeit in Gelab. den): thein Bater, tiche juffifren ? unb fey . mein Bimmie lifcher Muter. Bernert flatt: feyn wird, heift est feyn michen, f. feinen Befehl, felden Befehl. G. s. fatt Etinfaler Ochieffele |-- Begegniffe; ft. Lett - Erben. C. . R. führte -- führt; fl. ermuntert -- gerührt. 6. 272 & Rtifer .... Rrafte. . D. 258. fl. bineinftricen ... bete chuftreiden. D. 100, f. weiß - weis. G. 108, fi Ger Schlachten ber Dite - ber Dilgen, und 6, 410 mitt bie militide Balltommenheit in eine Geiftifche vervonbelt. Bie weit biefes nan jum tathol, Lebetpone gebort ja und alfa '»die gerten von des gen. D. Gintbenguenol. so fen : falbe « mag er mobl nur aftein an benerhotten nene Echen.

Delegenheitsreben für das landvoll. Zehnte Sammlung. Predigten und Predigtentwurse auf Die Feste Mariens. Nebst den exforderlichen stiften otigen Rorigen über die behandelten Marienfeste.

in Drucht Chiefte ber Much unter bem Citel:

Predigten und Predigtentwürfe auf die vorzüglichsten Geste Mariens (.) nebst ben erfordeilichen historis seste Marienseit über, die behandelten Marienseite zur sichtlichen, Belehrung und Erbauung. Lehrern und Sneumden den Christenthums gewidmet zur Bobersthiften welche derfelben in unsern Zeiten porzüglich zu bedürfen scheinen. Zweptes Bandchen. Salze burg 26.

9) Predigen nach Grundschen ber heiligen und beian collgenden: Biethe, Best Berfaffer ber Dialogen A. B. B. B. XCV. D. z. Cc. 1, dett. Befrette geben Gebote. Erfter Theit. Branbfide 1007. ben Andrea, 1805. 536 3. 8. 3 ft. 13 ft.

Meg. i ift ben Lefern ber 32, %, D. G. foor das ben-Angelgen ber frubern Theife befanne, benen ber uentil. martige du Gehalt und Behanblung wiche fint um bill Gel. te gefiellt; fonbern in manchen Dructen vorationen worden Labit. Dr. Bryebam gewinne feinein Gegenfiente lunibe mehr prattliche Anfichten ab, und toeif fir auch fremediette Deingenber und beutlicher auszuführen. Daber er mit fie ngr Arbeit feinen Amtebribern, welche ben folden sie und fruchebaren Betanlaffungen feicht in Wertetenbeit fontment tonnen, gewiß ein angenehmes Gefdent gemait. the Rent wenn fie inberhaupt geen' bas Gelb' fiett, prattifdim Botta, melde fie in thren Duftoratgefthafften, Befontern im Begiebung auf ben matianifden Rultus leiten tonnen, jat jebe Belfe vermehren wollen, um fo eher Befriedigung fine ben merben, »je fowerer es falt, bas Dertommen und bie Deinungen bes Bolte mit den beffern Abfichten. wder Kirche und ber forderungen einer geläutetten » Religionerbeorie in bergleichen Betrachtungen gu vereisanigen. In wiefern ber Wetf, fein Danptbeftetben, Twine jebes Reit eine bestimmte Beper (von) moralifchereligibles Deldaffenheit, barum (aud) eine bestimmte moralifchiprem tijde Joec ju legen , erreicht babe, wird fom aus bet Inhalteanzeige biefes Banbchene erhellen. Es enthalt irams lid : I. Auf Das geft Maria Simmelfeljer 15 ble Siegent ihrem Triumphe befrachtet ; 2) bes Tugenbhafret Beffeteit auf Erben ; 3) beg Tugenbhaften unvergangtiche Berhere lichung jenfeite. II. Auf bas Fest David Geburt: 13.000 auffere Lage ber Denichen nach bem Maapftube bes Cfriftene thume und ber Gittlichkeit gewatbigt ; by bay cheiftide Berhalten in einer ganfligen Lage ber auffenr ibundabe: 3) über bas drifliche Berbalten in einer ungunftigenstage ber Unftanbe. 111. Auf bas Maria Ramenfeft: 1), Die ariffliche Tener ber Bamenfefte; 2) De und auf welche Lage ber Chrift eine ahnliche Feyer verlegen foll? W bie redie driftliche Art, bie Tage Der Geburt, bes Damens tc. wiedig and nillelib ja fegern. IV. Zin bas Diofentrang felt : 1) die gemeinfchaftliche Mabliche gewiebigt nach ihrem

neiffestigen Einfielle und ihrem einem Gebaumgembetet ; ") die: wild Benützung aleer und neuer Ethaumgembetet 3) Bere mildingen iber Line zeweisere; haueltete Ambache. L. Aufwis Stapnitirfoste a.) das gure Bebilde als Hauptbedind bestäng und Jumpepfliche den Gewonschaften z. i.) den Bond bestängten und Kerkind nad. Herbeitet die Gewohndele nu und Kerkind and Gereigen der die Gewohndele nu und Einsteheng der Benderschaften. Luf eben diese Weite sind in die diese diese Weite sind in die dem Bodernage nach die Jeste von Rottle Erwarung. Germachung, Opferung und Warte Geben wird ihre den Urfpeang und ich von geweinen Loter Lucyan hild-eisten Rotizen wird ihre den Liebeng und ich fles der der hier kenthalten Abereigten allerdings noch eres habe wird hier ben indictige Geben, wodurch: der indictige Geben, wodurch:

Die Br. 2 fangt De. Forello, ber fich ichon burch ponis Deligen ufer die geben Gebote, welche in einem ber anberen Banen ber R. A. D. B. gewürdige wurden, als einen vorgeiglichen Affenichen Schriftiteller antunbigte, eine Sammlung bon Drebigten:an, die nach threr Bollenbifne wigeir Bafrgung über die Evangelien und Spiffeln ber Sonne und wichtigften Tefttage, gusmachen , und etwa ein Alphabet Mattachtungen Alien Erife, Hib Abiduftre aus ber Dafffontegefchichte in fid faffen follen, und gewiß bie Aufmertiamtele aller Ermpte einer mabren Erbauung verbienen. Goon. Ber Broing def Dem Litel: nad ben Brumbfaben Des Rirdes bie mur, ale foide brilig ift, in fofever fie auch briligenb baen Smitgmachino ift, verith bie Gewandtheit, mit welcher er. feine graffenbe Silge getran ju bezeichnen verftebler Dober . fraud finne gin gebilbetefes Dubilam erfondern, ale bie. manangegelgrent, wie benen fle aud ba fir nicht befanters . maente Doginen ber farfoliften Riede jum Gegenftand, unb. Burdons auch eine murbigere und gabatinere Darfiellung . Saben Le bing in ber prattifden Teubens und ber liberalen Anficht überhaupt abereintommen ; ba auch bie Eprade bier . die über bas Gemeine erhebt : fo wird ber Berf. ben einer fenwern Bagtheitung biefes Belbes, ober felbft einer neuen Anpande bie Dier birfen Derofinen gern veriprenten moche freset tisteraframille schop, decide som som te. bed

merben; indem, wenn dese fenkt gendhit eff. Andbelde, mir die Anfabrung der Ababrbeit, die dassprade Aischen for bergle und der Ankallen. Das bem Socialist auch der Ankallen. Das bem Socialist der die einez zuhaltenzeige bengestigt; und ührt die einez zichen Greichen die Gegeichung des Connectes über der Angelen wird der Lefer unglen verwissen, und der den folgenden Gladen zu sieher Bennenlichkeit gewiß nochgetragen zerden. Gern plac Verden, wann er seine Prode der Behandlungsart des Werst, aus, wann er seine Leser nicht lieber auf das Canze verwisseln möchte. De. F. pricht darin von der gewöhnlichen Prodistinanier ab; daß er den Sanptlations seinem Leskthrandnimmt und ohne weitere Abefellung, Gebet aber andere Unterbeschung soglieb zu Abhandlung schritete

Eb.

Journal für katholische Theologie. Won einer Gefellschaft katholischer Theologen. Ersten Bandes brittes Heft. Frankf. u. leipzig. 1803. E. 322.

Diefes Deft, bas ben benden vorigen im Freyntathige thu nicht machteht; liefert 1) eine mertwardige Correc fondens aus der Mitte bes vorigen Jahrhunderes. Ein wagenannter taeboliftber Karft fibreibt an feinen Deichtvater : "Reber Dere Pater! Ge lange er au meinens »Pofe ift, babe ich ihr wohl feiben mogen. Er ift fein. MRuffen, wie io viele feines gleichen; tein Gaufer, mas man fonft in ben Rieftern fo hanfig findet, und in fele ornam Ropfe fiebe es Bellet und, als im Conclinum von »Crient. Er fabe es biche ungern, Wenn einmal eines seame, und der Pfafferen ein Ende mathre; fo viel babe. sich ichen feinen Reben abgemerte. Ge ift mir etwas »durch ben Sinn gefichren; ich will es ibin im bochften »Mertranen fagen. in Able; wenn to ber Pfaffenfeind "bente, ben en inte fo febnich ju winfchen fcheine? Sab weite, win find einwerftanben, baf angere dorffenbethotefbarnthev inter allen driftlichen Getten Die fchleibenfefft. 3d fall wals turbilider Chiff nicht tiur meinen Vorftend gefans

with the die Pfeffen ausliehen, undezende auf bas dens, war und glanden, was sie mir in dern Bullen und Consultien verschreiben; wein, ich foll auch meinen Sinnen wuicht trauen, und, wo mir, diese ein blobes Brod jele, wyen, einen Gortmenschen gegenwärtig glauden. Ich soll wulch erdauen an einem Corteddingle, der in oper Spragmen ein Groeddingle, der in oper Spragmen ein Stockboume beswohne, ahne zu wissen, mas zie Pfassen am Alture beten und trillern, Die Pfassen wurden auch das Sers gefangen. Sie verbieten Taussenden und abermal Tausenden das Heyrathen; und doch shat Gott selbst den Trieb der Fortpslanzung in alle Meng wiese ihre Bahung für etwas weir vollkommenera hals wer, als was Gott selbst eingeset hat.

"Seh' er einmat, lieber Pater: Berftand, Sinnen "(Sinne), Andacht, Joez, alles am Menschen pehmen sfie gefangen und zerstoren's. Es giebt in der That in weiner Religion so tyrannische Pfaffen wie in der unstrissgen. Es ist, als ob sie ein Experiment, machen wolls wien, wie welt sich die Menschheit misbranchen lasse, und wwas man ihr alles zumurhen konne, ohne daß sie auch "nur ein Zeichen des Widerspruches von sich gide; und "diesen Thranken sollen wir noch länger unterthan sepn? "Ben Gott! wo ist der neue Lucher, der und Katholissen von dieser son dieser schadichen Stavent, der und Katholissen von dieser son dieser schadichen Stavent frey macht?

»Bie, wenn ich nun öffentlich bas katholische Symisbolum abicimorre (abichware), und mich feperlich zu soen Protestanten hielte; auch bestere Lehrer ins Land senfte (riefe), und jedem Unterthanen die frene Wahl sließ (ließe), entweder bep seinen Pfassen zu bleiben, oder side neuen Lehrer zu hören. Lutberaner wöcke ich selbst nicht gerne senn; denn auch da giebts noch viel spfassschieß gerne sen; oder Protestantisch möchte ich mein seand machen; bas ist, daß die Leute von Pfassenautoris seat und Pfassentvannen frey warden.«

Der Beicheraten antwortet dem Frieden, daß fein Berhaben nicht aussilhrban fen, weil er, ben seinem Uebenreiter jum Praerftantisquis, auch die spundpilichen Sehren.

marke beichmoren mitfiett; er rath dom baber, aufferda bem tatholifchen Onfteine angulpungen rinnerlich aber ifts fer Ueberzeugung ju folgen; und dicfes, meinet er bons ne acidichen , obne ein Beuchler in werben. Gein Boll au einer Reformation voraubetelten, folleber Aurft erftens ble Landichillen Beffer einrichten; sweytens für eine gwede maffgere Bildung ber Belepriefter forgen ; Dristeds Die Ribiter ber Bettelmondie aufbeben; viertens beffere Ber Bethilder bem Bolle in die Canbe wielen: Cole Bibel Jefen halt er für bas ungebitoete Boll für ichabitch): fünftens einen guten Katechismus für bie Jugend ause arbeiten laffen. Daben fpriche befer Beidevater von ben Lebren ber tatholifchen Rirche weit verachtlicher, all ein Droteftant' bavon forechen wilebe, tind &: 352 fcbteibt ere Benn ich in einen Marianischen Balliabrtsort einenette. ale beute ich unwilltabrlich an Die große Gottinn Diana a Don Ephefus. Da heifit et: es lebe Maria! wie bort: nes lebe die groffe Diana! 36 mochte oft ein fotches swunderthatiges Marienbild fleber anivenen, als por thm weinen Budling madren, wenn ich bebente, was für Abe agitteren bamit getricben wirb. «

Recensene siehe nicht, was die Bekanntmathung vier set Correspondenz, die, bem Abgange hinidisglicher historischer Merkmale, erdichter scheinen muß, gewonnen werten soll. Mancher unsgeklärer Fürst unter den Katholiken mag wohl se denken, wie diese Correspondenz ihn denken mag wohl se denken, wie diese Correspondenz ihn denken her, wie hier S. 326 geschieht, die schändliche Religionse deucheler in Schut nimmt, und eine World predigt, wie man sie kaum aus dem Munde des verschiltestellen Jestiten erwarten sollte? Und dach soll die der Beschitzter, aach S. 328, ju dem berühmten Orden der Benediktiner, der nie der verderblichen Jesuitenmoral husbigte, gehört har den Lit

Die zweyte Abhandlung, von S. 358—403, sucht bie Schwierigkeiten weggurdumen, die der Einführung der beutichen Sprache ben bem katholischen Gottesbienste im Wege siehen. Der Verf. (nach S. 403 ein alter Mann, ber nichts weniger als von der Neurungssincht angestatt st.), widerlegt zuerft die Gründe, um deren witten der Papit

Benedict XIV. die lageinische Sprache in der kaschlichen Liturgie hephebalten haben will, und zeigt nachtsche welche Magbregeln man ergreifen muffe, die beute felle Sprache, ohne das Bolt in den Hannisch zu bringen, allmäblig daben einzusühren. Der Bi. dieser Abandlung bat die deutsche Sprache nicht in seiner Macht; aber er erssichen als ein geknolicher Gelehrter, der es mit der Resligion ehelled meinet, und die Misseunche seiner Kirche. bascheiden Kuget.

Die dritte Abhanblung, von S. 404—418, seweilset in demsclien Sinne den, von keinem vernäuftigen Religionsfreunde bezweifclten, Sat, daß es ungekeint ky, für ein deutschredendes Bolt den Gottesdienst in laziemischer Oprache zu halten. Die Verantassung nunmt ver Berf. von Ludwig Busch liturgüchem Versuche, der in ber R. A. D. Sibt. 87. Band, S. 301, ist angezeigt wörden.

Die vierte Abhandlung liefert bie Rechtfertigung Des Preufischen Gefenes über Die Ebefcheidunden ber Barboliten, von bem Ronigl, Preußlichen Kauller poff Corring; aus ben Jahrbuchern ber Dreußischen Dlos nutible; Dan 1801, wieder abgedruckt, und mit Anmers. fufflen begleitet: Die Brinde, welche Berr von Coninr. ein Stutholit, für bas Recht feines Monarchen, Die Eher itheibittgeif ber Ratholiten vom Bande in feinen Staaten in erlanben, vorbringt, verdienten jest um fo mehr auch A berbetrefflant betannt zu werden, ba eine Berordnung -Der Pfalbaurifcben und Badifcben Regierung, welche bie ebeliche Berbindung amifchen Ratholifen und gefchieder nen Drotestanten erlaubt; von fanatifchen Donden, mit und obne Rapus, ale ein Gingriff in die tatholifite Sir denfrenheit, getadelt wirb. Um Ende Diefer 26bandlung werben die ben Ratholiten galtigen Chebinderniffe gemus Die Berausgeber wanfchen, daß mehrere berfelben abaefchafft, und bie berrächtlichen Gelbfummen, welche fur-Dienkationen nad Rom fliefen, ben beutiden Ratholifen esspart werben.

Unter ben Rollfen findet man Rr: 2. Me merfwürdige, pam Kripheren von Weffenberg, auf Gendest Sicar pa. Cont

Confiend unterm voften Dierg i 203 gegebene Infruction far die wohlebrwirdigen PD. Provinsiale der Doce Beroftveichischen Franzistaner : mud Zapuziner · Conwente. Babrend alle weife Regierungen bie Bettelorben, ale Auswichte bes rofteffen Aberglanbene . aus ihren Stage ten ju verbannen fachen, heift es in biefer Inftruction: » bas bifchfiche Orbinerint betrachtet bie Ribfler ber franstistaner : unt Raputiner Deben ale feablare Anftalten sur eigen bofern Gelbftvervolltommnung in ben driffe »lichen Engenben, und als wichtige Pfiengidelen branche » baret Sutfepriefter. Zuf biefe boppelte Beftimmung gies witen bie Orbeneregeln bes beit. Stiftere, Die Ronfliturtos meit der Banfte, und die foremabrende Abficht der Rirche. « Im Rofgenben wird gar ber Dondeftand bem Stande ber Beltpriefter vorgezogen, und behauptet, baß man in ben; Betrettioftern mehr Beit und Dittel finbe, feine berufsmafe. Age Silaung zu Beforbern. Borans benn gang natürlich Bounge vefolgert werben, bag man bie Dfangfchulen ber Beferriefter auffeben, und alle Dfarrepen mit Danden bei feben follte.

Dr. s. wird eine Berordnung der Hochfürstlich Leis, ningischen Landesregierung, d. d. Miltenberg den 26. Inlius 1303 mitgetheilt, wodurch die aufgehabenen Relis givsen, männlichen und weiblichen Geschlechts, in ihre Kar miltenrechte wieder eingestat werden, so daß sie Eruschaften ausgesen, und frey dartiber disponitren konnen. Diese Berontmung ist ein erfreuticher Geweis, doß nicht alle deutsche Kausen ihre Sobeitsrochte verkenunn, und das von der respischen Curia verlangen, was sie selbst geben konnen.

Die Rr. 3. bemertte Aufbebung Des Certianenore Dens ber Rapuginer im Speierichen Gischume ift unbedeps tenb. Marum hob man picht lieber ben betteinben Orbente Convent ber Monche, Die folden Unfug mit bem bummen Landvolle treiben, felbft auf?

S. Up fest ein Extractus Protocolli Emigopalis Vicariatus Generalis Wormatiensis d. d. Laupertheim D. 30. April 1801, 'der dem fathol. Stadtpfarver zu heibelberg befiehlt, ihre die wider einen baftgen Kaplan, Damens Sols dermann, eingelaufenen Alagen zu berichten: Diefer Kas plan

plan foll fic ertabetet haben, »ben Trannigen bie vorge-» fartebene Roemel auszerlaften, fatt ber alten und achten »Emmbfilde ber fathetifigen Religion, Mantifche Grunde » War feiner Odulingend bergubringen, ftett beitige Das win, felige Maria ju beten, ben theatralifden Bortrag bes » reformirten Drebigers an ber b. Beiftliche, Dr. Mieg. » nachanehmen, und bie Borte ber Confectation: (bes if werth lift der the euch with gegeben werden, in fole » gende au vermandeln: der far euch wird gebrochen nnd gegeben werben, « Achnliche Rlagen borg man wohl auch im proteftantifden Deutschlande wiber junge Rans Dibaten bes Drebigtamts, benen burch eine unverbaute Soule billofopbie und pherficoliche Schrifteregefe ber Ropf ift verradt worben. Die Antworten bes beschuldigten Rapions Rud ofine Intereffe, und jum Theile ausweichend, fo ball man es bem genannten bifchbfliden Bicariate nicht verficie Fann, wenn es auf bas Betragen junger Weltpriefter. Die aus Santifchen Coulen tommen, ein wachfames Zuge Sal. Das Conberdarfte in ber Antwort ift, dag ber Beflatte G. 457 behanptet : » man tonne nur auf Diefem Bege (b. i. » nur burd bie Rantifche Philofophie) die aufgeworfenen wund febr gemein geworbenen Zweifel (wiber bir Offenbaw rung burd Befus) grandlide wiberlegen. « nits biefer Behauptung., bag ber junge Ropian ben Geift ber Anntifden Philosophie gar nicht tennt:

Die Brn. 5—9. enthalen intreffante Bemerkungen ther bie Pflicht ber Gischie, felbit ju predigen; Wire Meims Aufruf an die Llostergeistichen: Tebra Weiber; ihr Monche; nehmt Mainnen, ihr Monnen i fber eing Berteperungsheschichte bes Geh. Rathe Gareler, nunmeherigen Directors ber katholischen Kirchenkommission zu Bruche sign Directors ber katholischen Kirchenkommission zu Bruche sischen Monatssichrift, welche zu Linz von einer Geselle schaft katholischer Theologen herausgegeben wird. Aus dem Streite, der G. 482—85 geführe wird, sieht man, daß die Katholischen noch nicht einig find über die Frage: mas zu einem christlichen Bogma, ober zu einer katholischen Glaus benssehre, erserberlich sep? Gollte nicht schon dieser einzige Umfland der unter ihnen einheimischen Wurh, andere Bene sende zu verkehern, Schranken seinen?

Mw.

## Redispelabrheit.

Huristische Bebbochtungen und Rechtsfälle von S. D. von Berg, zwenter Theik. Hannover, bes Sahn. 1804. 358.6. 8. -1 Me.

Diefer Theil enthalt folgende ausführlichere, ober furgere Besbachtungen und Rechtsfälle; 1) Rand ein Lanbesherz vergronen, daß die Unterthanen, wenn fle in Sallen, wo die Appellation an die bochften Reichegerichte ftatt bat, fich bes Rechesmittels der Revision in letter Inftang beblenen wole Jen , gnubebetft ber Appellation an die Reichegerichte eiblich entfagen, und find beshalb feine Biberfpruche von biefen an 2) Ueber Die Bulaffigfeit ber Motariats Beugen werbore, jur Befdeinigung bes jungften Befitfantes, nach Churbraunschmeigischem Rechte. 3) Polizeptaten begrunden fein bleibenbes Recht. 4) Beberoge mit einer Gemeinbe Tonnen in Der Regel nicht auf neue Anbauen erftrecke mer-6) Bon Beftrafung ber Injurien, welche Rinder ges gen ibre Civer begeben, nad Churbraunfdweig. Rechte. 7) Bon ber Weraußerung ber Daufer und Bergibeile ber Dinberidhrigen, nach Churbraunfdm, Rechte. Soichte eines im Junius 1797 an dem herrn von Leve-Jow ju Dormont verübten Diebftable. 9) Daug ber fune hores die Abftention, ober fein Gegner die Smitteion bee meifen ? 10) Meber ten Biberfpruch mifchen L. 101. 1). de werb. oblige und ber L. 3. C. de in integr. restit 4.1) Sind Die gefestichen Friften jur Errichtung eines Erbe fcafte . Inventarit heutzutage nicht mehr ju beobachten? 12) Bon ber Cibedjufchtebung in vormunbibafuliden Ca-13) lieber ben icheinbaren Biberfpruch gwiichen ber L. 72. D. de adquir. vel amitt. heredir. und der L. 19. C. de jure delib. 14) lieber ben Gebrauch ber aftimatorifchen Rlage unter Rauffenten. 15) 3n Injurien . Cachen unter Dauereleuten tann nicht appellirt merben, menn gleich aftie matorifchigeflagt ift. 16) Eine große Ochentung tenn auch verschlossen infinuirt werden. 17) Minderichrige haben nicht nothig, erft gegen ihre Bormunder ju tlagen, che fie in integr. restituirt werben. 18) Mertwarbige Beidichte eines Rindermordes. . 19) Bon der Appellation in Lebnes

abiatritus: 1700) blidarsindunfsamijāen Churķraņinfoweis. und Churbeffen wegen ber Annellation in Lebnefachen. a 1) Arber bie Berbinblichteit ber Befiber ablichet Dofe in ben landesherrlichen Dorfern ju ber Bezahlung ber Rochtwach. ter hepautragen. 22) In wiefern tann ber jungfte Defit and miber ben Landesheren geltenb gemacht werben?" Sfinhen Spieliculben nie eingeflage werben? 24) Ucher De mit einet Pfantherrichaft verbitibene Muslbung ber' lebnsbertilchen Richte. 25) Ueber ben Beweis ber auss ichlieftenden Jagogerechtigteit auf fremben Grund und Dobend . 86) Depfpiel einer Borftellung gegen eine reideges richtliche Ordingtion, 27) Bon ber beivilegirten Malerens mitas im Baufe Bobenloffe. 48) Meber bas Bregwerteres auf infonderheit non bem Unterfchiebe grofften bem-boben und webern Bergmerfe : Regat, und ben rechtiden Birtune gen deffelben.

Ueber Berrenbienfte und beren Aufhebung, von 30bann Briede. Mever, Dbestonbesbeonomie-Commiffair u. f. m. au Celle. Celle, b. Schutte. 1803. 1576. 8. 20%.

Die Auffiebung, sobie Bagelbeftboods ber Baspraiherren. bienfte ift für ben Dienftheren und Dienftmann, im Aliger . meinen, eine überaue porebeilfiafte Operation. Aber es fine ben fich much ben ber Ausführung berfelben oft febr vielfoche Dinberuffie und Schwierigfetten, die jebe von Mannern, welche in biefem Sache vorzägliche Renntuiffe befigen. om Ente bed ablicito beliegt werben. Unertannt feber ber marbige Berfaffer Diefer Schrift in ber Reibe folder Dans ner, bie febr große und unverfennbare Berbiende am Die Abftellung bes Dienftwefens' fich erworben baben. Baber berft liefere er biet einen gehaltvollen Auszna ans ber vortrefflichen Abhandlung des Kammerrathe Micolai, über Die Abichaffung der Dienfte (in ben Jabrbachern der Preuff. Monarthie, Jahr 1800, Monat Bebrude' und Diary) imo fügt benfelben, aus feiner eigenen Gefahrung, merfchies. bene intereffame Bemertungen ben; bann zeigt ar ben Ere folg ber von ihm felbit bemraren : merfchiebenen Dientfauftels

bengen, mittel Renfigues ber bentier bufgefillen anb genehmisten Phane Brodungen, a. f. m.

Sown vor 30 Jahren ward den bienenden Censtielt der Bonialnengater die Befrequing von den eigenetiden Das turalherrendensten in dem Churdraunschweigschen unter Bestingungen angeboten, die lediglich auf ihre eigene Able farth und nicht auf bloden Cameralgewinn berechtet waren. Man verlangte von ihnen nur den Erfah des Werthes, well den die Benharbeit für den Dlenstherrn oder besch Pache ter bisher gehabt hatte, wenn siede in quantitativer Sith san mit eigenem Bestade, oder Grannwerte in derselbeit man mit eigenem Bestade, oder Grannwerte in derselbeit Beit verrichten fann. Auf eine so billige Bedingung gient gen die Dienstleute gern Bienstlestungsberträge ein, und eine mehrsährige Erfahrung hur auch den wöhltsätigen Erst seine mehrsährige Erfahrung hur auch den wöhltsätigen Erst solg bieser Operation genugsam dewährt. Der Berfaster entwicklit übelgens die Bienstunstelle wurden, mit so viet Klatheie und Deutlickeit; das Accensione die Scheift Abei gang vorsäge lich empfehen kann, welche bergleichen Geschäfte praktisch ausunschen haben.

Juristisches Haubwörterbuch, für Rechtskanbibaten vorzüglich als Borbereitungsmittel zum Cramen und für Michtiguriften gebitveter Stände, mit einner Vorrebe ihn bem Perni Reglerungs Natheischen Hier Beitebrandt, berausgegeben von Deintich Bendelbeite, Referendarige Piloc. Teste Abiheilung von A. 325. Frospie Wischung von N. 325 Sierpig, ben Dof. 1804. F.

Diefet Moterbuch, welches nach fuinen Lenbeng in alabar, keitschen Ordnung abgefaßt werben minfte, umfaßt bas gemeine Civil Benates Archens Eriminals beueiche und Lehnzede. Andere Rechtscheile Ingen nicht eigentlich in bem Piane bes Berfaffers. Ben ber Augarbeitung ber eine gelnen Arrifels, den Bepeiffen, Eintheilungen und Rechte

litim tuttlellen finde bie befteit nenern furtilifien Bafeme nd Schriffent gu Rathe pegegen: Der Sanptzweit bes Metfaffers . Micheinviffen und Rechestandibaten, buch bief Wetererbuch nuglich ju werben, fcheint von ibm gieme nich erreicht ju fepu; wenigstene ift es unverfennbar, bag er großen Eicif auf die Werfertigung beffethen vermendes Sat. Bar geubte Juriften und gelehrte Befchafftemanner ift ber Berth biefer Arbeit weniger bebeutenb. Den verfoiebenen Definitionen, Abtheilungen und Ariomen tans etsiff, swere ber Meinung bes Berf. nicht überal beneveseh; aber fich bier boch baraber nicht melter erffaren, obne atife Angeige, ben bem großen Worvathe ber berfchiebenften Artitel, aber Die Gebuhr angubehnen. Der Anhang ente Salt: 1) einen Abrif bes Blatureribes, 1) einen Genabris ber elmifden und beutiden Rechtegefdiches, 1) eine Camme Jung von Rechtstregeln; bie aber wenig bedeutet. Ja ber Motrebe wird ber Awer und Dagen biefes Bertes von dem Beren Regierungsrathe Siltebrandt, in einem gefälligen Chale und mit Bachtennents, umftanblider entwickelt.

Beyträge zur Kritik der Feuerbachischen Theorie. über die Grundbegriffe des peinifichen Rechts, von A.F.J. Thibaut, (damale) ordentl. Prof. d. Rechte an Kiel. Hamburg, bey Perihes, 1809, 104 S. 2 10 92.

Die Mecenfton einer Mecenfion barfee rigenelid, nach bom Dian ber 21. D. W. niches wehr, ale eine gang turge Angeige iben bet Erifteng berfelben fept. Anbeffen fann vielleige dine bie Grangen ber Meget wicht ungebillelich Aberfchegitene De landnabene genechtfertigt werben , fobafb es, mit birt, auf Die Beleuchtung ber verfchiebenen Anfichten aufommt, weiche wer vorzägliche Sopfe einem hacht michtigen wiffenfconte Higen Geganfinnbe abptwonnen baben. work to bushes

Podbero Ar. Ch. die Onighwomenie der Friesbacht. forn Theorie in einem gebrangten Ausjuge bargefielle bat, Wfatt en foine Cinwlofe genen biefelbe, indem er bie De-Saltion.

SAnfrion feines Begners von: ber burgerf: Devoft alle unien tid und fatibe fue definire angerift. ... » Gente, d fage me, Saberbattet ift bas einet Desfon für eine mierlaubte Este Tital fate Hebel. Das fpecificum in birgeri, Otrafe befeht bloß und affein barin; bag fie ein Dechutt bes bittberlatten Wereine, bat fr pofitie ift. Daburch ift bar Bedefff her battgeriften Strafe vollftanbig erfalbit. .. . . Bill wille auf biefent Beneiff bie berben Meremale. »berich ein Strafgefen angebrobet, " und moegen einer Bechen. perlettunge gangtich vermiefen wiffen. -. Ber: ift: mile wentid aus anderir beber micht geborenben Brunben mit Den Arartbuch Aber tene Doficition, man Mer alle be Strafe überhaubt beibes weniger ale einverffanbeit: aber eben fo wenig fann, et and bie Argumonsation alle fore Berfe, ale effete unebteinen; bein 1) bebeute ben felbe nicht, ball affe Cteufe .- bargerliche aber bicht. ateldviel - ihrer Rane' auch nang nothwenbla:ein Beles vorattefebt. In'eineffr Buftande, welcher feine Befebt Inlaft, ift auch teine Strafe benfter; baum ift bas alebel. meldes man bem Anbern um einer begangenen Banblung willen jufugt, Rache, Bertielbigung, Sicherung: ater Der Berf. fcheint bas felbft gefühlt ju baben; nie Strafe. benn er rebet'id felbfti in feinem Botten abberriff bet Bruffe pon seiner unerfanbten Sandlung". Gine unerlaubte Santlung aber fest foon wefentlich ein Befet - gleiche viel im Mugemeinen, welcher Art und welches Urfpeunas -"bataus, woburch fie verboten wirb. - Das Weremat bes Befetes liegt baber implicite eigentlich ichon in feinem Battungebegriff; marum follte es um Sr. Seuerbach nicht explicite in bem feinigen, und noch weit niche beit ber bargerlichen Strafe aufnehmen? Meberhaupe dit niche recht abjufeben, mas ber Beef, bier mit feiner Diftinftian smifden öffentlichen und burgerlichen Gtrafen fache Lettere in bem alleemetten Gient; genommen, ale mill. abeldett Dr. Keinerbach fie nimmt, ideinen benbe bem Bec, gadt vollfommen fphonom: '2)r. Bran ber Berf. fere ner fagt . » bas Mertmal mourch wine Genafacten an. gedrobte fep burchaus tein Mertuni ber burgert. Strafett fonbern beitermbrie vielinebr Die Frage. Welthe burgerliche Strafe ift girocht? waburd es bann gant wes midlich werbe. Die bargerlichen Gunfen in gerecher und 2546

fie bigeffeiten. - Que benfelben Giffinden matte ich bes Mertinal Rechtwerterung gang die ber Diffetion wegbtriben, ba ber Graat, fen es ainb abne getachten Brund, Sandlungen befrafen tonne, Die miet entfarnt Rechteverlegung fepen, " - fo' ift bas cine w Milante Bermirung von Begriffen, baf Rec., ats er we faum feinen eignen Augen trante. Birum will bem Ber Bert :- NB. in einet philosophifden Emmelung bet ! Brineinien bes peinlichen Rechte, - berchant die Shaplaglagen Strafen in gerechte unb ungerechte einebeb de if gwat letter in praxi nichts Ungentiffilichen. Mile obie Gerafen angutreffen; aber barf Benit Gie Zuroete fie apeelingen? Diet bie Cheorie behu fich um shuffiche Defffdeiten ben einem Gegenftanbe befam. meen, ber for fie nur ben moraliften Befichtspuntt aus Mart Und tonn benn ber Staat, ba nur vom movalie Aben Rombin bie Rebe febn barf. Sanblungen Achrafen , welthe nicht Rechtsverlepungen , b. f. im furiftifchen Diene, nicht durch Gefete verboten find? Gehoren bie Graufamfeiten eines Rere und Raffgula in ein philofos niellhen Steffen beg: Bergliechte ? Hind: megg, egblich ein Staat eine an und für fich nach allgemeinen Drincipien erlaubre, ia eine migenbhafte, handlung burd ein Strafe gefes nerbote, mare bann aachber nicht bie Begehung bier. fer Bandlung eine Rechtsneulebung?.

Erheblicher find, unspreitig die Einmarfe des Werfs.

premidie Arbeitachischen Jolgerungen aus dem Oag,

iden bein Werbeschen verhanden fer, wenn der Octech,

igte die seinem Reche widersprechende, und durch ein

menn die Sandlung einem Rechte, widerspreche, ober

menn die Sandlung einem Rechte, widerspreche, deffen

die Person, zegen welche die Verlegung grichtet, durch

den Senat verlusig reflare worden ser. Derr Zeuser dach kann in seinen übrigens bekannten Solge
rungen, namentlich in der, welche die occisionem volentus,

wod der weiche die Tobtung des zum Tode verureseillen Willeicht icht fich, swenn man auf einige seine Schriften

baressend ebronologische und historische Dara Rücksche

minger, zeigen, wie Er auf diesen Irrweg gerathen inn

mage. mbae. : Es ift valliff befannt, bal thad Erfdelnman bes rier Ib. ber Revifien. Dr. Blein in feinem Zodie unter abbern Ginmarfen gegen bas 3 ---- febe Bollet aud ben madte, man maffe nad birfom Guffern ben bose haften Dibibet , und ben , welcher einen launfam Geraber. tien burd einen mitleibigen Diffelenftaf tobre. Sente mit Der aleidem gefehlichen Bireft belegen. Diefen Cimmend beantwortete Dr. 3. nabft ben übrigen in ber beftigen Dhia Munita. die bem sten Theil der Revefton ale Borrede vord bebriedt ift. und vielleicht ift ibm be wur in den Beftielleit biefe Bigumatigerion entitoffic, bie er rediber, unt alate surficiumehinen, auch feinem Lehrbuch bes seint. Med einverleibt bat, und bie jest von Jen. Ch. mie fo wielemi Medie angreriffen wird. Der Born bieft, uns enweilen falimmte Berricht, nob. ift mabrite eine ber afferunges felderften Geimmungen tum Dhilofophiront und wenne man farudwörtlich fant .. Daß biefen ober jenen Danben Gloer in feinem Born erichaffen bate: fo tann men fo and mobi es nardulid finden, wenn ein guter Garififellen ein faledtes Arguinent in feinem Bern gridaft

Unfer Berf. kunt fich über ben Sub, baf nur Rechtes verlehungen gestraft werbeit follen, burchaus nicht beruhle gen; juleht beruft et sich noch auf solche verbotene Jandotungen, bie eigentlich keine Rechtsverlehungen; aber wes gen ihre möglichen rechteverlehenden Folgen unerlaubt find, und weint, das diese, nach Drn. J. Theorie, gur nicht bes fraft werben konnen. Das ist aber offendar zu viel argus menitre; es solgen nur baraus, daß sie nicht Gegenstände bes peintiden Rechts; sondern des Polizep-Rechts find, was Dr. B. getne jugeben wird. Und es ist bekannt, wie mehrere neuere Rechtslebere in dieser Institut der Franzen zwischen Volizep, und Reiminal-Recht richtiger zu bestimmt nen, das Gebier des erstern merklich zu erweitern, und namentlich den größten Theil der sogenannten Fleispestungstechen in selbsges zu verweisen gestach haben.

Die Einmarfe des Werfe. (S. 16 — 59) mider die Jewerbachsche Bestreitung der Freudrickbearte sind jum Theil sehr scharsstung. Robe ift es epklich, das die Freudheitscheorie, allem unsern positiven Kriminal Gesehrm mehr über minder zum Grunde liege, und eine Bestreitung der sigentlich eine Bestreitung jener Gesehe, also gang mibere minder dem Bent Bestreitung jener Gesehe, also gang mibere

platfreifen auft ben beliefic mifte Poficier bejogenet maten ben Geni-Buift. 12. Wahr iftes fernes, bag man nach-wegbomanfteieber Evenbeit, aus fein. J. Efengit, jes ben aritroften Delinanenten får einen Martpres ertiagen mus. mell able Unterlaffung bes Berbredens midt in feiner Badt mine .. aub eben baburth .. bas er garen bas Gefes banbeites und. ni starte seitle sein sie Bad. Alle met bitte Ctrafe in bint "Echt feiner unsmedmalle fen." Aber denen Boren Renem de Bonfoguens bewall bider Einmand nichte, weil Sint Butten ben Gerafe alle andenn Inoede queschtleft , aufon ben, Sam Balet Mating au verichaffen, und zu beweifen . baf bei hipe Drohung, wicht oine leere fen; höchdens läst fich barand inferieum, das der, gestrafte Delinquent, — freglich mach Arren Er eine stallfig und focundo toco .- ein mente Bert ale Mittel für ben Smed ber 26/deedung Anbeer gebraucht wird. - Chon fe ift es auch nicht gang richtig, wenn uns De Menfe franct fallefit, ba ber ff. burd ben unvreifbulbes ane (do b. iniche durch pofitie bafen Billen berbemgeführten') Buftand eines Detfon, in welchan der Einfigf bes Oce. Gel. ant Berbiebernes ber Chat pfochologisch ober phofife unmoge Mich fem. alle Imputativitat ausgeschioffen wiffen wolle; fo weede et ben gegen bestimmte Ortafgelete Sanbeinben Bers brecher in ber Regel, aber ftreng genommen, immer ablote wiren muffen. Der Bufand, von welchem ber Jetrerbache fche Cas tebet, iff ben weltem nicht ber gewibniteere; unb. oußer Diefem , fo bald nur bie gefehlichen Bebingungen ber Anmenbung bet Strafe vorbanten find , ftraft Berr S. ohne alles Bubenten. melt nach feiner Theorie vom Straftwed er bie toutrete Gerechtigtelt follederbings und einzig in bes Erfallung bes Beleges lucht. Das vom Berf. 6. 48 min gebene Beginiel ift nicht paffend gerbabit; benn ber umer-Mulbete Buftand bes A (d. f. bie Drobung bes Unbefanne ten. feine golbene tibr in's Baffer ju werfen,) macht ihm bie Bermeibute bes angematheten Berbrechens nicht phofic. und auch nicht pfpchologisch unmöglich; bem warum tonnte micht & B. Die Botftellung bes Odimpfe, ale ein Berbricher befreft m marben - anftreitig and eine funithe Eriebfes De - flater, dus ihn mirten als bie Erfebjeber bes Eigene: nunes, welcher entargen zu wirfen, allerbings bie angebeobte. Belbftrafe ju fcmach ift? Rec. glante baber, bag Derr &. in augenemmenen Ral ben A felnesweges abfolviren; fon-Dem mit unfler Confequent jur gefehlichen Strafe gieben mitte 47. 2. 0. 2, XCV. 2. 1. 64 4 deft.

be. ++ Gie 40 ff. forint der Werf., Indien et bie Edie feines Damers, aus bem Bab. bal both auch ble Golebe & Gerechtigfelt Bernnufmebote flub, befreitet, in beniges mobulichen Rebler feiner, Bocadnaer . chre Bremifchung bet Stanzen bes Moval - und Rechtsgebiets, 30 verfallen. 30 ber That ift diefe Rlippe to gefährlich . Saf Reiner mail einen fo fibnen, alle auf biefem Weet bergebrachten Rome mangelebe verachtenben Steuremann, verthieben werbent bu fannen ideint . als Derr R. es auftreitig ift ; Db er bacunt' nicht an einer Klippe lebeitern tonne, ift, eint andere Errad. - Dit ber Debuftion Dis Betf. 8. 54 - 59, bag et id praftifcher Dinfict felechterbings gleichgultig für bas weine liche Recht fep, ob man von ben frentetestheurle :ansachie Does michte if Rec. auf bas allervollfommenfle einverftange The second of the second second second second Den. 19

Bon &. 10 bis jutis Enbe des Bertchent folgen bie Einwenducheen bes Berf: gegen bie R. Theorie von ben Grinden bet priativen Greafbarteit. Sharffinnig enti wichelt er nuch bier ben, Wiberfpench berfelben mit anfere pofitiven Befeben, und ben Bibetiprud, in welchen ber nach ibr perfabrende Richter. ben ber Mamenbung bedlimitter unb unbeftimmter Strafgefebe nothwendig mit fic felbit aerathen muß . Das Deren A. Theorie in unfern Befehen wicht aus getroffen werbe, laffe fich, meint et, bepnabe'n priori-ete ibelfen .. noch beutlicher aber a posteriors aus verleberentet. auch jum Theil men ibm angeftieben Gefeiten fetoft : . Ach ache gern au. fage er enblich Cipt . ... baf ber bette mat ameinen Berftonbe-fo gewohnliche meralifibe Goldbersund -um Theil tene Grunblate (ber Weiengeber) veramlatt bat. Allein bem pofition Stutiften eieme es micht : m nab. afonniren, mo er verfteben fann, mas ibm befohlen ift a mall sin fofern find benn bie Brunbfage ber alterem Juriften ben "Benerbachfchen Theorie, welche gerenten wibeprechtlich ift. "weit vorzugleben." - Gebr mabr !. Es ift gang unlaun. bar, bag Bert &. , fo fereng er auch in andem Thellen file ner Theorie barauf beftebt, ein Bichter folle faledreebinne nichts als Dlener der Befehr fem bier futte ben Richus anm draften detrectator bes Befebe macht.

Aenfierft ichelindar ift dargenige, was ber Burf. G. 70 ff. wiber Geren J. über die Grade ber Strafbarfeit en dolla-

und ex Eulpa' verbringt. Dettrom fat fic aber viellelcht Die Ronfequeng feines Gegnets retten: Wir muffen nur von Dem Deincho ber angeren Gefabrichteit, als Magffab ber Straffaeteit ausnichen. Dim lagt fic tildt behaupten, bal ber pofite bife Biffe, ber bie culps begranbet, je ben Grab ber fufferen Befabelichfeit bes Sublefts producten tonne. als ber, welchen ber dolus vorausfest. Beb Diefem ift et unnitefelbar auf ben gefehmibrigen Effett gerichtet, und ift affo teir Drund vochanden; angunehmen, dag nicht cereris paribus auch thifftig in jebem vorfommenben gall ein Glef. des ben bem Bublett vermuthet werben tonne." Blicht fo Sen der eulpa, wo ber bofe Bille mur auf eine an fic erfante Sambiang gebt, bie ben gefehwibrigen Effett unbenbfichtigt berverbeinat, we affo Diefer eintretende Effett felbft fcon ein Barter Grund fur den Bandeliden wird, ble Sande lung in Butunft zu unterlaffen.

Die Zegumentation, mit welcher unfer Beif. feine Eine wärfe weber Beven &. befchließt, fchtint bem Rec., obgleich fte nicht wenigen plaufibei fich beum erften Wick antunbigt, and even fo wenig ju bewelfen. Es ift wahr, bie objettiven und fubjeftiven Grunde ber Strafbarteit, tonnen einandet gerabe entgegenfteben, jumeilen einer ben anbern mehr ober weniget auffeben. Aber gerade befinegen milfen fie auch nicht gegen einauber abgejabit ; fonbern abgewogen werben, und erft bas reliduum ober bie Different giebt bie in concreto an bestimmente Strafe. Benn ein Inbjektio im boch. Ben Grade ftrafbaris Beibrechen es objektiv im gering. Ren Grabe ift : fo werben biefe benben Rudficheen mie eine ander vereinigt; bus Beibrechen tann alebann nicht fo ges Imde beftraft werben, als wenn die subjettive Otrafbarteit auf eben ber niebern Stufe, wie die objetitve fignde; viele mehr muß, um bes boberen Grabes ber erften willen, eine Scharfung ber Strafe finte finben. Und umgefehrt, wenn Das Berbrechen obieftis im bodften Grabe ftrafbar mare. und fubjettiv im geringften : fo tahn hicht die bartefte Strafe. welde ben'm Bufummentreffen bepbet Arten ber Strafbard Bett auf der bodften Stufe gulaffig mare, angewendet wetben : fondern to mig eine Diliverung einereten. Dies if im Allgemeinen , werin Bee. nicht fret, Geren B. is Binficht, und etwas Biberfprechenbes liegt barin nicht. Es ift zwat richtig , was unfer Berf. bemertt , daß mit voller Ronfequent

pus bem Pplintip, "febem Betbrechen mil ble Strofe atbrobt merben, woburch bie Unterthanen von Wigebung befleiben abarfarerftr werben fonnen, " wir bas Soffetn bes Drato foigt; es ift gang ridels, wie er die ungidielichen Rolgen eines folden Softems für ben Stantesweit und ale Blothwenbigfeit emmittelt, bag alle einzeinen Eriebfebern bet Staatsmafdine, (wojn auch bie Strafgetechtigkeit getibrt.i) nicht jebe ifoliet, far fich ; fombern alle in Bechindung mit einander ju bem gemeinfcaftilden Staatsword bimbirfen muffen; abet gerabe auf biefes praftifche Deinch ideint ja Dem Rec. Bege S., burd feine Rombination objefriver und lubietelber Grunde ber Strufbartelt Radficht genommen 12 haben; und barth biefe; beren Dothwenblateit et maffe. fceinlich aus benfelben Argumenten, wie fle unfer Berf. ge gen eine Brakonische Legislation auführt, erfmat bat, gw langt er fa am Enbe ju bemfeiten Refultat, welches auch unfer Berf., nur auf einem anbern Bege, finbet, baf; aus mannichfaftigen unt bem Onarejweck jufammenbanaenben Grunden, Dobffifationen und Milberungen ber Strafe Ratt finden muffen; wenn gleich biefe baburch in abitracio etwas pon der Moalicelt, eine gang allgemeine Abe Schreckung ju bemirten, aufehfern follte.

Jum Solus biefer Anzeige kann fic Rec. bes Bunides nicht enthalten, daß boch alle gelehrten Kontroverfen in dem rubigen und urbanen — wiewohl nichts wemger
als suchtlamen oder unsichern — Tone gestabrt werden moch sen, welcher die Streitschrift bes herrn Thibaut durchaus darakteristet. Unendlich wurde baburch die Wiffenschaft an Erweiterung; Schrischesteller und Publikum aber an der zu ihrem Berhältnissso unentbehrlichen wechselseigen Achtung gewinnen !

Din.

Observationes ad Jus Borussicum commune, scripfit Curifi. Ludov. Paalzow. Bergl, 1803. Fast. VIII. 166 S. S. 14 20.

Diefer Rocitel enthatt : whlenc CXII; de civitate judaeo. Fiein. . Um bie Frage in beftimmen: ob ben Inden Bard geriseibt beniniegen fen ? nebet ber Berf. faß bie gange Bes fchichei berfelben burch, und fangt foger mit ber Unfunlt bet Debraer in Megopten an, maben Die Diftorie mit ber Dame Poriphar nicht vergeffen ift. Der inbilden Ration fdeint ber Berf. eben nicht geneigt ju fepn, und er glanbt, bag ein Stast nicht mobi thun werde, wenn er bie Juben, mit ane been driftiden Hutertbanen in gleiche burgerliche Berfalte niffe feben wolle, fo lange fie ben ibren eigenthamlichen more genlanbifden Gebrauchen , und ben Grunblagen ihret Bater Alles, was ber Berf. bieraber anführt, ift fon von anbern bentenben Schriftfellern weit beffer ges figt. Oblerv. CXIII. de abolenda poena infanticidii. Man-Ander bier ben größten Theil des Auffahas von einem Unger nannten : Wie iff es angafangen, daft es gan teine Bindermorderinnen mehr gebe! miebet abgebrudt, unb unfer Berf. entidulbiat fic besbalb alfo: media egregie, explanavit innominerus Auctor. Quee, cum non nimis divulgari pollunt, maunam partem hpic oblerv. inferere jovat. Bas foll man Demiber fagen? Ohferv. CXIV. de jure provinciali. Obne allen Bierth! Das bier abermals abgebrudte Sonigl, Reftript pom gten Geptember 1800 an den Groffanzler, findet man icon in Amelangs Archive ber Dreug, Befengebung, Deft s. G. 118. Oblerv. CXV. de examine candidatorum. Der Berf. glanbt , baß eine fertige Beautwortung bloger Bebachiniffachen, aus verfoiebenen Redretbeilen, Die Befoidlichteit und Hetbellsnas be eines Randibaten nicht gebbrig botumentite. muffe fon pielmeht, um Berbes ju erforfchen, aus der Lebte von gerichtlichen Blagen eramintren; aber nicht blog nach Deren Damen und Gincheilungen fragen; fondern furje galle vorfegen, und von ibm angeben laffen, welche Rlage angue fellen, ob nicht eine vortheilhaftere ju gebrauchen fen, wels de Rlagen tonturrirten, und mas fur Einzeben berfelben entgegen gu feben maren ? w. f. f. Bir geben bem Berf. in biefem Puntte volltommen Recht; aber feben boch nicht ein, wie aus nien biefen Obfervertonen trgend ein Bewinn , für die genauere Renninif bes Preug. Landtedes, eutfpringen tann. -

Friedrich Albrecht Ludwig Kornemanns, Königl.
Preuß. Affesors zu Halle, Handbuch bes Absschoftechtes für Preußische Geschäftemanner, u. s. w. Halle, bes Ruff. 2803. 324 Seic. gr. 8. 2 MR. 8 98.

Das gegenwärtige Sandbuch, welches in alphabetischer Ordnung abgefast ift, vertritt bie Stelle eines Revertoriums über bas Abicoswesen, nach ben Gelegen und Lokalverfassungen ber preußischen Swaren. Es dient allerdings que nacht ben Geldfiffesmannern ber preußichen Provinzen, sone perlich ben Falligemmissatien, Kammerenbedienten, u. f. qur Bequemitchkeit und Erleichterung; aber auch in andern Staaten, die mir Preußen wegen bes Abschles und Abzugs. in Verhältniffen fieben, wird es mit Nugen gebraucht werben einnen. Das in der Beylage befindliche Schriftenverweichnis, vom Abschoprechte, ist zwar ziemlich vollständig indes für ben Literator von keinem sonderlichen Werthe,

100

#### Inteletaenablatt

#### Antinbigungen.

Der Bere Prediger Bapp in Aleins Schinebed' bep Betstin, wicken scha feit vielen Jahren dund sein Predigibuch für driftliche Kandleute zur nürzlichen Andacht und zum Parlese in den Aleiden, auf alle Sonns und Aslänge des ganzen Jahren, füh um die Landprediger und um die Landprediger und um die Landprediger und Predigientwürfe über die gewöhnlichen Sonns und Veltragsevangelien, neluft einem Andange von Kasuslapedigen und Reden, desenders für Landleuse und Landprediger im mehrem Betlage herausgegeben. Da diese Wert, mit dem sechsten Jahrgange (wovon die lette Abrellung in ber Oftermelfe 1805. heraustommt) geschlossen werden foll is will berfeibe, statt besten, in meinem Beelage, ein

Gemeinnänigen Magazin. far Prodigen auf bem Lande und in fleinen Sudeen, welch letere gemibulla auch Idermitificaft baben,

berausgeben, wovon die erfte Abeheilung in der Offerineffe b. 3. 1205 velchinen wird.: Bein Pian, welcher nach ilmifanden allenfalls auch erweitere werden tonnte, foll in funf Abfchnitten folgende Gegenfande umfaffen:

1. Entwürfe, fürs eiffe über bie epikalichen Peritos pen, nach ber Ordnung ber Sann und Keftrage bes gans jen Jahres; in Zukunit, wenn bas Journal Berfall findet, auch über die erangeitigen Persional Befondets weine in ber wuen preufifchen Liturgie mehrere evangetifche und ente ftolifche Abidinitie vorgeschrieben werden sollten. Diernache auch Catwurfe über frepe Texte ben besondern Berantaffungen.

- 3. Leber bas Lanbidulmelen in felnem gangen Umfange,
  - g. ileber liturgiiche Gegenstande: Richt sambi Kore mulate, woran es nicht mehr febit, ganz specielle Faus mub vorzüglich brauchbare Ausarbeitungen ausgenommen; sona dern Reflexionen eber timfong, Absicht und Gebrauch der Liturgie, um kirchliche handlungen in ihrem richtigen Ge-fichepunkte danzustellen, amp ihre Iwechnaktigteit zu bes forbern.
  - 4. Betrachtungen, Admiridern und Berichläge über Poplitung, Poplitung, dies a und Sanswirthichoft, eigene Beftellung, mancherley Arten der Berpachtungen, gure aber ichliechte Wittel ju den milden Berbefferungen, ac.
  - 3. Fruchtbare Betrachtungen, Nachtichten, Anetheten über ben Landpredigerftand, Amtsführung und Amtschipbeit bestelben, hindernisse und Beforderungsmittel fele ner-Birksamteit, an beobachtende Borfiche in seinem hausbary und öffentlichen Betragen, im Umgaug mit Bornessenti, Gelneogleichen Geringern ic. zur Beiehrung, Marsnung und Ausmunterung; wie auch über Denkungsert, Sitten, Lebenswaffe ind Sewohnbelten des Landvolls, in wiesen dies zur Kennungt eine Landpredigers gehört, et.

Beber Band foll and bere Abreilungen in ger & befteiden, welche, jedoch zu unballimmtere Beiten, auf einender folgen werben. Seben Band wied ungefähr an Bogen fo fant werben, als ein Band ber kurgen Predigsen bes herrn Gerandgebers, und and benfelben Preis haben.

Bepträge, unter bet Borausfehung, baf man bem herr herrn herausgeber bie Erlaubuft ertheile, fie nach feiner Anficht zu benreckten, vo fie fich zur Einruftung malificien nben wicht, werden mit Dank angenammen. Die tonnen sutweder an den herrn Sexunggeber in Riein Schipfeck ben Berlin, ober auch an-mich, den Vorleger, jedach nicht anders als posificer, gefendet werden.

Um ben Beeren Predigern auf dem Lande obet in Stabs ben ben Antauf Diefes gemeinnützigen Magasins ju erleichtern, wird, wer feche Exemplacien fammelt, und bas Och peffrey einfendet, das siebenes Exemples gratis exhalten.

Berlin, ben allen Julius 1804.

Sr. Wicolai.

Beforderungen, Chrenbezeugungen und Berinberun.
gen bes Aufenthalts.

Der bisberige Prediger ju Grobfobser ben Calan in bes Mieberlaufit, Gerr Mag. P. C. Menfier, ift Pastor priomarias and Schnilnspetror ju Speemberg in ber Miebers laufit geworden.

An ble, burd herrn Mag, Ainverbaters Berufung jum Generalfuperintenbenten in Elfenad, ertrolgte Prebis gerftelle ju Pebelwib, ift ver bisberige Oberpfarrer ju Reune Jelligen ben Langenfajge, herr E. G. Winkler; gemähtt morben.

herr Mag, Willer, Dietene in Langenfalge, ift Drebiger gu Menmart im Ergobiege geworben.

Der Konfifterialrath Derr Albbeck ju Magbeburg, ift als Dier-Aonfifterialrath, Probit und erfter Prediger an der Nicolai Rieche ju Berlin, an des verftordum herrn Tollners, und der Inwelter zu Altbrandenburg herr Samstein, jum Ober-Ronfifterlaitath, Probit und erftem Perdiger an der Petri-Rirche, an des verstotbenen herrn Colstens Stelle, berufen worden.

Der Aurforfil Bürtembergifde hoffeplan, herr Mag. S. G. Ziegen in Stutigard, ift Defen und hospitulpte. diger bafelaft gewordett.

Der Aur Baleriche Rath und ordentliche Professor ber Beblein ju Landshut, herr Dr. C. J. Miederhuber, if D s

auf fein Berlengen, mit Deplehaltung feines Charaftere und bieberigen Gehalte, jum Landgerichte Ohyfifus in Aichach ernannt worden.

Der permalien Oberlatzpfleges ju Somäblich e Soll; Derr Dr. J. J. Bonbafer, hat ble Direttion ber Solline ju Sall mit bem Charpeter eines Burs Morrombergifchen Gebeim. Pofrathe erhalten

Die auf der Universitat ju Tublingan nen etrichtete aufaferordentliche Professur der Medlein, ift dem Deren De. J. G. Gmelin, welcher fich jest auf Relfen befindet, mie dem freiellen Ruftrage erthelte worden, Matenia Medica und Matnegeschichte ju iehren, und Untersuchungen ift Gerga werksfache anzusellan.

Der Gallerle Inhelter und Professer Bere Seelch in Seurgard, for voir bem Karsurften von Wirtemberg, für die Uebevreichung eines großen historischen Gemaldes, weiches von Aegulus, wir er bey feiner Mickehr nach Laisehagb von seines Kantiffe Abschied nimmt, porftelle, eine goldene Dose mit 200 Dukaten geschenkt erhalten.

Der durch feine benomischen Gariften befannte Herd Joy von Bolftein Dect, ift Der Laubhaubhaltinhgestellt indfe in Topenhagen, als Leckindiges augerordenitiches Mites glied bepgepreten,

Diebe Der Befeficht Detomaine ju Majus, ift jum Wicgliebe Der Befefichaft ber Bellfunde in Poelle aufgenoriften

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

## ortoo di isali ani isali ka ka isali miradi u ingangsi ji oo ka aa aa **Saasa ka ka**

Manufaction, " By two star of higher

2 2 04

Amis gent Ofteber fart ju Bomberg Greef. Weffen, Singenfent Major und Professore Jugenwurdend Zeitsen. Lunft, 54 Jahre alt. Er war der Seifere ber bafigen Ingenieur und Zeichen Atademie. Am 27ffen Oftober ju Stuttgard, herr D. S. Copf, Dr. Der Philosophie, Rettor bes Symnafinms bafelbe, 57 Jahre alt.

Sogen Ende Oktobers zu Miga, Derr J. C. Schwarz, pormaliger Borgermeister, Deputiveer der Bescht Anmmiss stafeibit des engern Ausschusses dasseibit im 8 4sten Lebenslader. Er hat zu Aupel's und Gadebusch's bistaristigen Sammlungen viele Prorrage: geliefent, eine Biblioghek Luciandischer Staatsschriften berausgegeden, und ein kepnahe vollendetes gelehrtes Liefight im Manuskriper dinteriassen. Bein Name sehlt in der nuncken Ausgabe von Wenstele. Dentschlande.

Am affen Rippember ju Berlin, Derr S. G. Ch. Ganer, Dr. Der Meblein und Professor bem Collegio modica - chirorpica dafetift, im 65 fan Jahre.

Am erm December in Altona, Deir G. B. von Schle Rach, Dr. ber Philosophie, Abnigl. Danifcher Ctats Rath, Im baften Jahre, bekannt burch manderten Schriften, ber fpnbare burch fein policifes Journal.

Am gen December zu Berlin, Herr W. I. Teller, De. ber Thoologie, Königl. Dreuß, Obers Konfistratraft, Problt zu Kilin, erster Probler an ber Berti-Airche das selbst, Mitglied bes dortigen Armens Directoriums, und Inspektor bes versinigten Borlinischen und Könischen Gymnastume, im 7 iften krbentzinken. Das dempigte batte große Berdienste um die Berbeitrung der Theologie. Dam VII. his zum LXXIX. Pande haus at febr vielen Untheis an der A. D. Bibl.

## Chronit beutscher Universitäten.

#### Leipsig. 1804.

Am voffen Dat, als bem erffen Pfingfifepertage, ward bie gewöhnliche latelnische Rebe in ber Univerfiratseirche vom herrn Mag. J. G. Marig, gehalten. Das vom herrn Dr. Beit; als Dechant ber theologischen Sakutat.

tiaju geschiebene Programm, handelt: De doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per Platonicas socienties theologiae liberandis Comment. XIII. 22 6, 4.

An ezsten Jul. erhielt Herr W. S. Teucher bie jurifische Doftvunkthe. Das bes dieser Gelegenhelt von bem Arriv Affest Dr. Biener erschienene Programm ist Aberschieben: Commentatio, qua Rescriptum Principia Biettoris d. d. XIII. Derbe. MDCCCIII. de Schriftsaffiatus personali ex ru praediove, etiam sine domicilio competente, illustratur.

Am sten Sentember bleit Berr C. A. B. von Carlos with hie Bestulcheff Agminsche Gebächtnis Rebe, word Berr Dr. Beit als Dechant ber theologischen Fakultät durch Commentat. XIV. de doctoribus veteris ectlesiae culpa corruptae per Platonicas sentential theologiae liberandis, sinlas.

Im been Septembre herthelbigte Herr J. S. M. Dies Demann frine Differtation: Observationum ad dockrinam Juris civilis die damno et pauperie pertineutium bigaund erhiels biesauf die jurifische Doctormurbe.

#### Beiehree Gefeffchafzen und Preisaufgaben.

1804.

verlammiung ber markisch estaurmier gehaltene allgemeine herbst.
verlammiung ber markisch estaunmischen Geschlichafe zu Poets.
dam, wurde unter dem Borsibe Sr. Ercellenz des Geheim.
Staute: Ministere, herrn von Voft, mit Borieiung der Geschichte der Varbandungen der Deputation, während des verlioseren Bommerbaikenjades, durch den Optreigie der Gefüsche in herrn Sprengel, eröffnet. Dierauf murden folgende Ibhandlungen, vorgelesen i 1) Auszug aus der Ramogeschichte des Lorfe, der Eintheilung der Torsmore, und der Bekaffenheit der sie fie naher daratteristrenden Jorkantungen, berückschicht auf die Pravingen des Preuß. Staats, vom herrn Geheim. Ober Bergrach Eiselen zu Betiln, 4) Auszug aus der Abhandlung des herrn von Woedel

Moedel auf Eridenborf in Mommern, bore die Mrberman Bung ber Scheiblinge, 3) Ibbonblung aber einen none Deren Retifferje : Lientenant wan Monndet in Berlin non etfumbenen vierrabtigen Laftwagen , abne Achfen. Leitmagen, ber mit einem beiben Daufen Dats belatet . und mit given mittelmäßigen Dierben befonnt war, murbe und Der Berfammlung in Zugenfchein genommen, und ba er bas friftete . was man erwartete : fo erbielt blefe neue Erfindune afigemeinen Benfall. 4) Abbandiung aber ben abzubelfenr ben Brobtinangel, vom Beren Prebler Germersbaufen. 5) Berfach einer Beantwortung ber Frage: wie fann bepm Millrathen bes Roggens ober Baluns, ber Berbrand Bef. leiben noch miete eingefchrantt, upb flatt bes bauen an Bactenden Brobts, biefes butd eine andere, mobifeilete und immachafte Mifdung von Defiftoffen erfest werben? Bom Deren Amerath Subert ju Boffen. Er legte jugleid bie .- nach diefer neuen Difdung gebadenen Brobte ber Ges fellfdaft gut Drufung vot. Deur Reymann in Dotsbam. welcher eine neme Bre Calg : Sparlichte erfunden bat, wen theilte ein nebrudtes 2wertiffement, in welchem bie Bortheile, Die men von biefer Erfindung mit Beunde fic werfpricht, angejeigt wirten. gam Defdiaffe murben melieten Derfonen ju Mitgliebern ber Gefellichaft anlaenommen.

### Anzeige kleiner Schriften.

Antrittspredigt am gen Movember 1804 gehalten in der Ge Micolais Linche in Berlin, von Ernfe Jr. Gottlob Lettow, viertem Diatonus an den VI. R. Berlin, bey Dieserici, 22 Seit. 8. 4 Ge.

Herbeit Gottes wer ihren Augen — 1; die Frage ubgei perchet; ob die Kieger über der Auffen.
3, bie Frage ubgei bere den Terfall der Meligion gesandet sepenz 2. die Wittel angegehen, durch welche die fem Berfall vorgebengt werden sonne. Im erften Theile iff geziege worden; daß in aunsem Angen nicht nur über dem Berfall der äußern; souden auch der innern Meligion gesannbete Alagen gesährt werden muffen; im zwegen Theile aben

aber if aumiein Alletel, die stähe Bildung ber Ander gur Religioficke bund die Moure, ausgesührer moteden: Obgleich die Materie nicht so vollständig abgehandele worden ift, als das doppetes Thima erwarten ließ: so muß man dach gestessen, das Herre. das Abrifgste und Wichrigte gur ausgez sicher, und mis andeingendem Machdeust vorgerragen habe.

Swey Predigten bey einer Amtsveranderung gebal. 2000, von B. J. Petiche, Amtsprediger an der Petores Airche au. Fresberg. Freyberg, bey Cras und Barigte, 44 Beit, & 4 Be.

lebr Weitaffet, biefer bepben Drebigten bat bie Materie, febr imermafile bemählt und trefflich ausgeführt, fo bag wir fie alle Mufter empfehlen konnen.

Bindebung wan Wedanbenisser der Wohlebater den Arrin Erfen Wor.
Arrin Erfen Erneugen Bemerkungen über dan Erfen haben den Schieben, von J. I. Bellermann von Gebruck best Dieteiste es Sein B.

Dachben. Grim Dr. Bellermann aber bie Beranlaffung bes Erftes bas Rarbiger wurungefchaft fat, geht er ju ber abjufandeinden Blaemie ubet, woll en in ben eblen Stif. tungen ber Bolichater: bes Symnaffums Erhabenheit finbe. Odenes und Chulmitt, fagt ery verbieten mit Bobige sfallen, Scheinen Sauptergengniffe bes Erhabenen in Der Das eine m fenn - dint fo fcheine ber vorzüglichfte Chuintiel. das Erhabenen , bas man ben Berfen ber Datur jufchreibt. ain einem gewiffen; fchrinbat Unermeftlichen und furdibat Das Erhabene in den Berfen ber Ampft muß ben gemeinen DRacfftab überftefgen und "Ma goes ben Ginfing anferer Riafte erheben." Den Bore Mis was bert. Begenfanden ber Runft, an berien fich bas Eta bebene findet, bat bus Stellich Erhabene, bas fich in Dett Sondingen findet ; weite bariber Teine Berichfebenheit Des Berbeile manhanden iftin fonbern mon die Ehntfache trut gu' demten geuingt " nit gen ballemeinen Baltimmand lichet fin, fen. Des Boralifch : Erhabene mirtt burch bas Deffift bes Dergens. Gier wied bas Berlangen, ber BBille, in -Thátia"Bolleigtete gefetet, und beine Thellnaffnie etreigt, bie bas

#### Rorrespondent

Mas tinem Briefe vom zoften Movember 1804i

Die in Mirm etelderte Schuftonmiffion . wom der Ries fürfil. Gebeime und Lunbechirektionsrarb von Mafflaun. Renfigerialrath Schittid, und ber Derunggebet, ber ullarent Beitung, Suber, efnannt waren, ift balb nad ther Gie nennung. efe fle noch irgend einen Aft ihrer Birtfamfeit aufe fern fointe, wieder aufgelofet, und bas ganje Schulmes fen aller baterifden Drovingen dem Oberfcbutoirettorium in Manchen unterworfen worden. Da Diefes nun burd. mus aus fauter Gufflichen beffebr:" foitfe fichn burons auf ben Bebalt bes neuen Schubians pu follegen, ber fic auch fchon in feiner, fathelifden Phyllognemie beutlich gering ausspricht, und baber in ben proteftontifden Provingen Baleine, benen auch alle Mitwirtung babep abgefontten wurde; northwendig nicht ohne einfges Diftrauen aufgenome men Werben fann. Begen ben febt tegferenben eblen Canis desvater, haben bie Debreftanten im Baletiden Odmaben mabrlich fein Difftrauen. Aber ein foldes Gefes gilt auf folgende Benerationen , und die Droteffanten baben ebmats nur alle febr erfahren, mas es für Rolgen bat, wenn fie ibre Ricoen und Schulen nicht felbft regibten barfen : fonderte von einer fathbilichen Dierarchie abbangen maffen. Dieg rechtfertiget ihren Bunfch. bag ibnen for proteffants foes Ronffforium modie fenn gelaffen worbet.

Schon ift biefer Plan fomohl besonbers, als in bem fcmabilden Regievungsblatt und andern öffentlichen Blattern abgedruckt. Doch nicht um ihn ber öffentlit dem Prafung vorzulegen; da er icon gefehliche Araft durch bobere Genehmigung erhalten bat; ebe er noch befannt wurs de; eine nabere Bemtheilung wurde also doch zu spat tommen. Den geboten Antheil an seiner Absaling foll unter dem Frepebetten von Trauenberg, ber als Oberschultommisse von Galge burg nach Minchen derufene katholische Professor Wiennayer baben.

baken. Als Probe bavon soll mer der Anlang des seige und swantissten Paragraphen bier mitgestells werden: "In "den ersten Paragraphen bier mitgestells werden: "In "den ersten Verlennalturse wird gesehrt: 1) Religions, und Sitz "eenlodes, mit einander vereinigt, in gehitentheits effectes nischer, instruktiver Form ausstähtlicher, als in den Eles musentar Lieffen, mit Bespielein aus der biblischen und profonalschicher erläutert; vorräglich aber deutsch die fruchtbaren Lebren der innern und außern Sittlich und genaltisch anwendbar gemache." Aus der Breich viele ben mit bem man aben nicht schieben, das fein Urheber seitst die Strieffin eines drucklichen Gurachleber ist.

E-b.

#### Reue Auflagen.

#### ... Bücher mit nepen Titeln.

Befundheitstaschenduch für Professionisten und Sandwerten. Beannheim, bey Liffer. 1805. 8. 9 Gr.

Dubl., G. Db., prattifche Beptrage gur Rechtsleber von Motaterlein, in a Banden. Rene verbefferte Aufl. g. Dufelbit. 1804. 1 Ebir. 9 Gr.

Der verfiedte Plagegeift, ober ber fleine Ueberall. Die Runf. 8. Dafefoft. 1804. 1 Phie. 6 Ge

Rupf. 8. Dafeibft. 1804. 1 Ehle. 6 Gr. Lafantaine, August, Lebe aud Dantburfeit, eine frangol. Bamiliengeichichte. Meue verbefferte Auft. 8. Dafeibft. 8 Gr.

Alrch, J. P., Rebe am Charfreptage gehalten. Zweppa verbefferte Auft. 8. Daselbft. 1804. 3 Gr.

## neue Aligemeine

# Deutsche Bibliothek.

## Aunf und neunzigsten Bandes Erftes Stud.

3mentes Deft.

#### Romane.

Einfache lebensscenen aus der wirflichen Belt.
Ein Bentrag zur Chapakeristik des menschlichen Derzens. Bon J. G. und B. B. Glagau, ben Guncher. 1804. Zweptes Bandchen. 359
Seiten. 8. 198.

Meernfent: eninnert fich nicht, ben erften Theil hiefer finte nannten Lebensipenen gelefen ju haben. Bithefcheinfich ift er biefem gwepten Theile in ber Danier und Bearbeilung, " im Diolog und Borerage, in ber Diffbung bee tragiften !!sp Cenfles und des feurrilifden Duthwillens, fo wie Abelo baupf fin den guten und foledern Eigenfchaften eines Mie !!! !! mans wollfammen gleich. Biemeilen ftube ber Beif Cobet' !!-Die Berfaffett benn bem Rinblein werben gwen Bater geges Ben fran Die Iminationemuch gewiffer neuer Schriften biet fer Mit, welche mir einer weitschweifigen Dafffamteit Die Bleinftoften Dinge aufchablich ju machen fuchen, und min recht dief und minialifd. (Das Lieblingswort unferer meiften ungenfulithen Romanfabeitanten ) in's menfchiche Dery ju bringen glauben findem fie bie allerbetannteffen Sachen fast ... gen. Ein Originalgente, wie ber Berf. von Dotite Reis . 141 fen , mefte fich immerbin ein foldes Bereingeln and Des bei tailliren bet Erzählungen erlauben, well fier Alles mit bentier geiftreichen Sumor feines Charaftere und feiner tiefen Diete foenkenntniß jufammenhieng, und Alles jur reinen Bollen-the was the producting was or

bung feiner Gemaibe abmedte. Aber wenn unfete Roe manftereiber To etwas nachabmen wollen, die feine 20ec von Douit beligen : fo wird bem verftanbigen Refer aufft und bange, wie er fic aus biefer Alltaglichfeit wieber bers ausfinden foll. Diefes Urtheil nebenber foll nicht bem ges fammten Inhalte biefes Buchs gelten. Bielmehr werben hien bie Denichen und ihren fleinen Liderlichteiten und anberti Driginglifdten mehrmals mit treffenbet Rung ges seichnet. Dier und ba blidt aud Gute-ber Laune und bes Bikes bervor: und einige Stellen find in der That pfocho. logifc angiehend. Go beißt es j. B. C. 77 : »Der Grans mund Odmers betrachtet bas menfchliche Ders als feine tom Deigenthumliche Wohnung; er nimmt, ohne Recht"sbet »Unrecht ju brmagen, unbarmhersig mit graufamer Dand »Oclib von bemfelben, und bas größtentheile nicht allefn; »fonbern mit einem Deere gleicher fich ju ihm gefellenben "Bruber, bie nach baju, wie die ungebildeten Bilben, mit wher iconenditen Bute und ber fanftelten Dilbe bebandeft wfenn wollen, ober burch Lift aus ihrem eingenommenen "Bobnorte nerfrieben werben milfen. Die Rrenbe finbet onirgende einen bestimmten Gis; fie lebe nomabifd unter "»Relien, fucht fic die lachendfien, beiterften und fruchtber-»Ren Gegenden, und bleibt nur da, wo fle Ueberfluß findet. "In manderlen Beffalten gieben benbe über ben Erdfreis "bin; ber Comery ift ber plumpe Gefefichafter, und tritt when Augenblid ungebeten herein; - bie Freude ift gas slant, fie will genothigt fenn, und Alles in ber beften Orbe onung antreffen; auch felbft bie geringfte Dube fdeuer fle, \*4. B. fich felbft einen Geffel hingujegen, Go ungleich »berde fibeinen: fo find fie bod wie ein paar Gefdwffer, bie fich beftanbig neden, aber ohne einander nicht feyn »tonnen.« - Eine andere Stelle G. 70: über ben Une verfcbied zwischen Freundschaft und Liebe, ift nicht scharffiche tig genng abgemeffen. Zuch die Freundichaft muß, wie bie Liebe, einen Gegenstand ihrer Reigung und ibres Sluds haben, fo wie man fagen tann, baf bie Liebe nichts. als nur fich felbft, achtet. Offenbar bet ber Berf. in bem Gemalbe beuber mehrmals bas Abstraftum und Ronfremm perwechfeit, und fich nut eine Freundschaft in der Ibre gee formt, die tein, uneigennüßig bed Freund fucht. Diervon fcheine aber bie menfchliche Datur nichts zu miffen, welche obne Seibftliebe nicht bandelu tann, und, feibft ben ihrer bochen

### Einfache Lebensscenen aus ber wirflichen Belt. 67

Staften Berebinne, in beit Genuffe ber Arenabidaft ihren Bebfen und feinften Eigennnt, - in der Geele und in bem Bergen bed Anbern ju leben, aufgufuden weiß. Eine dubere Stelle, iber einen gang anbern Gegenftand, verbient . bier , als ein Beleg jur Datur unferer Befühle, notirt ju werben, "Ber je gereift ift, fagt ber Berf., und war in "Sefelichaft mit ber orbinaiten ober Ertra : Poft, ber wirb miffen, wie weit naber man fic ben ber eintretenben gins : »fternif, : wo der Dangel an Sicherheit nie unangenehmer wund fablbarer ift, an bie ober ben Menfchen angefchloffen wifibit, ber uns jur Geite ift. Es ift ein Gefühl, welches wir . wund ber Rindhelt ine fpatere Alter biniber bringen, die Abmes : »fentielt bes Lichts, wo bat am Lage je thatige Auge gange siles enbet, als gefabruoll für uns a jufeben. Die fconfte, ste seriefte und liebensmurbigfte Geire unferes Bergens mir felbft bem guten Unbefannten aufzufchließen im : » Stande; wir wollen ibn fur uns gang gewinnen, um ben abem fo leicht entftehenben Unglud, bas auf allen Seiten »feine fcarfen Rrallen nach und anemirft, auf feinen Bepe »fand rechnen gu tonnen, und bemuben uns, ibn berebter maden, wenn er es worber nicht war, um burch feine "Antworten und Acufferungen jeden Zweifel Aber ibn au werfaunen. - Die Sinnesanberung eines jungen Derra von Rorben, NB. eines muften Stubenten in Seben burd einen eben angetommenen jungen Dann, ber gleichfalls Student ift, icheint nicht genug motiutet ju feyn. Co wunderfdnell wird bas Berg eines jungen Buftlings nicht · umgefchaffen , - und bir bier gezeichneten Ausbruche einer - quaalvollen Rene biefes jungen Denfchen aber Bandlungen, Dir eigenelich feine folechten Streicht waren, verfehien bie-Datur des Meniden. Eben fo ift ber lieberfdritt ber beife fen Liebe biefes fangen Mannes in einer gang beterogenen Danblung, eine Art fowarmerifder Rafeten, inbem et - tine jungen Leuten febr gewohnliche Uchereilung babnrd gleichfam wieder gut ju machen fucht, bag er fic, um ein Rind ju retten, in bie Stammen furst. Mus folden eprentrifiben Gefichtspunkten lerne man bie Denfchen nie eichtig tennen. Der Werf, bat bie Runft nicht verfanden, feine Belben in ihrer bobern Charattetwarbe ju erhalten, und indem er feinen Guffad in ein raifennirendes Boot bee Menfchengate verwandelt, läßt er ibn mehrmale jum Dats ren berabfinten. Co giebet er j. B, ben Dergenrech feines

entfetnten Breundes an . um Wefent, wie et planbe, Mills Boch unfinniger ift fein Betragen qub naber in fenn. feine Schwermuth, wooin er verfintt, als fich fein Breynt von Raubern erfdlagen laft. Die Sineinmifdung biefer Unboide in die Begebenheiten eines Romans ift ein foon langft verbrauchter Runftgriff feichter Schriftfieller, welchen fic bie Berfaffer . ben fo vielen aubern lebereichen Stellen ibred Buchs nicht erlauben burften; - aber eben Dis Werfaffer mogen bas Ding verborben haben. Barum bat nicht Giner bas Bud allein gefertiget, namlich ber befte? Diefer murbe es bod menigftene begriffen Saben, bag man ben Charafter bes Mannes nie erhebt, wenn man ihn gun fentimentalen Enthufiaften macht, und ibn alfe gleichfam entmannt. Dit einem folden Thoten, wie Guflav mor, ift boch in der Welt nichts angufangen, ale daß er einen Romanfchreiber mit guten Anlagen vielleicht auf immer and bem richtigen Gleife forifeftellerifder Arbeiten wieft.

Br.

Die Pilgrimschaft nach Cleufis. Bon Roftvef. Berlin, ben Unger. 1804. 364 S. 8. 1 MR.

Rec. muß bffeiherzig bekennen, baß er bielet Dilgrime schaft keinen Geschmack abgewinnen kontte. Das Berkkin ist meber ein eigenelicher Roman, noch eine Art van Geschicht; sochbern ein Melicher Roman, noch eine Art van Geschicht; sochbern ein Melicher Genetet, halb in stemlich matten Versen, und halb in sowulftiger und geschraubler Prosa zusammengeschrieben. Der Verf, gehört sicherlich noch unter den unausgeklaren Theil der römischen kiecht; denn ihm ist ze ein Gräuel, daß man die Che für kein Soertrament mehr will gelten lassen; und die Arcuzige, durch weiche man vie Ungläubigen in dem beiligen Lande, u verzuligen suche, sind ihm das Söchste und Ruhmwurdigke, was Heiden je unternehmen konstein.

Dier nur eine Probe oon bem Geifte, ber in diesem Bichtein weber: "Das Ginten der Religion in unferet Beit ift mit einem Steigen bes Arbermuthes des Dienfiben

Mangieffichil Berhalitiff, und die erfte Spur des Berfalls But geten per Refermationen, mo das Losreifen mon ber Sterarchie, biefer mabrhaft tinbliden Regierungs. Merm!!! - jur Leibenfhaft murbe; und mit ihrem Balle mmific aud big Religion taltee und touer werben ; Die bouren Biber bie berriche Drufit. wurden mit ben alten serbstenben Beldichten ber Beiligen aus ber Rirde verwies wien bie immer beller und florer murbe. und endlich auch Das Rreug nur nach fo eben, boch als eine unnihr Birerarb, stelbet; fo netidmand benn aud nad gerade ber unfichte mager Bepter, Die geheimnifnolle troffende Dand aud ber Menteinbe, Die fic nun an ber teeren Maral obne Inhalt mund Dauer, lattigen foll, und mir baben nem ein proents "lides, gefaubertes Chriftenthum, bas Miemanden Froft mund Dulle gemabren, tein Ders befeiebigen fann. ab bit liebliche Zeit findlicher Religion. wo bie unfichiere wewige Liebe nod fichtbar fid in ben Bundermerten bet Deiligen und ihrer Reliquien offenbarte! ba mar teine » Burcht und Bangigleit, teine Cobesfurcht in ber Belt ; aba mußte Jeber, wo'er ficher rubete, und wo Eroft und »Dalfe mar! - Dod wer ba fucht, ber finbet! Ein Ses ober barf nur aufmertfam auf ben liebenben Ruf fepa, und wher fuße Rlang wird balb in feinem Dergen wieder tonen ; mannichfaltig offenbart fich bie erfebnte Bahrbeit bes ges »liebten Landes, bas immer nur in unfrer Bruft wohnt; swem es Ernft barum ift, und wer Liebe fucht, ber mirb machtig erftaunen, bağ tom bir Erfüllung fo nabe »mar.«

Dort, es, ihr ungludlichen Bolter! tehrt unter bie fanftet hietarchische Regierung gurad. Ruft die Pantoffels des Statishafter's Christi wieber! Freut euch aufs neue in glaubigem Entzuden beym angezündeten Schriterhaufen eis wes auto da'fe — und par allen Dingen; ruft die froms men und klugen Sohne Loyolas in eure Mitte zus rad! — so wird euren Seelen heil widerfahren! — Oerr Rostorf sagt's. —

Die Revue. Eine Gefchichte in brey Buchern. Berlin, ben Maurer. 411 Seiten. 8. 1 R.

13 %.

Eine artige und unterhaltende Geschichte, bie fich von bemt gemeinen Trof ber Romandichtungen, womit bar Dublie tum bis jum größten Ueberfluffe jest heimgesucht wird, burch innern und außern Gehalt febr vortheilhale unters Speidet.

Der Berf. besitst bie Babe einer feinen Darfiellung: zeichner die Charaftere fehr richtig, geigt Welt, und Mene schen Kenntulf, und wahres Geschift für das morafische und natürliche Schone und Gute. Daben weiß ir seiner Erzählungen durch niuntere Laune und feinen Wis interessant ju machen. Nur Schnbe, baß er fich durch die Gucht, stets wisch zu senn; ofr zu Ausspweisungen und Weitlause tigkeiten verkeiten läse, die den Leser ermüden und dem Ganzen nachtheilig find!

Ift ber Berf, ein angehender Schriftsteller, und hutet er fich funftighin von bergirichen ichablichen Answuchsen: fo haben wir gewiß von feiner Feber noch manche angenehme Unterhaltung zu erworten.

- 1) August von Saidenthal. Ein Roman von Juslius Streto. Leipzig, bey Bos. 1804. 164 Seiten. 8. 1 Mg. 2 2.
- Der x. Ein kleiner Roman, ber einige icone Stellen hat; worte ber Berf. aber auch nur zu ofe feinem With und feiner Einbildung zu sehr ben Ingel schießen läße; so, daß er nicht selten in Luften umberschwarmt, und als ein mahres Genie raisonnirt und beraisonnirt.

Auguff, ein auf dem Lande ergegener und von einem hachbenkeiden Runftler gebildeter junger Menfc, komme mit einem Herzen, voll der ebelften Gefühlt und Ausstliebe, an den hof feines Landesberrn, wird Jagdjunker und Liebling des Sarften. Dier lerne er Rouftantien, die Lochen des

alten Kapelimeiftere, !fennen, die ihm das bochfe 3deal welbitder Bolltommenheit an Leib und Seele ju fepn Die Schwefter bes Rurften verliebt fich in ben imaen herrn , und bringt es ben ihrem Bruber babin, baß bet herr Jagbjunter gum Cetreter ber Pringeffinn erhaben wird, ber nun die Jagbuniform', in ber er fic nicht get fiel, mit Freuden ablegt, und fich bafür mit der Ortretares Beelle febr beebrt fablt. - Cin granlider Berftof gegen alle Rouveniens und Soffltten! - Indeffen macht bie Deinzeffinn ihrem Gelreide viel lineube mit ihrer Liebe. mab es gelingt biefem nur mit vieler Anftrengung. fich adnas 1to son tor losgureifen. Die bublerifde Dringeffinn fuds Sich befür an ibm baburd ju rachen, bag fie Ronftantien in Die Arme bes wollnftigen garftens liefern will. Ge gelingt awar Anguften, feine Geliebte ju retten; er wirb aber bars aber nebft Konftantien ins Gefängniß geworfen ; woraus fe bembe nur burd feinen wadern Breund und Ernieber Sart befrevet merben, ber ju ben Reufranten fliebet, und ben Rurften mit ber Rache biefer Arenbeite , Berfechter ete fredt. Die foone Ronftantie geht barauf ind Klofter, und fest in großem Geruche der Belligfeit. folieft feine Tage bey feinem Breunde Edert auf einer fleis men Meneren in ber Odweit.

Dr. 2. Der Berf. biefes Romans fagt in ber Bors "Mein Bred ift nicht, burd Runft und gefuchte »Bareibart ju glangen. In einfacher Sprache bie Bors ... nguge und Samaden bes menfolichen Bergens tren au »folibern, und burd anichauliche Bepfplele Rubrung und weble Berfage ju Semirten, ift ber Antrich, ber meine »Dhantafte belebt und meinen Rief leitet. - Ein los benswerther ebler Zwed! ob ber Berf. ihn burd feine ubris gens gans 'aut ergablte Gefdichte erreiden wirb? traut fic Ree. eben nicht ju verbargen; bas tann er uber verfichern, baß blefer Roman unter bie wenigen, jungen Lefern und Les ferinnen unicablichen, Dichtungen gehort. Dur mare au wanfchen , baß ber Berf. fich mit feiner Gefchichte nicht ims mer in Opharen verfliegen hatte, bie ihm gang fremb gu feon fdeinen. Seine Barften, Stantemfuifter, Soffeute, Damen aus ber großen Belt u.if. w. find lauter Gefcopfe feiner Einbildung, wovon er die Originale gewiß nicht felbft " an Sofen und im Umgange mit hobern Standen tennen

lernte. Doch bieß ift leiber ein Bormurf, ben man fcon oft auch unfern beften Romanschreibern har machen mallen.

Ber ben lovenswerthen Zwed hat, die Borjuge und Schmachen bes menschlichen Bergens treu ju schilern; und durch anschauliche Beyspiele, Rahrung und eble Borlate ju bewirken, der muß seinen Lefern teine Zauberslaterne vorhalten; sondern ihnen die Bele und Menschen so schildern, wie fle wirklich find, und — seyn konnen. Ausgerbem wird feine Schrift immer die nachtheiligen Bolgen haben, den Lesern romanentsafte Begriffe und eine jaliche Beltkenunis beginderingen.

Der Ranin gestattet mir nicht, Anszuge ale Belege zu bem oben Gesagten zu liefern. Die Lefer mögen nur eine mal auf mein Recenfensen Wort glunden, ober was bet Berfaster und sein Berteger noch mehr wunden werden, ben sonder gedencten, und wie zwes niedlichen Kupfern gezierten Roman seicht lefen.

۷e.

Alexander der Zwepte, Graffürst von Rugland, Aus der mahren Geschichte entlehne und romantisch bearbeitet. Leipzig, den Jodchim. Erster und Inventer Theil. 29½ Bog. 8. 1 Me. 12 M.

Mer ein Freund von romanifich bearbeiteten historischen Sujets ift, bem wird die Lettire biefee Suche vollig genüt gen. Die Schreibart ift, febhaft und biffhend, und burch dietes Dialogisten ammehigind, und fo konnen durch diefes Buch einige Jeere Stunden gue nuegefülle werben.

Mm.

## Mathematit.

Der neue Bechenknechn für's gemeine leben. Allen Ständen brauchbar (,) von Andreas ABagner, Privat-

A. Bagners neuer Rechentnecht fürs gem. Leben. 73
Privatlehrer ber Rochenfunft. Leipzig, ben 180gel, 1803. IV und 156 S. fl. 12. 12 14.

Es geft feit einigen Jahren faß teine Deffe porben, in ber nicht unfer Berf. wenigftens eine - wie mehrere Goriften jugfeld , über arithmetifche mertantilifche Geernfante, bif mit mertantilifder Conelligfeit ins Dublie fum beforbert fat. Diefet Birifdreiberen ungeachtet finb, wenignens bie griebmerifchen Drobulte bes frn 28., ime mie febr gemeinnubly, und mit wirtitder mathematifden einzige Reib, auf welchem er ale ein vielgeltenber Ochrifte feller erfcheinen barf; fobalb er fic aber bariber binaus wagt, wirb er, wie Biele unferen Dentfchen Bucherfchreis ber, nur Compilator. Dies baben wir und Zuber tom oft und von mehreten Seiten bewiefen. - Bas die gegene wärtigen Tafeln enthalten, verwerft, den Titel. In der ere ften Cabelle findet man bie Ingerchung von 1 bis 18 Centnern, bes Steins, Dfunbes, Lothes ic., nad ben Preifen von 6 bis go Chivn., woben auf Theile eines Cente were von 28, 4,: 3 u. f. w., foger: wie viel Pfunde man far einen Thie fanfen fenn, Rudfine genommen wird. Die zweyen Tafel tann auf verfchiebene Art von benen, Die tein hinlangliches Rechnen verfteben, gebraucht werben. Die Delite jeigt ben Berit won't - so Ellen, wenn ber Dreis 3 Be. Bis i Ebit. ift. - Die vierre entbalt ben differenten Preis der frangofifden Canbthaler, worin gewiffe Summen abgetragen werben follen. Diejenige Lafel aberwelche angeigt, wie bod bas Orfid Laubthalet und Louisb'et gu fleben tomme, wenn fie at Courfo berwechfelt werben, foll, nach bes Berf. Abficht; baju bienen, unerfahrne Dere fonen theile vor Schaben ju wornen; theile thuen cine Ues Derficht ju verfichaffen , wie boch ben febem Lours ein Stud in Mange ju fteben tomme. — Wir wollen es bem Berf. gern glauben, baß er auf bie Ansrechnung biefer Tafeln viel Dabe verwandt habe; tonnten wir biele Berficher rung and in Anfrhung des Style und der Orthographie reben!!

Anweisung jum Schleisen kleiner und großer Bergrößerungs - Glaser, der Beklen, Fernglafer zc. zc., wie auch einfache und zusammengesete Sonnen-Mikroskope und Fernröhre zu versertigen, von F. W. Diek, Pred. in Wiswort, zc.
Hamburg, den Gundermann. 1803. Imente
vermehrte und verbesserte Auflage. 82 S. S.
Mit 3 Kupsertas. 10 K.

Die erfte Auflage piefer Bogen haben wir nicht gefehen; auch ift fie in der A. D. Bibl, nicht angezeigt worden; wohl aber eine andre Schuft vom Berf. über landwirthe schaftliche Bautunft (f. N. A. D. Bibl. Anh, vom 29—68. Bb. ate Abthl. G. 578); also wollen wir die vorlies gepbe Schrift in ihrer gegenwärtigen Gestalt beurtheilen.

Des Berf. Abficht ift bie: bem 3mede bes Litels fo. piel ale möglich boutommen Genuge gu leiften. In ber bine, ficht führt er burd religio'e Empfindungen gur Optif, Ras toutrif und Dioptrif, moben in Rurgem die Anmendung ber gefoliffenen Glafer, und in der Jugabe zur zwerten Auf. Tage & 53 - 82 bie Befdreibung einer Dafdine geliefert wird, auf der man große Bergroßerunge Glafer, Brillen, . Rernaldier und Die Schaalen zum Derfenden der Aube poden : Materie nicht nur ichleifen; fondern fich felbft die Schagfen, worin bie Blafer gefdliffen werben, ausbahren fann. Meues haben wir eben in biefen Bogen nicht gefune ben: benn eine abnliche Mafchine, wenn auch nicht gleich in ihrer Bufammenfehung und einzelnen Birtungen, findet man icon im Denete und Batter; auf neuere, wie 1. 3. Brander, Cubertson und Andere wollen wir nicht einmak Rudficht nehmen. Bas aber ber Berf. über Werfertigung Bleiner und großer Fernrobre, Die Art und Befchaffenbeit ber Bergroßerungeglafer, ber Brillen ac. vortragt, ift deute lich und mit prattifder Gadlenninig abgefaßt.

Mi.

Länge durch Sternschauppen. Von J. F. Bonzenberg. Hamburg; bey Perthes. 1802. XII und 164 S. gr. 8. Wit 3 Rupfert. 16 gr.

Rr. 1. ift, wie fcon der Eltef auzeigt, nach dem Ableben Des fel. Berf., vom fthigen Derausgeber, einem Breunde bes verewinten Bofdb. aus ber hinferlaffenen unvollftanbigen Sandidrift bearbeitet, und in bem Gewande, wie ber pore liegende Theil Des Dauptwerte erfdeint, bem Dublifo mite getheilt worden. Der Bortrag beffelben ift baber gang in Der Art, wie man ihn, in Abficht ber ungemeinen faflichen und bentlichen Darftellung in ben Bilioliden Schriften geemobnt ift, and bier geblieben. Einzeine Erläuterungen. bie burchans gur Deutlichfeit bes Bortrags gehörten, bat ber Berausgeber im Terte feloft angebracht, und ba, mo es ber Bufammenhang bes Bortrags nicht erlanbte, bas Dane gelnbe buech Anmerbungen und Buffige hinter febem 26. fonitte ergangt. Dr. Drodb, hat fogar hin und wieber Berichtigungen angebracht, Die mehr mit ben gegenwärtis den Erfahrungen und Begriffen bee Lichte übereinftimmen, als jur Beit, ba ber fel. Bofch, ber in Abficht ber Cheorie des Liches ber Leonbard Bulerftben Oppothese folate. feine Dandidrift ausabbeitete. Daffir , wie fur alle Ergans jungen, welche ber Derausgeber hingnfeste, und baburd bas Bert feines berühmten Borgangers jum Dugen ber Lefer verbefferte, gebuhet bem orn. Prof. Broob, ber ungetheilte Dant aller Sadtenner, die fich mit uns bie Dabe geben, von dem vorliegenden Theil jener Arbeit, dem Dublitum Rechenschaft abzustatten. Bir wollen bac her noch klieftich von bem Inhatte bes Buche felbft refei

Es geeftit in drey Ibidmitte. Der erfte banbelt wen ber Dorie; und betrachtet bie Ericheinung Des'geraben Bides, wier die Dorft an und für fich felbft, wie fie, nach : bem allemeinen. Gefebe bed Grhene; und bee beionberen Beliebes bes Urtheils abre ble Grofe ber Gegenftanbe." in 222 wide und Eufesicher Danier, gewöhnlich vorgettagen mith ... Der moette boit ber Bioperfit beet ben Erfcheit nungen, wie fie ben gebrochenem Lichte fich ereignen. Der Opitie und lette Abicon, bagenen von ber Aggonerit, ober ben Erfdeinungen bes jurudgemorfenen Lides. Die 10 Enbr eines feben Abiduitte angebrachten Bufage bes Dere ansgebers find nicht minter lebrteid, die bie Unterrichtes sabe best obgelobten Berfoffers: -- Inbeffen feben jene bad etwas mehr Lenntniffe voraus, als lesterer im Berte fethit anarummen bat : jebod merben bain feine anbern Bulfemittel, ale reine Dathemant . Berftanbigung erfore Ueber bie Meinung des Berf., Der Dioperit ben bert. Martina vor ber Satoptele au geben, erfidtt fich ber Bete andenfer felt beidetbett. Es war immer fonberbat genna, Mal Baich hierts von bet Andlogie bes Lichte feit ber aries afficen Boule bis auf bieffer Bog abwid. Dies batte et Schon dies bem Diogonies son Aderie fernen tonnen, ben ber Scheffelle de Arati Cenere et Vira, in Petavil-Uranelog, vid. de Docur, Tempor. Tom. III. pag. 149. Antiv. Lras. at. Bol. biffioten anfihrt. Monticla: und alle frabere Wefdichtidreiber ber Dathematit, find barin ben Mitten gefolgt. (Beral, Wolffie element mathel, univ. T. III. )

Rr. 2. verbient alle Ansmerkamkeit, indem ihr Berf, bie Geobachung der Sternschunppen zu einem Wittel anwendet, um darqus die geographische Länge mehrerer Orte zu bestimmen. Der Gedanke ist neu, ungeachtet die Geobe achtungen dieser atherischen Momente, mehr vom Zusall, als einer pertodischen Erscheinung, abhängen. Dantbar erinnere sich das Sterns und Schissabetelundige Dubilium, an hen. Dens. Demühungen, der er auch eine kurze Geschichte der Gesuhren und Mondstafeln voran geschickt hat. Aus ihr und der kurzen Vorrede werden wir, auf das Anssehn von Lichtenberg's mundlichem Zeugnisse untertabtet,

baß Zawisten, gate, wie man bieber glandte, für seine beruhmte Steufe, ein Pramium von 10,000 Pf. Stetl. wirtlich 24,000 Pf. erhalten habe. — Webtigene fiod bes Berf. Berbienfte um Physit und Mathematik namen krunfar.

F.

Silv. Franc. Lacroir's Anfangegrunde ber 21.
gebra (.) Aus bem Franzosischen überfest und
mic Anmerkungen und Zusigen begleiter von
E. M. Hahn (.) Beilin, ben Feblich 1804.
Erfter Sheil (.) 28½ Bog. 8., 1-NC.:16.92.

Die Werbienfte des Werf. um die Anatofis find ju befanne. als baf es einer weitern Ermabnung berfelben beburite. Begenwartige Schrift ift eine neuete Befletaung biefes Sanes, und bie Antabl faflicher und beutlicher Lebrbucher über die Algebra. an welchen eben frin lieberfind fit. atte eben baburd permehnt. Der Ueberfeber bat fich briden That burch feine Arbeit verbient gemacht, ba er elenfalle feinem Rieiß foarte, um bie lieberfebung trem und mut an Hofome Dire bat bas frangofifche Original von fich : mub tann birfes mit Babrheit verfichern. Der Berf. bebauptet im Borbes richte, baf es duferft feiver fem, vint grunbliche, auch Aine fangern verlanbliche, Erffarting von beri Migebe felbit an geben, und befondere ihren linterfichleb won ber eigenelichen Arithmetit ju geigen. Rer, glaubt aben, baf biefes das Beine Schmirrigleit fafe ;. benn bie Migelte unterfcheibet fich pon ber gemeinen Mechenfunk berinnen . daß biefe bloß burch gegebene befonnte Boblen antre unbefannte fentet: tene aber bie gefuckten untetannten Zahlen mit ben gegebes nen in gemiffe Algebindungen febt, indem fie folde für fcon defannt annimmt, und fobann burd bie Mionberungs : Des thobe (Reduftion) ben Berth biefer unbefannten Großen , felbft burch bie betannten ju bestimmen ledte. gebra ift alfo niches, ale ein Cheil ber Artebmetif , und nut in ber Dethobe unterfchieben. Diefer Zhail enthalt bie gre möbnlichen Operationen ber Suchfinbenerdentemit, Anfgar ben bes eiften und zweiten Grabes; Lebre von Dotengra, affgemeine Theorie bet Gleidengen : und miebe Ervanetti

tial , Lehre und Logarithmen. Musgige augnführen, whrde gang unnothig fepn, ba man im Gangen nichts Neues findet und auch nicht finden fann; uber, wie ichon gefagt, diese Schrift ift mit vollem Nechte, besonders Anfängern zu empfehten, welche sollche gewiß mit vielem Nugen bem Selbste unterrichte werden gebrauchen ton.en. Auch die Lehre von ben Kombinationen und Permutationen wird in etwas vors getragen; aber freylich zu gebrungen. Der zweite Theil, bem wir mit Berlangen entgegen sehen, wird die höhern Bleichungen, die unbestimmte Analytis und die übrigen Zweige der Analysis enthalten.

Sammlung von Bepfpielen, Formeln und Anfgaben aus der Buchftabenrechnung und Algebra; von Meier Hifch, Privatlebrer der Mathematik. Berlin, ben Frolich. 1804. 17 Wogen. 8.

Db'es gleich nicht an guten Lehrbuchern gur Erlernung ber Buditabentechenkunft und Algebra mangelt: fo ift bod an beraleiden Schriften gar tein Ueberfluß, welche blofe Ues bungsaufgaben jur Erleichterung ber Lehrer und Gelaftlere nenden enthalten. Das Uflaceride Erempelbuch nebt ber Belwialden Aufthlung waren bisher in der Lat bennabe Die einzigen bedeutenten Bucher biefer Art; baber ift es ein quies Bornehmen bes Berf. , Diefe Lude in etwas auszufale fen : nnb man muß ibm wirflich banten ; benn er hat Ach wiel Dube gegeben, und feine Odrife erfallt vollig ibren Rwed. In mehr als einem Betrachte muß man falche bem Uffacerichen Erempelbuche vorgieben; benn in jenem Bude Reben die Mufgaben ohne alle Ordnung in Unfebnug ihres finfenmeife Comere; welches aber hier teinesmegs ber Raff ift; ante faffet es nicht fo viel verichiebene Materien in fic. Den Unique maden & 1 - 109 Uebunge : Erempel ( Aufe gaben ift nicht richtig gefagt) aus ben erften Grundrede. mungegeren ber Buchfiabenrechenfunft, wie auch ber Der rimal Rechnang und ber Logarithmen; auch einige Mas m sangen bie combinatorifchen Analptil' und ber Coneis ateliden Briffe. G. 110 - 138: Gleichungen Der niebern und einige der boben Genbe, wie auch etie

che Aufgaben aus der Rechnung des Wahrscheinlichen. Sammtlich wohl gewählt, und jum Theil zu ihrer Reduftion Lunkgriffe ersotdernd, die angehenden Algebraifen nicht entgeben durfen, wenn ste mehr als gemeinen Schlendrian erternen wollen. S. 139—248 sindet man eine Menge Aufgaben mit dem beygesügten Facit, ohne Gleichung, und bloß dem eignen Nachdenken überlassen. Rec. hat seibst mit diesem Buche eine Prode ben seinem Private Unterricht gemacht, und es hat ganz seiner Bestimmung entsprothen, so daß er es mit Recht empfehlen kann; auch hat der Betleger seiner Seits durch gutes Papier, besonders aber durch seinem zierlichen Druck alles Mögliche gethas, und verhient ebensalls Dank.

Dnr.

## Forst = und Jagdwissenschaft.

Der Safrhieb nach seinen Wirkungen betracktet, von B. H. Käpler, Wildmeister zu Ostheim rc. 31 Meiningen, ben Hanisch's Wittwe. 1804. 67 Seiten. 8. 6 se.

In diefer tielnen Schrift fucht ber fleißige und gefchicte Forftwirth, Or. Rapter, abermale ben Drugen au bebaupten. ber für die Baldungen baraus entfteht, wenn bie Laubhble ger in der Safgeit, b. i. ju ber Beit, wenn bie Bidrer Toon ausgefchlagen find, gehauen werden. Er erzählt zue aleid, wie fein Bater, bet ebenfalls durch einige Forfichrife ten befannte Bitbmeifter Rapler, burch einen Bufall auf Ben Abtrieb bes gaubholges in ber Safrgeit gefommen fen. und wie fich hernach ben blefer, Dethone in einer mebe als funfaiglabrigen Bewirthichafrung, Die unter feiner Anfe ficht Rebenden Baibungen anfehnlich verbeffert baben. Rapler fat jeither vielen Biberfpruch gefunden, ba feine Bee bauptung bem gewohnfichen Schlenbrian fo gang entgegen war; aber mas laft fich mohl mit Grunde gegen fo vieljage rige Erfahrungen einwenden? Da Dr. Rapler über biefes verfichert, soaf man fich in feinen forftrevieren von ber Duslidfeit bee Caftbiebee burd ben Augenfchein übers

»zengen tonne: « so thaten die Anbanger verjahrter Bors urtheile, und unter andern ein vielfcreibender und viele wiffender Gr. Trund beffer, nach Oftheim zu reifen, und mein zu schauen, als von der Studierftube ans. Mannern zu widersprecken, die ihre Theoriech durch praftische Anwendungen erprodt haben. Das übrigens die Stamme bes Laubholzes so nahe als möglich an der Erde abzuhauen sind, wenn ein schnefter und guter Nachwuchs erfolgen soll, hat schan der fel. Idgermeister von Lengeseld Ceiner der Ere ften, die die Forstwiffenschaft spflematisch zu vehandein ans siengen) behauptet; aber auch zu finer Zeit schon vielen Widerspruch von den Anhangern des alten herkommens ets sahren.

Ein denkender Kopf fehrt fich indeffen nie an die Bis derfpende, die ber Weid ober die Unwissenheit ihm machen; er geht feinen Weg ruhig fort, und idst die Thoren schopen!

Sammlung neuer Entbeckungen und Beobachtungen zur Erweiterung der Naturgeschichte, ter Forste gewächse und einer gründlichen Forswirtsschaftstunde, für sorstbegierige Forstmänner, Kamerolisten, Forstgelehrte, und Freunde der Pfrehologie, ber Gewächse. Won Carl Slevogt. Leipzig, im Komtoir süe Uteratur. 1804. 544 S, gr. 2.

Es war in der That ein sphenswerthes und gemeinnühiges Unternehmen des Berf., seine Bemeitungen, die er über derschiebene Gegenstände der Maturgeschichte der Forfige wächste und ter Forfiger wächste nich ter Forfibirissichalt zu machen Geiegenheit hatte, bier dem Forspublikum vorzulegen. Solche Depträge von Materialien zum Sau eines fünftigen gründlichen Softens der Forstwissenschie sind mehr werth, als alle, die diet ber keibten Forsthandbucher und dergleichen Schriften, woson immer Eins has Andere auf Treu und Glauben aust schreibt.

Es marbe fur ben und vorgefcriebenen Raum in unfer ver Bibl. ju meitlauftig werben, uns auf eine nabere UnForfi - und Jogd - Cofdenbud fill bas 3. 1803, 284

Angeige und Dentethellung der todereffenen: Andent Defer Commining eingbiaffen. Wir einpfielen fie allen dankens den und ir bebegrerigen Forftwirthen, init der Ermahung, die billige Biete bes Verf. zu erfallen: »feine in biefer »Schrift aufgestellten Meinungen paf eine humane Ari zu abeurcheilen, und ibo er-fich veriert haben niochee, ihn mit freundschaftlicher Sand auf den rechten Weig zu »leiten.«

Forst. und Jagd. Taschenbuch für bas Jahr 1803. Leipzig, ben Küchler. Zehnter Jahrgang. 112 Seiten. 12. Mit Kupfern. Mit bem Pottrait des verstorbenen D. F. M. von Burgsborft. 1986. 12 R. geb.

Da fic biefes Forft, und Jagb: Taftenfind finon ein ganges Decennium erhalten bat: fo muß bas Dublitem es boch wolft fntereffant gefunden haben? Wir wollen es in feinem Ganben nicht iere machen; aber bie ewige Bebbe atelfden bem D. g. Dt. von Bilbungen und Den. Leonhardt muß bod am Enbe Etel erweden. 3ft es benn nicht mage lich. daß biefe bepben Damer ihren Beg enbig neben eine . ander manbein tonnen? Der Inhalt biefes E. B. ut: 2) Erfahrung bon per Cichel : und Buchedir: Saat in Des Rebung auf Boben und Lage, von R. Copf. 2) Rature gefchichte bes Rehn : was Biloprets. 3) Sind Die Chanfe ben Batoungen bloß ichablich, ober ichaffen fie Denfelben auch Rigen? 4) Raturgefdichte bes Bol's. 5) Beididte füglichet Erfinungen. "6) Daturgtichicte Des Cuitobars. 7) Heber ble Befoldungember Forft bedleiten. 8) Raturg foichte ber gemeinen Erapuen. 9) Bie bod ift ber reine Ererag einer 1100 Morgen großen Balbung werr mittelindettent Stante forftmagig a) bes Buchen und b) ben Riefern ju betechnen und anzunehmen ? 10) Mas 11) Beptrag jur Raturges turgefchichte ber 28ffel . Ente. fdichte bes Brettdens.

Meber den Zuwachs der Baldungen und ber Berechnungkart beffelben, jum Behuf einer richtigen Er-R. A. D. D. XCV. D. 1. St. 110 Soft. magehaltimmeng ber Foellen, nach farftwissetze schaftlichen und machemarischen Grundsaben, perfoste teht bearbeitet von A. IB. v. Liebhaber, Derjoste Wraunschweig - Luneb. Forstrath. Pelinstade, bei Fleckeisen. 1804. 173 S. A. Wit Labellen und Rupfern. 1912. 4 28.

Die Absicht biefer Schrift fall, wie der Berf. in det Kots rede seibst foat, dahin gehen: »zu zeigen, wie der Zuwacha "der Waldungen mit Rücksicht auf die diesstlitig darauf Eine "fluß habenden Dinge berechnet werden tomme." Er glaube, daß es ihm gelungen fep, sichere Arzieln zur Erreichung derfes Zweise nuch gen beweisen zund fich davon um fo mehr übergenge, da er durch eigene Ersche zungen der gerben von ihm unternommenen Farft. Tapas zungen der gerben von ihm unternommenen Farft. Tapas zingen die practische Ampendoertrie seiner Worschriften zu prafen Gelegenheit hatte. Der Werf. mocht sich ander durch diese Merpinge zur Forstentur allerdings um die Zunste wissenschaft von der beine wissenschaft werden.

Anseitung zu Einsammlung, Auf bemahrung, Aufbemahrung, Aufbemahrung, Aufbemahrung, Bunntniff, in Rücksicht wuf Gite und Ausland von Sein Sammen. Berfaßt von C. J. Graf ban Sponeck, Ausfünftl. Wirtemb Oberfanktmeister, zu Neuenburg. Stungard, bes Erhard 1804.

3) Anfeitung zur regelmäßigen Behaublung bei Bolyungen, und Bewirkung eines hoben nachhale eigen Erträgs für tanbleitte und andere Gutsbeste ger, von G. F. Führer, Fürstleipe Kammer-rath. Lemgo, in der Menerschen Buchhandlung, 1804. 96 S. 8. 8 R.

De wird ben ber guben Menge von Forffchriften, weide pon Weife ju Meife erscheinen, nich beren Gebalt so sehr werschleben ift, burchaus nothig, bag wir uns ben Angeige ber mitrelmäßigen voer gar unbrauchbaren Werte biefer Art gang kurz fassen, wein wie richt ben zu wichtigeren Angeigen so nöthigen Vanm in unsere D. A. D. Dibl. unnühre Weise verstwerden wollen.

Dem jufolge versichert Rer., bag bepbe Anleituns gen, Att. 2 und Mr. 4, faß lautet fcon längft befannte Bachen enthalten, und baher feinesweges als nene Leitung gen jur Bervollfommnung ber Forftwirthichaft ju betrachten

Vt.

## Micciere und neuere, politische und

Distorische Uebersicht, des lothringisch-öftreichischen Erzhauses. Als Einleltung jur Renntnisches jest regierenden Kurhauses in Salzburg. Von Judas Thaddaus Zauner. Salzburg, ben Zaune rith. 1803. 4 Bog. gt. 8. 8 86. 3eh.

Diese kieine Souft entsmist bet Abstot ihres Berfafted, seinen Conboleuten side gebrangte genealogische Rachtlicht von dem lochringisch bitreichischen Erzhause, and dem iht seiger Regent entsproffen ift, vorzulegen, und ihren, nicht aber Districten von Drosession, perudos ven, allenfalls verüberigen, Unterpiedt zu erifeisen, vollommen. Wie wes nigitens sanden ben Burchefung berfelben beins Uneichtigt keit, ansgendumt ben Durchschung berfelben beins Uneichtigt keit, ansgendumt benveuthichen liegt, wie dr. B. S. 38 zu glauben schint. Die von dem Kurstessen von Psalbonern an Preußen Verlussenn Sienen Kurstessen waren alle von Ansbachichen Destangen umgeben, und find ihnen num einverleibt. — Was der Verl. G. 34 in der Abert gegen den ninmehrigen den gebeinen Vesternbar Aldbot in Carlonhe erinnert, hebt. sie den Ertäung. Der

Meldebrunnetignafe mpefichtof 1809; f.34: feite von Wiet neuen Aurfurfted ohne Unterfichted, bell fie nach den im Sarftenrath bestebenben Gropben alternfren werben Dad bem buchftablichen Ginne biefer Beftimmung mufter alio auch Anrialiburg unter ben Alternanten im Rutfürftem rathe begriffen fenn, ungeachtet es im Eurftenrathe unter ib nen weber fitt noch ftimmt. Ingwijden ward jene Cheffe des Sauptschlusses nachber, im August 1803, ben Requis tung ber Berhaltmiffe ber neuen Rurfteften, Killfemeigend babin interpretire. bag Rurfalibuca unter ben turfftrftlichen Alternanten nicht ju begreifen fep; fondern ihm. Gis und Brimme jebesmal var ben Alternanten gebahre. Rluber bie angeführte Abhandlung ( Ueber Ginfuhrung Rang, Ergamter, Sitel, Bappen und Barticife ber neuen Rurfurften) forieb, war biefe Interpretation noch nicht erfolgt. — Auf die gelegentliche Frage & 29: 08 man Burfireft ober Churftheft foreiben folle? bleite jur Untwort, bag Erfteres allerdings vorzugieben ift. gleichen Rallen muß ber Diplometift bem Erymologiften nachgeben,

Die vier Beplagen beziehen fich auf die Besihnahme bes Aurfürftentfirms Salzdurg burch ben verherigen Groffe Serzog Ferdinant von Cofcana,

Kosmopolitische Briefe über bie Geschichte bes ruffe schen Reichs. Ein Sentrag zur Kunde alter und neuer Zelten. Wom Versasser ber kosmopolitischen Wanderungen. Erster Band. Geographie und Streiftif. 566. S. Zwenter Band. Schluß ber Gratistif, und Anfang der Geschichte, bis auf die Vertreibung der Größsürsten Isjastams des Zwenten. 456 S. Königsberg, bep Göbbels. 1803 u. 1804. 3 Mg. 8 M.

Der Berf, wirft fich jum Reittler aller bisher der Rugdand erichienenen geographischen, flatifischen und hiftoris ichen Merfi auf, was über Anffand viel gelogen wooden, Rosmopolit. Briefe ub. b. Gefch. b. ruff. Reiche. 85

wend man febr frein witebe, "wen i man Alles für auffeni seffche Babrbeit annehmen wollte, was fintende (vermuthe »fich Bintende) Louredueren erbacht, ober baurme Abelfucht serfammen bat, ba sombel, ber etenbeffe Schmeidelrebner ster verfichen Berritchfeiten, in feinen norbifden Dissellas micen mater hindermaten toum einmat bie Bahrheit fagt. Da Sermann in feinen fatiftifden Schilberungen gwar obeniger fomeidelhaft; aber immer noch übertrieben gemus ericheint, da bas Petereburgifche Journal nichts, state fintende Lobrioneren enthalt, ba Storch aud nicht Mehr gienbwiledig ift, und ebenfulls ben Dantel nach bem »Binde bange. Bins laft fich von biefem allgemaltigen Rris effer Hicht Alles ermarten ? und was bat er geleiftet? - Ber nue rutfonnitt und beffamirt! Schon ber erfte Brief ift eine lange Detlamation über die Tenbeng unfere Beitalters, 38 benn wirflich burch ifin querft bie Babrheit aug ber Dunfale beit and Tagraffcht bervorgezogen worden? Der Berf. vera, fpricht die Gefdichte bes Reichs fyftematifch !! mejurbeilen; bbch geftuht er, bag ernichts Teues fagen tonne, als mas foon A' Boggue (Levenque!), Maller und andere Geschichts. former gefagt haben. »Es tam alfo biof barauf an, eintas manffallende Brrehumer ju verbeffern, bas Gange in mehr Apfrematifche Ordnung!! ju bringen, und ihm allenfalls weine neue gorm ju entheilen. Wer Levelque hiftoire de Rulle mit biefer Grichichte vergleicht . wird bald fiaben, dig auch nicht einmal auffallende Errebumer verbeffert more, ben ; baß ; ba ber Berf. Schlorers tritifche Berte in Une febung ber rufficen Befchichte nicht gefannt bat, in ber ale seffen Deriode ber guffifden Gefchichte, und in Anfehung Ber Rellainn ber aften Staven, Die aften Rabeln und Dabr. den offie Rritit; offie Muswahl von neuem aufgerifcht, unb barfiber ruifonnire und beflamirt worden. Micht einmal ber Urforung bes Mamene Ruffland ift ihm befannt. Der gwebte Theil; ber großtentheile bie Grichlate bes rule, fichen Reiche entlicht, ohne allen Berth ift : fo ift puch ber ebfte Theil, welcher bie grographifche Beftereibung bes ruff. Richen Reiche jum vornehmiten Gegenftand bat, nicht gang. brauchbar, ba ber Berf. Die neuern Queffen ju fehr bernacht Batte ber Beif. Georgi's befanntes Berf ges fannt ober Benutt: fo marbe Wieles richtiger vorgetragen! worben fenn; aber fo wenig er G. 51 and 52 bie Gefdichte ber Gombernenenes von Pereit f. an richtig und genan ete

1 1864 bat, fa wonig ift ibm belannt gepoffen, baf felbft im. ben lebten Regierungejahren ber Ramminn Matharing bie Anzahl ber Statthaltericaften bis auf 50 geftiegen mar, Der Berf, bat nur ab angenemmen, und nach biefen bie Geographie vargetragen, sind bal Alexander Die so States halterichaften mit mehrern Beranbermaen micht nur wiebet hergestelle; sondern auch Ginifien als die galle bingmarfilde In ber Tolge ber Gouvernemente bat ber Berf. Leine Dranung. beobachtet ... mie bir Lage borfelben es erfore berte : willtitelich neichen bier afters weise Borunge vom einer Sigtibaltenichafe gur anbern. Bey Unführung betgeogtaphilden Dertwarbigfeiten febeint fic nuch ber Berf. Beinen bestimmten Zweck , vorgeleba ja babeng gin meiften. hat ber Berf. ubgrall Befdichtsbegebenheiten eingewehlt. Der Bortrog ift leicht, fliegend, bieweilen, binreifend; oben bann tommen auch mieter berbe Musbructe und befrige Musfalle por. Ueber bie vielen Erybisthorner argert fich ber Beri. gar ju febr, und Q. 122 fagt ett. »Der Ceibifchife. sgiebt en hier fast eben fo viele, als im beiligen romifchen; » Reiche!!! und bie gang von dem namlichen Denfcheng afchlage find, wie bie romifte fathalifthe bobe Geiftichteit,« G. 133; "Der Gertmann, mar unter beit Rofatert bag. mas gegenmartig Bonnparte unter ben grangofen ift, beit Dberhaupt einer Republit mit unumidranfter Ronigeges »walt, der feinen Untergebenen blog ben Blang ließ, unb sfonft that, mas ihm immer beliebte. . D. 202 mird vonber romifchen Geifelichfeit ohne Unterfchieb verachtlich, gefprochen: »fle prebigen, verrichten bie fgera, und troften when Sterbenben fur ben letten Beller, ben er ihnen bare Das ift fo ber gewohnliche Galendrian biefes wund anderer Pfaffen ihres Belichters ! " - wie megmers fend geiprochen! - G. 103 : »Wite Lief, und Bifbland, pfo geborte auch Curland betanntlich bem bentiden Ore. Die curifden Moellence werben &. sob curis fche Mabobs genannt. &. 230 rebet ber Berf, von fommes bigen bolgernen Saufern in Grobno, Die ben Ginffury brat ben, aus beren Cenftern und Deffnunken etelhafte, gerlumpte und halbnactte Jubengefichter berausgrinfen ! Muf Berichtigung ungahliger Berthumer tann und mag Rec. fid nicht einlaffen. Rabre bet Werf. in bem Bortrage ber Gefdichte fort, fo weitfcweifig und bellantoforifd Babres und Salfdes burd einander ju ergablen : fo fonnen leicht

### E. G. Raufers Abrif b. Dberlauftsifch. Befchiche. 27

noch a Thetle von beynahr 3 Alphabeten hingulodumen. bind welcher Geminn ift von rinem folden Mette nan & Ale phabeten gu etwarten? welche Belebenng? -

Mm.

Abris der Oberlausissischen Geschichte, von Seiftian Sotiled Kaufer, Diakanus in Reichenbach ic. Borlis, ben Ancon. 1803. Zwenten Theilserstes Heft. 13\frac{1}{3} Bog. 8. Zwenten Theilszeites Heft. 15\frac{1}{3} Bog. 1 MC. 3 20.

Des iften Theils ates Beft biefes Berte if in bes arfien Bandes iftes St. S. 155 angezeigt. Der Berf. fabet .. hier im fünften Beltraume fort, und erjablt, was unter ber Regterung Sigismund's, Albert's, Kadislaus Poffbus mus, George Podiebrad's und Matthias I. in ber Derlaufit porgefallen ift, freplich Alles nach ber Anleitung von fo wie bief in Chroniten von folder Art an erwarten ift. Er hat alfo eigentlich nicht eine Beidichte gefdrieben; wer boch für einen tunftigen Befdictfdreiber ber Laufis febe gute Materialien gefammelt. Dit bem gten Theile foll Diefe Sammlung geenbigt werben. Bir bitten febr, baf ber Berf. alsbann ein vollftaubiges Blegifter beufägen mige. Daburd wieb ein foldes Wert erft recht brandbar; beint es with bod wohl hauptfächlich jum Dachfolagen gebraucht werden. Die fest ift nicht einmal jedem Sefte eine Ins haltsungelge bengefügt, welche bienen tonnte; bie einzelnen Begebenlieten gefdwinder ju finden, welche man gerube fuche, Da übrigens feit 1803 von blefem Berte nichts bets ansgefommen ift: fo mollen wir boch hoffen, bas ber Ders ausgeber Unter fubing genug finden wetbe, um es ju enbir gen. Es wire wirtich Schobe, wenn beffelbe gang ind Beocken tommien follte.

Geschlichte ber Romer unter ben Imperatoren, wie auch ber gleichzeitigen Bolfer, bis zur großen Bel-

Romestor am Commas, zu Frenherg, zur Fartsen; gung seiner allgemeinen Wilbergeschichte ater Distressionen Buchandlung. 1804. Inorpter Band. XVI und 374 S. gr. 8. 1 Mc. 8 86.

Dice. bezieht fich unf bie Angeige bes erften Bhrift boffei Birde in unferer Bibliothiff. (93. 98. 6.91) Bhure Wert attage hat, inte and von bem thiepten Theile. Die Batu find uldtig; auch ift bee Bortrag gang engenehm; bech bee barf nich hier ber Gepf mehr Befomeibigteit und jumet lem mabe Borrettheit. Die bien abgehandelte ate It. Ligde umfatte bie Gefdichte ber ebiziden Imperathien vom, Brepoffen bis jum Clagabal; bann folgt bir Gefdichte- ber- Germaner und Parther in biefet Derfobe. Die Baupequellen, Tocieus, Suctanius u. a. find and bies fabit gren benufe worben, fo mie in mehreren Stelle len einige neuere und tlaffiche Sortfifteffer, & B. in ben Beichreibung bes Charafters und ber Regirrung Etoe tone , Segewisch's Sorife über bie, file bie Menichheit. gludlichfte Epace in ber romifchen Gefchichte; ober in Der etwas uniffenblichen Sobilderung bes Marc Aurel als. Philosophen Barpe's Fragmente jur Schilderung Friedriche bee Zwepten, Th. g. u. f. w.

Erwas auffallend ift es, wenn ber Berf, in einer bentichen Anmertung lateinisch cieirt Videfis temilch id Horodian (O. 211), ober ibique Krneffi.

HZ.

Tabellen zur Uebersicht aller Europäischen Smaten von ihrem Ursprunge an bir zum Jahre 1800 nach Christi Geburt. Zum Gebrauch beym Unterrichte der studirenden Jugend und zur Erleichterung der Verständlichkeit aller ährem und neuern Schristen. welche die Geschichte unters

Tabellen zur Ueberlicht aller Europ. Staaten etc. 29

Weltheils hetreffen, nach dem besten Opedleis ausgearbeitet von C. Kruse, Herstogl. Holst eine Oldenburgischem Confistorial Rath. Oldenburg, bey dem Verfasser. Halle, in der I kengerschen Buchhandlung. 1804. Zweyte Lasserman. Fol. 3 982. 16 62.

Der ausführliche Sitel überhebt nud einer weitern Ifr igeign: bes Inhalte. - Dit gleichem Bleife, mit meldem bie erfle, son und bereite angezeigte Lieferung, brasbeiers mar. poer vielmehr mit noch größerer Anfirenaung; if anch biefe. awante bearbeijet, melde s Bogon Text (Tab. X. 11 ---X.VI. ) und pheringesgnaphifche Chonetu von Gutopa antei batt. Auf ber jaten, igtengund tabelle if Ener rapa vam Jahre 701 bis 1000 mad Christis Gebert, auf Der ichen Tobale bas weftliche , und auf ber Balfan ber-- 16ten das diliche Gurapa pam Jahre 2001 bis. 1 sac 2 abr. gehondeit ; bir amente Solfte bent i fem: Zabelle Hefert ! Dier Beammitafeln ber Dachtommen Carle Des Grafen unbi Den: fach flichen und frantlichen Rimige und Raifer. Die Beat. VI im ber Ditte ber lebun Tabelloniffmedendie flate IV. Die Charten fellen Eurone nett, ? wie es genen bas i Eune buft mer. Gie find fanber geftachen und febr gut illus minici.

Das Beftreben bes hen. Bert., mit ber fo noll'sigen Rurge, zwedmäßige Bofftanbigtete und Deutichkeit zu veribtnioen, ift überaft fichtbar, und wir zweifeln nicht, dag! er feine Abficht ben bieger jo mubfamen Arbeit gemiß er, reithen werbe.

£6:

Mene Pfforische Abhanblungen ber baierischen Atabemie ber Wissenschaften. München, im at abesmischen Bucherverlag, 4804. Erfter Band. Zusommen 38\frack Bog. gr. 8. Mebft 2 genealogischen Labellen.

Pier Magelger blefte Malaublungen Before uicht gu ber Rabf berer, bie, funt bes Barbericheis, ben Banfd gelafe fece ibeben, men mochte, fatt bee Quartformate, in bein porheir bir Schriken ber beruhmten Alabemie gu Dans den erichtenen Ant, bas Ofmpformat mablen. Es bers lieve baben nicht allein die Symmetile, wenn nummebr bie Der Bonbe meben bemer fangen Reibe von Quartellieben noffir t'merbent fonbeite es ift auch fchieffichet, baf Dente. male aranbifibat Gibtefpeftentleie, wie bie brieffen Abbanbe lanet in fener ebenbuttigen Befelficheft wirtfic finte in ant fehatteboren aufern Goffelt Lefterinen: Es gefchiefe virfle auch mie ben allumusfien Weichen; unberer Affentlichen Bellenbeten; melde an affentlichen Bellenbeten; beineben einenber geflefte, enfactuen an Aleberratis there withinge nebite, baff unen men viele Einrichtung gwegerleb Lielte' Abb. der Balt. 28. Den Willigebalt juden feber untet bemfelben Etetf: g. A marthane war 1999 This 11998 in Whee out to Dimeretbande woll Alterne Abbandientere woin 1764 bie 2296 . wordentert fint. Etter that Buffin biefe Berte!" fo wiebeman, immisserwietungen ju verlieben, beb bem? Momen hift. Abbandle allemat başti fegen muffen, ob Dir in Quacty wieber wie in Ofraet geffitieff finb. Ditte man lemete Dimere ober Teneffe Abfanbi, bestreite fo main bieter limibiellichteit vorgebeiege worden,

Bum Glad ist dies nur Rebensache. In der Saupte sache find die in diesen gener Gewand gelleibeten Anflage wen begen so gelehrt und genandich abersaßt, wie jewe; solglich ihrer volltommen mutbig. Es sind ihrer dren, die dennistit ihesondern Liteln und Seitenzahlen verlehen hat in bas eine Liebhaber uath Guttuuten sebe einzeln, ohne die biogen mit zu kaufen, sich anschaffen konnen. Und biefe Eineichtung wird sicher allgemeinen Bepfall erlangen. Win wellen sie nun der Ordnung nach, wie sie in uns serm Eremplar geheftet erscheinen, beschreiben.

Abhanding feben die Poelofoget Maten einfige Plaimmitichen heutigen Reicheffande in Balein auch fammitich dierifthe Bafaffen? Bann und burd welche Mon niaffungen find fie zur minictelbaren Reicheffande fhaft; gefangt? Ban Offivens v. Pallhaufen, Lurfarfit; gefangt? Ban Offivens v. Pallhaufen, Lurfarfit; geheimen Staats Archivar. 164 Geiten. Schole, daß iter gelehme Berf, gar ju water buehalet Judus er die im

Reue hift. Abhandl. b. Saiter. Mad. d. Biffenfch. 92:

der vergeligen Some unthaltenen Ganpebeniffe biffmmete will, giebt er allgemein befennte Definitionen von Meider: und Rreidftanben . von ber Roibgunminetharbeit u. bgl. Die im ein Rompendium gaboren; aber nicht in eine afaben: mifche Ubbandinne. wo jene Dinge sie befaunt veraudenfelben find. Der Berf. fibet foner Abchtiften bardher an. Weifer bin gebe er auch ju meit in bie allgemeine Riedene, gefdicite binein, um bie Grangen imifden ber geiftlichen und wattiden Dondit ju britimmen. Es batte, buntr und meit für ur gegeben werben fonnen. weil man ben bereleis chen Schriften teine Unfanger im Auge haben muß. 3mede maßiger verfahrt hernach Dr. v. D. , wenn er bie Berbreis tung ber driftliden Religion in Bajeen, und Die Erriche tung ber Bisthumer in biefem Lande unter Den Agilolfine gern , befdreibt. Doch swedmaßiger aber, wenn er O. 48 u. ff. einen feiner Sauptfage: Die baierifden Bifdofe fteben unmittelbar unter ber Landeshoheit (ber Befdichte gemaffer; unter ber Umtegewalt) ber Agilolfinger, grunde lich , namlich aus ben alteften Urfunben, beweifet. Schon wieber weniger aber gefdicht bieg, mo et ben bem befannten ehemaligen Anfeben bes Papftes, in Begiebung auf welt. liche Dacht und beffen Ginfluß in bie großen Staatoges fcaffte, verweilt. Debr bingegen G. 63 u. ff., mo gegeigt wird, baf felbit die mit großen grepheiten von ben Rarolingern begabten Bifchofe ber Lanteshoheit unterwors fen blieben. Go auch G. 76 und ff., wo bom Bergog Mrnulf bie Rebe ift, welcher fich von ben geiftlichen Chros milfdireibern ben amberbienten Bronomen bes Bofen gujog. meif:et., vertiber bat von ben Agitoffingere frefinmmenben . Renindradites a fith der immer melter min fich gerifenben meillichen Macht feiner Landesbiffbofe miberfehte, und fie an bibren gefftlichen Giand und an die somit verbundenen-Daichten nachboddlich erinnerte. # Da feine Dadfolger bas Grantbeit thaten : fo erlangten bie Bildbie, Die ohnehin burd bie Rnifer auf bem fachtiden Confe febr unpolitifch beatmitigt mirben, muteire Bitter und Brotheiten, und for get Megalien; bijeben aber bud immerinad ber fanbeeboe beit ber Detgege unemwerfen. Dief wer felbft nach in ber Mitte Des eilften und bis in die Mine bet pobliten Johre hundents unter Deinrich bem lomen ben Sall; in welchen Deviede bas Unfeben der Bifchofe, Die Dierin ben Dapft aum Maredvoer botten, aufs Dichfte Ricg, wo fie fich einen,

eigenen Bofftant. Meinifterstein in f. w. guingten. Aber einer Eine bam öten von Mittelebach entzogen fie fich gang ber bairrifchen Oberhervichafe, und gelangten fo nach under wich für aninitelitöeren Reichoftanbichele. De. p. D. Ange' fich in Avisbung diefes Malfapes auf den bekannten Ansbifpunch des Abes Scieftin von Ge. Emineum (in Reisbonist monaftica p. 250), und verthelbiget ihn wieher die ihnist falle befannten Gegner. Er jeige ben jedem Kalerischenen Koeisstunde, wie und want er zu jenfe Koheit gelangt ift.

The street had an war be de-Vanish of the Burney of Moment Sieng ibere, chuchnieften wir file chen neifflichen Rusbs :- Abbandiang aber den Arman eidensproteff bes. Gettebailles St. Emmeram gift? bein Societife Rightnebung: Dans Jahns 994 - 1344 Ein Beytrag stie Bofcbichte beyder Stifter, verfaftes thoo. Bon der Burffield. Mademie der Diff vins Brud aegeben. Wiffifff. Al Wose ist Wonen. ----Differ sa sfibrige Proces, inifferitiel Danilisben : von Billen ben .. nun offneben fatitierifirten Groftet, nur wenige Dete. fonen incereffiren wird : fa-bezenten wierner friermit, Ball. blefe Schrife mit eben ber gefinblichen Ginficht und mitichte) Der tiefen Renntnif ber Gefdiide bee Dittelaties; abde and mit ber Hachlaffigleit im Ctof. abgefaje ift;" mit wille! Berte Diefes gelehrian Gefchichtfirfchers.

! Joseph Manin, ehrmeligen Beneditrinemit im oberpfalzifiben Guft Enedouf, tumo Gefchiebes der Grafen von Saumbach, Lambach und Putm ten; in Sinficht auf ihre 26 fammonk, Beffeuine gen, Minifferialen and Griftangen: Bine con ber'. dirieftest. Utabemie mis niner golognen Mednille gern Eronte und von eben derfetben sum Denck beforderten Preisidrift. Münden, 1803. 17 Bogen und zwen fen nealogifche Lobellen. - Die Afabemie hatte für bas Er 1800 die Preisfrage aufgrworfen : "Da bie ehemuliarm." »ben gengunten Genfen febr madthat boverifde Dungften pmaren : fo berlangt bie Afnbemte grante, mit betolifrie » Bemeifen unib Urfunden belegte Befaledeseraifter beiftet ween, nebft einer eben fo genauen Angeige ber ibnen jugen "Ranbenen Gifer und Minificrinten, balle bet von ihnen ngemochten Stiftungen, . Die grandithe und Genital feis Atende Antwort ift biefent nach in erfatieliften abertebriter.

Erfammungen biefer Grafen / woben and bie befannte den Brafen van Bels, Deuburg am 3nn / Diechtenftein, Batefiberg und Bindberg in Betrachtung tommen ; s) Des fibingen an eigenthumliden Grafichaften, Beridren, Dere-Maften und Ochtoffern ; 3) Die Dagu gehörigen Dinifteria. den; 4) Stiffungen diefer Grafen an Ribftern, Propftepen, Pfarretirden u. f. w. Gines Ansjuges ift Diefe muftethafte Arbeit nicht wohl fablg.

, 286.

- 1) Ballerie biftorifcher Bemalbe aus bem achtzehnten Jahrhundert. Ein Danbbuch auf jeben Lag bes Jahres. Bon Samuel Baur, Prediger in Gottingen ben Ulm. Erfter Theil. Januar bis Marz. 1 Alph. 214 B. — Zwenter Theil. April bis Junius. 1 Alph. 12 B. — Orliter Thell. Julius bis Seprember. 1 2106. 123. -Blerer Thell. Ofcober bis December. a Alph. 33 B. 8. Dof, ben Brau. 1804. 6 982. ....16.**#.**. '
- 's) Dentwürdigfeiten aus ber Geschichte ber bftreidifchen Monardie: Auf jeben Lay bes Jahrs gefammelt. Bon G. A. Stiefinger. Bien, bep Degen. 1804. 194 Bog. 15. 1 Me. 16 ge.

Solder biftortiden Dent: ober Erinnerungsbuder find fen ber Mitte bes i Gen Jahrhunderts, mo Paul Eber in Bietenberg ben Aufang bamit machte, viele gefdrieben, und unter manderley Damen, ele: hiftorifde Ralenber, tag-Hoe Dane , und Rirden , Chronit, taglider Ochauplas ber Brit, Bift, Danbbud auf alle Tage im Jahre, ephemerifcher Almanach u. f. w. gebende werben. Dan finbet bie allgemeinen Schriften biefer Art verjeichnet und beurtheilt in Menfel's Bibl. historica Vol. I. P. I. p. 256 fqq. Vol. I. P. II. p. 356. Vol. X. P. II. p. 92 fqq. . Unter ihren Berfaffern war der nun verftorbene Profesfor Seybold ju Ed.

(1) 1 · 1 · 1 · 1 · 1

Alagen derfeitige, der feine Worgunger in Genfichen an filorifiere Sinficht, noch mehr aber an Geschmack, obsieich biefet bisweilen in Wiseleyen verfiel, übertraf, Er and niche weniger als 7 foldes hisvischen Dentbucher, iheils with feinem Ramen, und unter verfchiedenem Lisede heraus. Man findet sie alle in der A. D. Hibin pesten und gewärdiger. Auf dieselbe Weise nun find die bevoon jest anzuzeigenden Werte eingerichter; nun mit dem Unterschlete, daß Gepbold auf dem gehzen unermestlie dem Felde der Geschichte feine Aernbeen hielt; der Schaus ihre fich auf das ibre Jahrhundert, und Dr. Griefingun getra enf die Geschichte Bestreichs einsarafte.

arte Das für bie Gefdictfunde aus beraleiden Soriffen Tem Seiblin ent pringe, ift eben fo begreiflich und ausges macht, ale bag fie, gittel von Iduglingen, mit Dugeif ges Broude merben tonnen : ober menlaftens. wie einer unfret Bethrbetete, beb Belegenfielt won (Bepbalo's) iphemberis fom Almanad fic ausbrudte; jum Beitvertreft auf Roften ber Geftbicte bienen. Dan ift icon bamit bufrieben. wenn ihre Berfafte bie aufgeftellten Derfonen und Beges Sonbeifen ber Bafrhelt möglichft getreu, mit 20urbe und Beftbinad folfbern. Und biefe Bufelebenbelt mir men ben Berren Daut und Griefinger angebeihen laffen. Det erfte beingt nur merticutebige Perfonen bes leutberfloffenen Rabebunberts bus allerleb Mattonen; Der anbere auch Bes gebenbeiten, in Erinnetung. Jene werben entweder bel ihren Beburte e poer ben ihren Sterbelagen aufgeführe. Ramen mehrere mit einanber in Rollifton! fo wahlte ap benfenigen aus, ber thur ben beften Geoff gur Schilberung barbot. 36m tamen ben bem gangen Befchaffte feine frus Bern und jum Theil noch fortbauelinden biggraphifden Zie Detten febr gu fatten; wir meinen feine Borcfebung pon Asbrocat's hiftorifarm Danbmbererbud, feine Befchichtsem Athlungen von großen und feltenen Menfcien, und feine La Bendgemalbe. Daß er fle ben biefer neuen Arbeit benumm Bube, wet wird to thin perbenten? Bohl aber, bag er nicht Abetall eine ftrenatte Approundt ber Sandlungen feiner Dete fonen traf, und tore Charattetiftit vernadlaffigte. . Wie arben geen gie, buf es ibm bey mignichen an Dalfamitteln au letteren fehlen mochte; aber bft ift boch bieg nicht ben fall : 2. B. im sten Sheil, wo unter bem seen Julius

(6. 14 - 20) eine Betig von bem herzes Autivant, von Brannfcweig gegeben wirb. Da fehlte ze boch wohl nicht my Morarbeitern, bie Drn. B. belehrt batten. mie en mide of ald Deld, fondern auch ale Privatmann, gehant und jathandele fint. Bry Ermannung ber von ihm gemondienen Schloche bep Crefelb bater, in einer folden foncente irten moreimenschie und dem Caben (2946), meb ben Wermennteren (1441) nicht angegeben werben follen; summel. Da leijtere nicht einmal mabriceinlich if. - Biele Lefer merben auch mohl eine turge hinmeifung auf die Quellen, aus benen Or, D. fchepfes, munfchen. Aber bien anterlief er in lanne hen den ausführlichern Biographicen , bie er Bebendacmidde Beitteft. bie er nicht felten aus anbern Baldern martlid . abe foreibt. Bum bequemery Gebraud bes Berte marbe es gebiente haben, wenn er aber bie Rolumuen die Monatinge und Die Mamen ber Derimen gefeht batte. Der Gut ift miterhaltenb. mutlich und meiftend ben Geden angemaffen, a nicht burdigebends; fo 3. B. ift ber Allabtud: Wei inte machett , anflogig , weit man ton mur bod Gelegiene beitigebichten , ober auch von fchlechten Poeten, judnau-den pflegt. Auch die Ropreftut if im Cabjen labene. werth, fo sud Papier und Drud's nicht minbre das I effi Lean Banbe bengeftigte allgemeine Menider, Aber alle totes Banbe.

Bisch Gr. Wiefingen fine fich ben Durftellung efterlichtiger Wannerbenftührbigieten weite turger gefaft, als Gr. Sour? met ibnen fone ann der Bogenguht der beporefeitigen Arbeit, me fchlieften kann. Dur Probe kann mehn auch die Bantin ben Britis ben Mitchen Dento") (Hi.3. G. 162-1566) duit ber '18 gelein laugen Arteite verblene baffelse 200, bat wieden ben Bauufthemertheilten. Southers von Heise bei der und bei den Bauufthemertheilten. Southert gehole bei der nach bei der Bautifden bei Bautifden beit Bautifangerifden beit Bautifnereiften bei Bautifnereiften bei Bautifnereiften beit Bautifnereiften bei Bautifnereiften beit Bautifner

<sup>\*)</sup> Marbit ibrigens Dr. D. ben Arften September zunt Sterbetag biefes Gelehrten made, ba es boch ber apfte the Manen wie und nicht etficen.

den bargeftelle; und fo aud bie Sefcichte ber anbern

Da ferner die Geschichte eines Bolts mit berfenigen feiner Regenten gewöhnlich genau versiochten ift: so hat der Berf. Die Folge der Regenten, wenigkens der merkwurdigesten, gleichschlie jum Leitsaden ber der Geschächte der Bolten gebraucht; aber auch zugleich bey jedem auf die Bildung seiner Verfassung, wie auch auf den Gang und Bustand der Kultur, Rucksicht genommen. In der That finden wir auch die sogenannte Kulturgeschlichte, d. b. die Reranderungen im Staatsverfassung und Sitten, nicht vernachlässigt; wohl aber die eigentliche Seschichte der Wissenschaften.

Beldes Spftem ber Chronologie in ber alten Gelchichete ber Berf. befolget habe, ift niegende angezeigt. Daß es bab Petavifche nicht fep, fleht man balb. Er fest 3. B. bie Brit ber sogenannten Sunbfinis nicht ins Jahr ber Belk, 1646, sohbern 1616. Bep fehr wichtigen Begebenheiten fehlen bisweilen die Jahrezahlen, 3. B. bep ber Schlacht ber Eftennen.

n. Rad einer Dorbereitung, worin pon dem Begriff ben Greichlichte, ibret Einthellung, ihrem Dugen u. f. pu. bas Biffensmutbiffte bevgebrecht wird, folget von C. 7 bis ich der erfte Cheil ber Belegefdidte, bis auf Chris. Aus, wher ben Romifchen Raifer August, in aman Abtheis lungen, welche in Abidniete, und biefe in Paragraphen, perlegt find. Der wonte Chell erftredt fic alebann bie auf Die allernemefte Boit. Der allererfte Abichnitt geigt uns bie . . Gefdicte, ber Urmelt ; fo melt-wir fie aud ben Dofaifden Liebertieferungen erfennen tonnen. Der zwepte geht bis jue Stifftung des Jubifden Stante bei berioritte ... wierte .und fünfte entbatt bie Befdicte beffelben. Ber allen Entiduls Digungen, Die man gewohnlich über ben umftanblichern Bore: trag ber niten Cbraifden ober Bfraclitifden Geldichte, varaus bringen affent, ift bod aud bier Dandes. felbif miber bes Die Befdichter ber Datriarden Jalob und Jofeph; und fo and weiter binis alebriaens aber bat er irner Altiablichen Grichichte bienerientalifcheibildliche Ginfleldung recht ginde lich abgezogen, und effe fo rein biftmifc bargeftelle, als es Die nedern Confdungember Dibelfritie erheiften.

Die zweite Abthellung des' erften Theils enthalt Die Gefatche bet Richt Diben, ober die logenannte Profangeschichte, und zwar in vier Rapiteln von der Affyilichen, Perfifchen, Briechischen und Romischen Monacchie. Also nach der verrusenen Monacchienmeihode, jeboch ohne in die bamte genobnlich verbundenen Fehler zu verfallen.

Im zwenten Theil von Chriftus an folget, nach einet Einleitung, in der erften Abtbeilung Die Rottfebung bet Romifden Gefchichte in zwen Abichnitten, und zwar fo, bag Im zwepten unter A. Die Befchichte nach ber Rolge Det . driftlichen Raifer in bem Romifch orientalifden Reiche an Ronfiantinepel, und bann unter B. nach ber Rolge ber bore tinen Turtifden Raffer vorgetragen wird. Itm fich ben Beg jur lettern ju babnen , wird im erften Rapitel bie Ge fichte bet Braber, und bann im mepten, blejenige ber Burten vorgetragen. Alebant fofget pietenige bee Momifche occibentalifden Rafferthums; und zwar im erften 26 duitt Die the Berfellung ber Raiferwurde unter Rari Dem Gloffen : im amenten, von ba an bie auf Raffer Otto ben erifen, (mo S. 250 und ff. ben ber Errichtenne effes eigenen Ronigthums unter ben Beutfchen, eine Unficht ber altern Beichichte Deutschlands, eingeschaltet wird ;) im beiten bis jur Eluführung ber Rurfurften und ber fanbesherrlichen Gee walt ber Deutschen Reicheftanbe, ober bis auf Ralfer Ru-Doing pom Dabeburge ten wierten bie jut Befeffigung bes Lambfriebens, ober bis auf Rari-ben fanften, und 19. Morein Buther! und im funften. von ba'an bie auf bie neuefte Beit. Bengefüge ift ein tabellatiffer Ubbeeblid bee bornet mfen geiftlichen Staaten in Deutschland, welche, ju golge bes Effiereffet Belebens, theils an Branfreid abgetreten, thells mutet Dentide und andere Erbfurffen vertheilt finb, und bann; and tabellutifd; ber Buffand ber vornebinften Gtaneen bes Deutschen Reichs, nach jenem fatalen Frieben. Der Befdichte einiger bet vornehmften Deutschen Staaten, "befonders ber Rurfürftenthumer, ift ein eigener Aubung (G. 128 und ff.) gewihmet. In ber gwepten Abeheilung bes gwenten Theile, ericeint die Geldichte ber antern, noch biftebenben Guropaifchen Staaten; und gwat guerft birjenie at ches fongefficen Staats, bie mit Recht ausfihrlichet, ale die Wefchichte ber übrigen Staaten, ergabit wirb. Bulebt folget in der britten Abibellung," ble Befchiere der-ouf.

feieuropolichen Staaten in Affa, Aftifa und America. Hierauf machen eine aubliche Zilerafel der mertwärdigfich Begebenheiten und Perfonen, und ein Argifter, ben gangichen Befähne

Anfer ben foon gerühmten Tugenben biefes Buches, muffen wir noch hanptfacilich, ju feiner befto geöffern Empfehlung, die Berficherung geben, daß bie erzählten Ereigniffe gebitentheils richtig dargestellt find, und das Wiederholumgen, die, ben der von dem Berf. gewählten Methode, nicht gang zu vermeiden waren, selten vortommen. In bepben hinfichten erlaube man- dem Recensenten folgende wenige Bemertungen, die vielleicht den Besigern bieses Leitsabens, und dessen Berf. felbst, bep einer zwepten Ausgabe, die schwerlich ausbleiben wird, nuhlich sepn durften.

6. 68, fine in ber Parenthefe bie Romifden Gtatte Salter, ober, wie Luther fle genannt bat, Laubufftaer in Palifina Pratoren fiatt Profuratoren genannt werben. - C 74:und ett, beißt Gottfried von Bouillon Zonig von Jetufalem, fatt Berbog. Bein Bruber und Dachfole ger Balbuln nabm querft ben Konigstifel an. - 6. 107 with unrichtig ergablt, bie Griechen feuen erft nach bet Shlacht beb Cunara, bie ber jungere Epens nenen feinen Bieiber Actarertes wetlohr, angefomition; wielnufte thaten fie ben Angelff, und folugen ben ihnen gegenüber ftebenben Blugel ber Artarerrichen Armee. In bie Blucht. - C. 124 wird gefagt, Abnig Atrains von Dergamus Cober wiele mebr Dirgamum) babe bie Romer ju Erben feines Lanbes, und feiner Reichebumer eingefest. Amar ju Geben ber lebe tern , aber nicht bes erftern. Die habfüchtigen Romer lege ton fein Erftamene nach Billfube ju threm Bertbeil aus. Bon ben Aftatifden Beleden batte, ber Orbnung ger mag, ther gehandelt werben fullen, ale van ben Europale fden, da fie, wie ber Barf: fefffe bemertt, bie Unberven biefer waren. Go and batten wohl Pobnighe und Tenunter unt twan biele noch cher, ale jime - vor ben Griechen aufgefühlt weiden follon. Boy ben erftarn mare ibre Erfine bung, ber Bachteigfation, bet Ermibnens mod twarbiger gemefen Cals biejenige ber Parpurfarte und bes Blasma. dens .- Co. 2 14 th noch von einem freinigten, fart petraifchen, Arabien die Rive: - 6. 193 wird gefast. ben ber vomphaften Birle ber Ruftiden Ralfening, Ratharfr

ma ber swepten. waren entite bie fabelofen Tarfen ers wacht . 2... Sorgenupli waren fle vielmehr, und ermann. ten fich , trat ibeer Obmmacht. Bober mag wohl Br. R. folgende Behaustung (6. 253) baben: »Rael ber Brofe werfaste felbit einine Borifren aum Unterricht in Det "Deutschen Opradie, in Det Meligion, im Relbbau. unb »befonbers fucte er auch einen gemeinnütigen Ralenber eine suführen ?« - 6. 258 fift uns nod bie idtigft vermotfene unbiftorifde Sononomie: Bunnen ober Mabideren. auf. Das ift ungefoor eben fo, als wenn man fagen wollte: Binefen ober Gotten. - Des Raffer Arnulf; wie ebenbafelbit engahtt wirb, an Gift, und jwar an Italialfdent, geftorben fen, ift umerweislich, - Bober mag wohl ber Berf. (6. 259) wiffen, bag bie ween Clamedner Deutsch. lands aus Mirm getommen fenen? Eben baleibft. fit micht richtig gefagt. dof bie Romer etft um bie Beit bes Bi bens Chrift mie ben Dentichen betonnt dewooben maten. Sie fühlten fcon 100 Behre worder ibes Rraft durib bie Be mengunten Cimbern und Teutonen. -- Die ffranten , beift es &. 3&1, maren eine Dentefche Wolferfchaft, und bod gleich binigeben: Babrideinito flammen fie von ben Str. rbon ab. - Auch biefer Difforiere fangt bie fraujoffice Beldicte mit bem fababaften Pharamund an. hatte er, beudt unt, Die Gofdider unter ben Derovingern. feinem Diane getient, etwas tel-jer faffen follen. Sefdicte unter ben Rarplingenn finben fid Ereignift. Die fchan in ber Dentiden Beidichte erzählt murben. - Bas B. 401 non bem Englifchen Runfe Michard wfaet with, gie bort nicht in die Frangbilide; fondern in die Englische Ges ! folichte. - Wenn B. 428 worgegeben wirb . Der Spania feche Blrinth mibrefebre fich ben Romeen vergeblich: 18 batte exflict, ber Austranische gefeht, und alebann gefagt werben follen, er babe fic ihnen lang und fo nachbeudlich wiberfett, daß fie fich feiner nicht aubere, ale butd Dent' deimord, entleblarn fonnten. -- 8. 441 And bey Etwill' mung bet 500-Millonen, bie Mitte Dbillop ber zweete bon Spanien, auf Die Unterjodiung ber wereinigten Dieberlanben permantet haben foll, bie Diensforten verteffen." - Dreymal (Si 4257 445 und 477) wird lerig gefagt. Stroffbritonnien babe burd ben Riteben ju Amiens, Ceplon und Cabago erhalten. Erinidad muß es belffen. - In ber Befchichte Portugals wird awar ermabnt, bag Ronig

Johann der britte, zweift Jesuiten gutanemmen babes aber ibr fchablider Einfluß, den fie fich in biefem Londe miebr, als fraendwo, ju erschleichen wußten, wird verschwiegen.

— Brittannien beißt es überall; richtiger Britannien. !—
Ronig Richard Lowenberg von Engfand tam nicht in Frankveich um, weil er fich an den Franzelen rachen wollte; sonbern um einen feiner bartigen unfolgamen Balallen zu juche
tigen. — Artur, der Riffe Konigs Johann ohne Land, den
biefer aus dem Beg. raumte, war nicht herzog von der
Romandle, sondern von Bretagne.

Bon Bleberhvlungen fommen 3. Solgende vor. Die Geichichte der Krentilige findet man breymot; bald umftandlicher, bald furjer, S. 74. 207 und 287; und doch elicitet von ihren wichtigen Einfluffen in die Kultur ber domanschiellneimenden Nationen. — Was S. 413 von den Elichen, richtiger Osmannen, vortonent, wied S. 222 mie, derhoft, und barunter ber indiffortiche Sat, sie waren Schrhsten Uifprungs. Gen so unrabr ift er; daßt fie in der Folge mit ben Tartaren Eine Bolterschuft ansgemacht, batten. — S. 252 und 264 findet man eben blefeisen, Machrichten von den alten Sachen.

Der Styl bes Berf. ift febr rein und forreit. Murfelten fießt man auf Stellen, wie solgende (S. 35: "Die Megypter waren der Bielgotteren und" (dem) "Bilder"diehft ergeben." Auch die Korrekthelt des Drucks verdlent gerühmt zu werden. Doch weiden bie Augen belefolft," wenn wie fiber aft Protomäus frott Protomäus, Apbien flatt Libyen, Mustum flatt Mustem, lefen mußten. G. 120 flehr Papillus flatt Popillus; S. 402 Pierre Faux flatt Vaux, welcher übrigens nicht, wie es bort. beißes ein Selebrer, sondern ein Kaufmann zu Lyan war.

Rz.

Lebensbeldreibungen berühnzter Königinnen: Grftet Theil. Rücnberg, ben Monary. 1804. 1 21ph. 8. 1. 312. 8.32.

Barber und unbeffinhre Berf Clefef Oferaphiern in feiner Borvece pon bem Lorzug guter Lebenebefchreibungen fonden

#### Lebensbeschreibungen berühmter Roniginnen. 103

Meniden, Die wieflich gelebt baben, por beniedinem ber ere bidteten behauptet, bedarf feines Bewelfes; Wulelmebr lange allgemein anerfannt. Auch er will burd fein Bud einen Beptrag jut Berbrangung icablide: Romane liefern. Bu bielem lobensmirbigen 3wed bat er fich in un'an Augen lebr aut legleimfet. Denn er ift nicht eima, wie beut gu Lace fo mande Buchermader, ein methanifder Abidreiber ? fonbern ein nachdententer Biograph etar feine Quellen ju mrufen und ju benngen, feine Erzabtungen , ohne ber bifto. rifden Babrhelt Eintrag ju thum, ju beieben, fie mit mate lichen Betrachtungen ju murgen ; und fie burch einem obein and anglebenden Stol noch mehr gu empfehlen weiß. Er gebort bemnach wirklich ju ber, nach immer figinen Anjahl folder Schriftsteller, die ber unbandigen Romapenieferen Einhalt ju thun vermögen. Deamegen munjagn mir bie Fortfegung feiner biographifden Bemühungen. Diefimel erfrecten fie fic uber Charafter, Liben und Thaten ber mealten, fabelvollen Gemiramis, ber foonen, aber fcante Hoen Bleopatra, ber beroffchen Senobia ju Balmpre, bes Rantelingen norbifden Semiramis bes Mittelalters, Margaretha genannt, bet fcwachen, bigotten und graufamen Maria von England; threr Stieffdmeffer, ber talentvallen. budd eben fe pfet Grofitbeten als Schmadhriten ausgereiche neten Elifabeth, und ihrer Bafe, ber wolluftigen und Rane Mudlen Marin pon Captilant. Ber Golfberong ber erften blefer Dunten wuten des Berf. Subret', nach feinen Bigenen Angabe, Diebbe bon Sieflien und Juffin ; ben ber americen Blinius bet Meffete, Dintard und Rlorus (marum nicht, fact bes,lettern, Sirtius und Dio Raffins?); ben bes britten, Scriptores historiae Augustae, votnehmitch Bopiscus; ben der vierten, Dallet und Splberg (fast bes lebtern Hober Gebharbi) ; ben ber fanften und fecften Sume und Rapin : ben ber Erbenben diefeiben und Duchanan. Barum ben biefer letten, ber Schottifchen Davia, nicht vor allen Robertion und bie neuern Bertheibiger berfelben, Gooball, Sprier, Genert und Bhitafet ? Der Berf. wurde burch Diefmarbeegeunt morbenifent, bag Buchanan amar afeldzelt. aber hochte partenifch, wo wicht par verlanmberifch fchefelt; baf man an Moriene Liebenhandel mit bem Staffanet Riggio eben fo menia unba glauben burfe, als an ihre Theilnabme an ber Ermutteng ihres Dedablee und an thre fremeillige und bereliche Berbindung mit bem abideniichen Bothwel. - W 4 Aber . aber Mrnachberiges Betragen gegen bie Amigian Etfebeth betriffe : so erscheint as bem Nen immer woch bes bichken Ladels mittig, wodusch fie fich mit Nede ben Sob jugog. Der Gers, jahele, so wie manche Undere, Elisabethen better, und etwalt, sie zut größten Gencherinn; ob er gleich fethic Wasniegs Ebeitpehrung; on uredwen Berschwörungen negen Elisabethens Erben und Theory erzählt hat. Go lang Matria gelebt hate, ware Elisabethe Leben in Lodesgesahr gewoolen, selbst wenn diese Matlen anger Landes gelassen batte.

Souff fot ber Bert, felten Unrichtigkeiten in That'aben. Ad pu Soulden tominen laffen, wie dergleichen, wenn er noch in Oberftig Sycamon jur Belt des Romifchen Kalfers. Sollfeine glaubt.

Domit-man fich einige Borfellung von feiner Beband! Junatert und Schreibert maden tonne, theilen mir jur-Drobe folgende Parallele Juifden Benebia, und bem fe chen ermabuten Gelliebus &. La mit. "Benebient Menigrung mmutbe um la auffallender, ba fie noch in bie Arten bas me Ballieund fiel. Die febien im Baratelde mie ibm ein Dann se ein Belb zu fron. Er batte swar einen lebfiafe wten Weiff, aber ohne Ueberlegung; fle vereinigte Bienbes in »habem Grabe in fich ; er ermarb fich Rentinfelten in einfacen sie filme Rogentenbeftimmung unobben Renneniffen und "Befalditateiten; er mer dir fertiger Reuter, als aums mthiaer Dichtet, ein gefeichter Gartner, ein vortrefflicher Soch : aber at verftand meder bie Runft zu berrichen , noch Stleg ju fahren; fle verftanb ble bevben lebtern Ranfte. maßte, wo es swecknoßig war, Bergebungen zu verzeihen. sind , wo. Berfeihung, Frevel gewefen mare, Die Strenge sort Beficht amumenben; fie fuftrte ibr Dert feibit an. selong oft 4 bis 6 Stunden lang ju Rufe per demfelben ber. und mmer. im Ganggemenge einer ber verbebften Berofer. woerlowendete feine Beit mit unbedeutenben aber ausldweife »fenben Borenfigungen; bereitete fich ouf feine Ginmelbung san bie griechlichen Dofterien, bewarb fic um eine Stelle »Im Meemagus ju Athen, und wies bie bringenben Befdaffte »bes Reichs von ber Dond; fie welfte fich gang ber Berr »maltung ibret Lanber, entjagte affen Unterhaftungen, ja »bald Geldaffer ibre Charigfeit forberten, genoß feibft bie "Auruben ber Lafel mit bet größten Diapigtelt (wirwohl fie

mand einige Wale abre allen Schaben bie Bailbafe bellanb. sole griften Trinfer in Stem Diere, ihre perfiden und marquenifchen Offigiere', ju Boben ju teinfen', und fucte-Dafe bie grofte Cibolung in bem Stubium ber arfer Dolliden Literatut , und in ber Bearbeitung einer Birfdicte "bes Orients von dem Labe Aferanbers un. Gellen ichien »burd aberfriebene Dracht det allgemeinen Darfiffeit fpets wten ju mollen , und verfdwenbete große Bummen auf bie widcherlichen Reperfichtelten von Erlampfen fiber nie gefebene mund nie beflegte Zeinde; fle biett eine fo ftrenge Detomomie, »bal file für gefbig ausgefchriern mundet ob fie fic aleich bes »fcidlichen Gelegenheiten mit. Drocht und Frengebigteit :: Der verlor in viel von feinem Raifeti. Anfeben , baf wibn manfberliche Dadridten von bem Abfalle feiner Bente »rale, Statthalter und Provingen beftarmten, neb war bas Som to bummaleldigalitie, baf et bie fom cemachten Bors swarfe mit ber grage benntwortete : ob Rom ju Grunde sachen maffe, wenn es nicht Reinemand, and Zempten und memitte Templar aus Bollien erhiefte? Gie bebauntete "»fich itu fo habem Unfoben, daß Die benochbarten Steaten won Arabien, Armenien und Detflen fic eifelg um fore " » Preunbichaft' bemarben , und fie erweiterte poch ihr Reid »burd Die Eroberung von Zegopten.«

Unrichts ist überall gebruckt Protomans flote Protomans, so and Lybian flott Aibpert, Phaspilia face Phaspilus.

Die Schreibatt fft felten burch fleden, wie falgende, entfielt S.7: Das das Rind von ben hirten war gefunden »worben, etbarmie fich Simma ibret, und erzog es, wie »feine Tochter. Ober S. 54: Das Berg schwoff abet, fatt floft über, G. 109: Bieperne Fittliche.

thrandinkiche Ausbrücke endlich find: Gefühlfam-Leit. Verlaffenheit, Aufgebracktheit, Leidenschafte Uchkeit, Verschraubtheit u. f. m.

UL

Stigzen aus ben neuern Beiten, in historifcher hinficht bearbeitet vom Werfaffer ber pfochologischen Briefe bes Grafen von Erlsbach. Danzig, ben Golofiamm. 1804. 15 B. 8. 20 ge.

Die auf bem Eitel ermabnten Briefe find uns fo unbefannt, als ihr Urbeber. Das Gegentheil murbe auch feinen Gine fluß in die Ungeige und Beurthellung ber vor uns liegenden, Togenannten Stigen bemitfen. Die poranftebenben ,acht' Beilen geben une meber Auffdluß üben die Abficht berfelben, noch übet ibre Bearbeitung. Es beift biof: bas fleine Bertden fen aus mebrern Originalen gezogen; aus welchen aber ? und ob bie barin befindlichen feche Auffabe, Stigen betitelt, bioß aus ibnen abgebruckt, aber ibre Eine Pleibung von bem Berausgeber mogen erhaften haben. battiber fein Bort. Raft mochten mir bas Erffere glauben, weil · teine Ginbelt ber Schreibart barin fichtbar ift, und weil einer und ber andere tradene Sagebucher ober friegetifde Delationen enthalt. Auf alle Malle ift bier nicht ber minbefte Bewinn fur die Befdichtfunde ju fuchen. Es fcheint bloß für gewöhnliche Lefer, Die unterhalten fenn wollen, geforgt au feyn; und dann ift es fur biefe immer portheilhafter. fic pile den darin enthaltenen bifforischen Erzählungen und Dache richten, als mit ichaalen Romanen, ju unterhalten. Das mit fle miffen, mas bier ju bolen fep, mollen wir es freulich anaeben. 1 6 34 4 4 30

1. Wilhelm bon" Granien und Bolomarfchall Schomberg. Der Berf: nennt bief ein Benchfad ans einem weitlaufigeen Berfe, bas biefes Bilbein: (Des Deite ten) Regierung enthalten loll. Wenn es nicht mehr Denes ober Bervorfiedenbes an fic trant : fo barf en immet bamit Bu Saufe bleiben. Seinen Lefern mag wohlible, neun Geis ten fullende Beidreibung ber Rednungefeperfichteiten bes Prine gen, ale Ronigs von Grofbritannien, ju London, behagen. Der Relomarichalt von Schomberg figartre auf bem Gitel biefer Stige blag besmegen, weil er hauptfachlich ben Rrieg für ben Ronig Bilbelm gegen ble Jafobiten in Irland faftete. und bort feinen Tod fand. Der Berf, batte feiner Ergablung weit mehr Rraft und Dabrung geben tonnen, wenn er ges wiff: Silfemittel gehörig benutt batte; befonders Basner's Leben Friedriche von Schamberg, mo noch andere Umftanbe portommen, ble nicht blog Schombergen betreffen. Allein, bergleichen Dadiefen, Rachforfden und Benuben, fcheint thm

ibm eine Thorheit au fenn. Bollte as ibm inbeffen Ernft milt bem größern Berte fenn; fo wollten wir ibm bas Raje netifche Buch beftens empfoblen baben; nicht minber Cune ningbam's Beldidte von Brokbiltannien.

- Ideen über den politischen Juffand von Brankreich und England feit 1648 bis 1713: Joeen find es feineswegs, fondern allbefannte Thatfachen ; befombere ift bie Geschichte bes Spanifchen Erbfolgefrieges fura and fort abet obne einfae Buegefdumme, bradbit.
- Die Ruffisch Baiferl. Armee, bey ibren zweyten Ginrudung in's Konigreich Preuffen, im Sehruar 1758. Ein Tageregifter aus bem Ruffiden Sauprquartier ju Ranigeberg, wie ber Berf. felbft betennt's vielleicht gar aus bem 45ften Stude ber von ihm angefabre ten Dangiger Beptrage jur neuern Staate, und Rriegen gefchichte, bie Dec, nicht babhaft werben tann, abgebrucht.
- 4. Die Preuffen vor Straffund im Jahr 1714. Sehr nathetifch Beginnt biefe Stige: "Als bas leuchtenbe Beteer bes Dorbifchen Europa im Anfange bes' achtjebnten Sallebunberte (Bart der Twolfte) Staaten ju verbrennen foten, u. f. w. .. Aber gleich bernach verfallt ber Berf. in ben Con ber gewöhnlichen Lagebucher. Bit finden auch bier, fo wie anderwarts, nichts Unbefanntes.
- Geschichte des Sorts St. Philipp auf Minore ta, und der Eroberung diefer Infel durch die Frans Jafen im Jahr-1756. Gir Frangoficher Bericht, obne anjugeigen au ob er ungebruckt ober nachgebruckt fep.
- Die letten Lebensiabre des Grafen Morit Dit einer Charafteriftit bes Belben. pon Sachsen. Beber ? wiffen wir nicht.

F. Emmanuel Toillongeon's, Geschichte von Frankreich, feit ber Revolution von Mus zeitvermanbten Urfunden und Banbidbrif. ten ber Civil - und Militair - Archives Mit einigen Berbefferungen tes Berfaffere, berberausgegeben von Phil. Aug. Petri. Erster Band. Münster, ben Walbed. 1804. XVI und 351 Seit. und 222 Seit. Beylogen. gr. 8. 4 Mg., 12 gr. Zwenter Band, ebelid, 1804. Vill und 424 Seit. Text, auch 254 Seit. Weite lagen. 3 MR. 8 &

Unter der ungezählten Meinge biffartifter Darftellungen, welche feit 15 Andren fost alle Preffen und Kedere der Gefoldstichtether über einen Gegenftand deschäftliger habelt, der in seinen anfänzlich taufchein Archiefpellungen so viel Betein anfänzlich taufcheinen Archiefpellungen so viel Berdengestieres dat, ift es sall ichwer eine Babi zu uresteiten Reinitäte der Anfichten nach Breddliniste der eine Babi zu uresteite in benetellen Genitetellen weiche die franzbiliche Revolution, das franzbiliche Bolt und Frankreich in lener Periode beschreiben. zu ofe wurch ein gemischte in lener Periode beschreiben, zu ofe durch ein gemischtes die genzt von einender abweichendes Interesse und mie ihr der unzweibentigen Unpartentich des Erene, und wie ihr der unzweibentigen Unpartentich weit geschoder wird. Diese Wahrheit ist leiber zu häusig dett geschot wird. Diese Wahrheit ist leiber zu häusig durch eine Laubern Europens ausgerbald Frankreich, zund soft in allen Läubern Europens venisster worden.

Diefer Belaupuls augendert, Kannen mie bas wortier pende Wert, wechtes gleichtigteit; ju Paris im Orbifnal etr feieint, und motte der Aufliche der fraufofficen Regleung abgebruckt wird, mit allem Midte umpfehren, indelli es mit them der Parreplofigkeit ide Grundurfachen, dur Revolution ind beren und nud nad weiter umgreifende Wirtungen untwikkle, als die Schauervollen Anfleten mit natürlichin Barben ahne Uchettpikungen und Dieterkelten gegen die Bethrechet, weiche so viel Unbeil über die Morton berdestellen in ihren natürlichen Gestalt barfiellt. Wir wollen vergleichender Weise in möglichster Aufgen ausglantlich zu machen undern

Das Prisinal, bas in der Berlagsbandtung ben Treite.
zel und Würz (aus Strasburg), in Paris in zwey gleich;
zeitigen Ausgaben in 4. und 8. erschehm, sober Siel!
Histoire de France, depuis la Revolution de 1789, etc.
nud wird, nach dem Berichte des Urberschers, S. X.

acht Bande, wahrfdeinlich in ber teberfebnne ficht wer. Ben, womm bie 4 lehtern mit ber Uridelft gleideritig ets fdeinen follen. Rec. bat bas Original nad nicht gefeben. Erid tennt balleibe nicht aubere, ale aus frangfich etitifden Beitidriften, mofelbft ibm bas Bengnif eines, bued Balle fanbigfelt, Treine und Unparteplichtett fich ansielichaenben Buche, gegeben wieb, bas nicht weniger burch Bene beit und Eigenthumlichkeiten ber Unfichten, ale bard eimp ficht pragmatfichen Beift, ber ble Engenben eines bifortiden Berte beftempeln muß. Aufmertfamtelt weblent. Danptfache find wir mit biefem Urtbelle einveiftanben; und ba. mo wir nach unfern Cinfichten und bem Gofable ber Biffortiden Begebenbeiten wom Bauf, abmeiden, werben wir gelegentlich unfete Bemertungen einschalten. abne befe wegen ben Berf. ober Ueberfeber in Anforme be mife men, indem jeber erchtliche Mann; nach feiner eigenem Mebergennung Thatfachen und biftorifche Contanife boum theilt.

Das garije Bert wird in Apochen eingethellt, woven ber erite Band beren Opey enthält. B. 1 - 27 giebt der Betf. in feiner Vorrede manden hellehanden Blid in Die Brigangenheit und Bufunft, ber über Bogebenheit ten Auffdille erifeit, milde bie Befdichte best Enge in den 3 legten Jahren entwickelt geben, - B. 23 bis sa Binleitung in Die Beschichte, Guntkeiche, moje bie Ereigniffe ber Sahre 1787 und 1788, als Borbereitungen angeleben werben muffen, molde bie Revolution berbenführten. Bon S. 55 an, werben bie Degebenhoften Den em ften Spoche, namlich: ble Eröffnung ber Reicheftande, ble Ranialide Cibung, und berauf Die Beffion im Wartier Balliaule erzählt. worauf ble Erelaniffe bes .14. Jala 1780 folgen. In bet zweyten Epoche & 123 - fommen bie allemeinen Revolutionebegebenfriten vor. welche in mehre gen Begenben Frantreiche. gleichfam burd einen sielerifden Schlag gleichzeitig bewirft murben. Ganz Brontroid groff Bu ben Baffen; ble Mattonalgarben werben im gangen Ra nigteiche errichtet; Die forertenevolle Dacht vom 4. Angef (1789) verbreitet in Paris und ber umijegenben Begent, mater ben fillen Bewehnern. Brantreide Autor und Gut fegen , bie , bem tempordren Anfcheine nach , burd bie Der fanntmadung bet Rechte des Menichen gemilbert mer-

ben. 2Ber ber fürchtetliche Bolfe Orfan bee Darifer und Berfailler Bobels, vermebete bas allgemeine Beforanif vom 5, Ditr. be; geb. S., bas bie Odrecfniffe ber jungften Bergangenbeit vermehrte. - Mit der dritten Epoche S. 205 - beginnen nur Auftritte, welche Schander erregen, und Rranfreid aus einer Berlegenbeit in Die andre ftargen. Die Mationalversammlung wird von Berfailles nach Daris verlegt; bie Gater Der Beiftichfeit werben far Rational . Cigentonm ertiart: Unruben aller Art in ben mittagigen Dra. vinten Rranfreiche bewirtt, und jur Erpfofion gebracht, und bie Ertlarung ber Richte bes Bolts, über Rrien umb Rrieden burd ihre Reprafentanten entideiben ju laffett, formiich betreifet. Daburd entftand ber Raifonalbund wom 14 July 1790, ben'bie Demagogen bes Bolfs von ben Rednerbubnen in der Dational. Berfammlung fo wohl, -afs in ben vervielfaltigten Rlube in und auffer Daris, fcon lange eingeleitet und vorbereitet batten. Die Unterfuchung über bie Begebenbeiten bes 6. Oftbr. (1789), Die S. 288 ffa. angeftellt wird, hat nicht minder Intereffe. Es erfcheinen Daben Unfichten, die eben fo men, ale mertmarbig ffind. Aber ber Aufftanb bet Truppen ju Dancy, und bie Untuben in den weftindifden Colonien, verdienen nicht minber ges lefen und gemurbiget ju werben, indem fie bie mannichfattie gen Mittel auftlaten, meider fic ble getrennten, oft weridlebenen Parreten beblenten, bas Bolt jur Gereichung ibrer ichandliden Abfichten zu migbrauden. . 3.6 ff. wird det Cib. Den Die gelammte Gelftlichfeit Rranfreichs ber neuen burgerlichen Berfaffung fcmoren mußte, in einem Lichte betrachtet, bem wir gemiffermagen bas Bort reben. Mirabeau's Tot, der das Bolt (und gewiß auch in den lesten Beiten Die Ronigliche gamilie und alle Anbanger bes alten Throns) beunrubigte, wird S. 433 fg. tur; und mit biforifder Treue ergabit, ofine weber ben ertifeten Lobend. net, noch ben Manen bes großen Demagegen und Stants. mannes nicht Berechtigfeit widerfahren ju laffen, ober beffen Berbienfte im Glange barguftellen. Der Berf. bricht bas ber turg ab, ohne fich in eine fcmlerige Daterie ju vere mideln, Die ibn vielleicht gu Raifonnements verleitet baben murbe. Mandes ju fagen, mas ibm in ber einen ober anbern Beglebung, Die Cenfur geftrichen haben marbe. Ber. ift, aus verfchiebenen Quellen und burd verfchiebene" Augengengen, von allen ben Debenrücksichten belehrt worben.

melde Mirabeau's Sanbeln, mabrend feiner Diffionse relfen, und ale Reprofentant ber Dationalverfammlung. oft in' einem groepdeutigen Lichte barfiellen. Die Schildes zung ber Salpbiner . Befellicaft in Paris und in ben ubris gen Dauptftabten Rranfreichs, ble G. 338 - 351 ericeint, hat etwas Intereffantes, und ungeachtet nichts Reues in berfeiben vortommt : fo bat boch bie Darftellung mander , nicht allgemein befannter Gegenftande, einen hiftoris iden Reit. Der in mehreren Sinfichten Aufmertfainfelt erregt. Befonders bat und die Buidrift der Datfeller Sefellchaft ben Batobiner an ble ju Paris gefallen, beren Die Beitidriften aus bem Gommer 1791, und einige jeltvermandte Schriftfteller ber frangoficen Revolution etmabnen ; nur baf fle bas mabre Dativ, merauf es eigentlich antommt, nicht fo grundlich, wie unfer Berf. anfchaulich gemacht baben. Taber, mo find bie Marfeiller Belben geblieben, ble ba. mals (am 1, Juny 1791) tubn ihren Darffer Spiegges fellen, abgerechnet ben biftorifden Schniber, aus ber alten Befdichte vorgankelten, um baburch ben Duth und bie Stanbfraftigtelt Die Safobinism und feiner Grauel ju beles ben, wenn lene biefen juriefen: "Als unfere Borfabren, bie Phocher, vor ber Eprannep floben, und an biefem Bes Made:landeten , marfen fie eine Stange Gifen ins Deer und Jagten': Diefe Stange Gifen muß oben auffdmimmen . ebe . wir auf den Boden ber Rnechtichaft jurudtebren: 27ach dreytaufend Jahren lagen wir Ihnen, wie tene: Diese Staffge muß auf die Oberfläche unfere Busens wies der berauf ffeigen, ebe wir zur Wiederkehr der Tyranney, die Six (ber Parffer Jatobinerflut) zerfforet haben, unfere Einwilligung geben." — Bo find mun bie Abesmulinge von Photda, die fo einen Bidermile Ien gegen Eprannen begten, obne den mabren Ginn biefes Worts anders, als von bem Rednerflubt ber Revolutions. fowarmer ju vernehmen! Bo find bie fconen Borfabe, wo ift bas Gilen binaufgeftlegen, melde ber Dationaleinwils liqung ber jangften Ereigniffe entgegnete? - ? mundett, daß ber Ueberfeber, ber an mehreren Drten ble frangofiche Fluchtigteit beleuchtet, und ibre Urt zu philofos phiren tabelt (f. 6. 307 Dot. 4), Diefen biftorifchen Umftand micht fritifch ins Licht fest. Daß Marfelle ben ben Miteh Maß filia, burch miguergnugte Phother, ble bem Defifden Soche bes Cyrus im Anfange der 45ften Olomplade auf einer an-

febuliden Flotte entglengen, geftiftet wurde, fagen mehrere Schriftfieller bes Alterthums. E. Berodot Lib. I. C. 164. Strab. Lib. IV. p. 179. ed, Cafanb. - Juftin. Lib. XLUI. C. s. Ballimach. Hymn. in Delum. V. 50. -Rolrat, in Archidam. p. 263. ed. Wolf. Des aber biefe Phothliche Pflangftabt ichen 3000 Jahre befannt gewefen feb. ift untidtig, ba befanntlich bas ate Sabr bet 45ffem Dipmplade, in welchem die Dhotatiden Emieranten an biefer Balliden Rufte lanbeten, nach ben abertannteften Beftrednern ungefahr 600 Sabre vor bet driftl. Beitrechnung Minanf felat, wie foon aus bem Rollin Hift, anc. Tom. IX. p. 185; Billies Gefdichte ven Altgriechenland, it 26. 6. 588 ff. Battbelemy u. m. A, bervorgebt; offa ein ehronologificher Bebler von mehr ale 600 Jahren, ber bericheiger ju werden verbient batte. - Auf mehrere Balte, bie in biftorifder Sinfidt einer trkifden Belenchtung werth finb. Durfen wir und ber Rarge wegen nicht einfaffen.] Die bem erften Bande ungehängten Beylagen, enthalten thelis Bendiftade, thelle gange Reben einzelner Morabela und Res medfentanten der anfangliden Rationafverfamminna, welde. wie bie Befchaffe ber Staatsgewalt aus verfchebenete Beiten bit fir ben Bommet 1791, tind einige geltverwandte Dezichte, biefer geschichtlichen Darftellung eine pragmatfiche Banttion geben. - Die Beylage Mr. IX. G. 208 befanbeit ben Enthuffeften Angeharfie Clook mit affer Beise nung. Cloots mar aber tein Preuffe, wie bier frtig Vis merft wird; fonbern ein Clever, beffen Meltern Beffer won Bricdenthal, einem fconen und eintraglichen Canbante & Stunde von der ehemaligen Saupefradt Cleve, waren. Der zwerte Band enthalt bie vierte und funfte Epode, und geht vom Jahr 1791 bis jum Enbe bes Jahres 1794. 34 ber vierten Epoche G, 1 - 444: wirb bie Abriffe, pbet vielmehr bie flucht bes Sonige Andwige XVI. und biffen Berhaftung ju Barennes, wie nicht weniger bie Beite bei ergabit, welche bie lettere beforderten. Dies find meift Selaunte Baden; nichte beffe weniger gehoren bief Begebembelten nicht nur bierbin; fondern bie Darftellung ber be ben vorgefommenen Greigniffe und Auftifite, gewient filt Die Lefer Diefer Sefbichte meues Intereffe, well allemthatten bier auf fattide Demrife Rudficht genommen wirb, obne frembe Leibenichaften far . eine ober andere Parten baben einzumifden, Die Befchiate aber ben Zfanibiliden Barger-

eing ber Bericht bes Lauftiublous , und Reviffens , Ans. faulles . in Betteff ber Entweichung bes Rhniges und feiner nachten gamilte, und die biftorifde Belendrung des Berfabrens bes Ronigs felbft, als auch die feiner Rifaer und Richter . verdient in mehr ale einer Sinfice Achtung far Unpargevlichtete und Recht, womit ber Betf. burchafngle fic befchaffilget. Die Babiverfammlungen, Die Annabma ber erften Konflitution und Die barauf folgenden Refte . find, wie Die Beidreibung ber Anfbebung jener erften Rationale. verlammlung, Begenftanbe ber gefdichtliden Engwiddung, moraus, wie ber Berf. richtig aumerft, Thatenvolle Em; eieniffe relutirten. Denn ba die erfte gefengebende Bent femminng bas Befes gegen bie Auswanderungen gab, betret . tiege fie jugleich ein polemifches Benehnten gegen frembe Machte, welches bie ausmactigen Berhaltniffe, Die B. 143-34% befchrieben werden, in ein ampybentiges Lide febre, und die Rriegesertiarung gegen Defterreid, und Die beute iden Barffett wir Boige batte. - Bon nun an erfebt fid

3. 145 - 414 bie fünfte Epoche in abmedicinben Ereigniffen ; welche aber , ben allen Unfallen, bie frantreis brobeten, Die Damaligen Dachtbabet Arantreides, felbft im Anbaufen ihrer bismellen groben Ribler, nicht iere fabrien. und ihren Dien unter ben fürdrerlidften Daaftregein burde. Bufegen fic betrabeten. Birft man baffer einen Blick auf Die Befatigung Des Befdluffes Der Arloges Ertlerung : auf ben mifliangenen erften Rriegen: Borfall ben Denne, auf Die Denfation bes Bolts, weiche bie Berabichiebung ber Barbe bes Abnigs bewirtte; auf Das militairifde Lager von 201000 Dann ber Paris; - auf la Sayate's Belef an bie Blationaluerfammlung, Der &. 185 bis 194 in Der Lies berfebung eingericht ift, und der feinen Oturg bewichte ! -auf ben soften Junius (1792), welcher eine Marfeillera Boiles Doutation vor die Boranten ber Mationel . Mesprafentation führze; und die das Baterland in Gelobr en febn, ettiaute; - auf ben fitedreclichen soten Zaquit Defe felben Babrs, ber von bem unerfattlich habiachtigen Dans tan jum Angemmert, feiner Abfichten auserliben war, unb. Daber in feinen Birfungen ber Ramial. Famille fo nachthele lig wurde, weit ber Dof Bebier auf Rebier baufte, und fic fomobl von ber Berg Darten, ale ben Anbangern ber Sie. tonde überliften ließ; - wirft man enblid einen Bild auf # 2.D. D. XCY. D. I. GL. III Seft.

ben Unflagebefchluß gigen la Sayette, und feine barauf ers folgte Entweichung: fo wird man fich einen Begriff vom allen ben Ermordungen machen fonnen, die bamals in ber Revolutionssprache Ceptembriaben genannt wurden. Diefen maren vorzäglich auch mit, Die Rriegesvorfalle und ber Einfall der Deutschen in Franfreid, Oduld. Bie aber ber Berf. Die Borfalle bep Baimi in Champagne, eine Schlacht nennen fann, in ber 22,000 Frangolen, 80,000 Deutsche aufgehalten batten, weiter in ein bewaffnetes Land, mie Fronkreich ift, ju gieben, moben ber Gieg auf Geitert ber Frangofen gemefen, tann nicht abgefeben merben. Datten Damals die gebeimen Unterbandlungen ber frangofischen Madthaber mit bem Konige von Preugen Friedrich Wils beim II., und bem Reiche , Reib : Marichall Bergog von Braunfcmeig. (von ber auch ber Berf, unterrichtet ift; Die er aber, wie bamals bie Beruchte in grantreich (und im Auslande) verbreitet murten, der Schlache nicht vora angegangen maren, C. 193 ju unten, ale Folge ber Schlacht jum Radebeil der Deutschen erflaret;) die Abficht bes verftorbenen Konigs von Preugen auf bem Dariche nach Paris nicht umgeftimmt : fo mare bie gange Dumouriegide Armee aufgerleben worden. Dief Fattum weiß Jeder , Der mit ber Beitgefdichte aus jener Epode nur einigermaaßen befannt ift. - Die Beplagen geben eine Menge Aufe foluffe, und wir feben baber ber Rortlebung bieles Berts mit Berlangen entgegen.

dit.

# Intelligenzblatt.

Beforderungen, Ehrenbezengungen und Beranderun-

Dem Rettor an der Rrenfidule zu Dresden, Berry Christian Scinrich Pauffer, der fich durch feine Ausgabent Des Repos und Phabrus ruhmlich bekonnt gemacht, auch um das Schulmesen daletbst ausgezeichnete Verdjeuste exwers ben hat, ift von der philosophischen Fakultat zu Bittenb.rg das Diplom eines Doktors der Philosophie und Magisters der fregen Kanfte übersandt worden.

Der R. R. Sofrath Berr Gens ju Blin; hat vom Sonige von Schweden ben Rordftern : Orden ergalten.

Der außerorgentliche Professor, ber Theologie, Berr Carus in Leipzig, hat, nach Ablehnung eines Rufes zu eis ver theologischen Professur in Gottingen, 300 Ehlt. Wehalt erhalten.

Der bisberige Bermefer bes erfedigten Reftorats ju Schwäbisch : Sall , herr D. J. D. Grater , ift Reftor bes bortigen Symnassiums , und Ober : Inspettor bes Consubern if Alumnorum baseibft geworden.

Der Lehrer am Symnasium ju Gleffen, Bert Dt. Z. A. Dieffenbach, bat jugleich die Stelle eines Auftor bep ber doprigen Universitäts Dibliothet erhalten. herr 10. Voigt. Professor ber Abetouf am Mittabe ter Symnastum ju Prag, fat eine Professur der Philosophe auf ber Univerfitat ju Rrafan erhalten.

Der Rolleglenrath Schubert ju St. Petersburg, if

Die Königl. Atademie ber Biffenfhaften ju Berlin, bat ben Sraff, Pappenbelmiden Konfiftorialrath, Sen. Zebenbatber, jum auswärtigen Mitgliede aufgenommen.

Det reformirte Prediger und bisberige Konfifteriale affester ju Magdeburg, herr Wellin, ift dafelbft, an des verftorbenen heren Suffers Stelle, witflider Konfifteriale raib geworden.

Herr Abbate Denina, ber feit bem Jahre 1783 als Mitglied der Königl. Akademie der Wiffenschaften fich zu Beritu, mit einer ausehnlichen Penston aushielt, machte im Oktober 1804 eine Reife nach Paris, und erhiels daseitst die Stelle eines Kalferl. Bibliothekars.

Bere S. G. Saan, Reftor an ber Soule ju Pulsuth in ber Oberlaufig, ift als Lebrer ber Machematit aus ber bobern Bargerfchule ju Meuftabt ben Dresben, angestells worben.

Der außerordentliche Professor ber Recheszelahrheit gut : Gleffen, Dere Dr. Arnots, ift jum Bepfiger der tatholisifern Beputation des far des Oberfarftenthum Geffen et pichteten Richen, und Schulzafic, ernannt worden.

Der Biertangler und Profester ber Rechtegelabrbeit, Berr Dr. Gonnen gu Laudebut, bat von dem ruffichen Raifer, wogen bes bemfelben jugeeigneten beutichen Staates techte, einen hoftbaren beiliantmen Ring jum Gefchent erbfalten.

Der Professor der Meblein, Derr Spfrach Scerne berg ju Marburg, ift jum Mitgliede Des chirurgischen Institute daseibst ermählt worden.

Der biebetige Professor ber Philosophie Bere Rong in Frankfurt an bet Doet, gehr als verbentliches Professor berfelben nach Ronigsburg an Rante Grellei

Dett

Det De, B. Panleis ju Barjoneg, Berfaffer einer Disteitt, bat eine auferorbeutliche Profeffur ber Debicie baleibe erbalten.

## 2001864116

1 8 0 4.

Im 2 iften Mitz fierb ju Bagan, herr C. B. Weiff-Ang, Kantor an der Gnadentiche, und Rollege ben ber Beantoule dafelbft, 71 Jahre ait.

Um auften Inn. in Beefian, Bert J. C. 276ller, Worgenprediger an ber Rirche unb bem hospital affer heilie gen bafelbft, fin 44ften Safte.

Am acten Angust ju Ochwelbtile, Bett J. G. Sobleben, Anner bafeibft, als Komponist befannt, 58 Jaho re alt.

Am iften September in Landsbut in Schleffen. herr C. G. Glauber, Refter an bie evangelifchen Schule bas felbft, in einem Alter von 49 Sabren.

Am i iten Oftober ju Bien, Dere W. Boding, R. Bath, Feldarzt und Professor der Anatomie und Physics logie an ber R. R. medicinisch: hirurgischen Willtate, Atas bemie baselbft, 63 Jahre alt.

Am i sten Oftober ju Mosfant, Dere 3. 213. G. Geeffmann, Rug. Rafferi. hofrath und Profesor ber Stantifit bafeloft, (ehemats Profesfor ju Gettingen,) im 48fton Jahre.

Am 14ten Oftober ju Rothenburg an ber Aufen, herr C. P. J. Adnig, Dr. ber Rechte, Sochfürftl. Deffens Rheinfeld: Rothenburgifcher Rangley Direttor, im asftett Jahre.

In bemfelben Lage ju Dresben, Bert C. S. Weinlich, Dr. ber Rochee, Karfurfil. Safs und Juftigrach, 65 Jahre ait. Um toten Oftober ju Belfenburg im Morbgant, bet bortige Abvotat Derr J. G. Scopp, 82. Jahre alt.

Am sten November ju Pfalgburg ber Profesfor Bert 3. S. Belenbeins, Mitgiteb ber Atabemie ber Daler- tunft ju Bien.

Am i steit November ju Gotfingen , Sere 3. A. 2766. Den, Dr. ber Medicin und Privatlebrer bafeibft, im 32ften Lebensjahre.

Am asften Roveinber ju Stimma, Setr G. E. Dip. polo, Dr. ber Medicki und ausübender Arzt bafelbfe, sy Jahre alt.

Am aren December ju Bordesholm lin Berzogihum Beiftein, herr A. J Webrhardi, Prediger baselbft, int sosten Jahre. Er hat in seuhern Jahren eine Kantate, und Lieder für Sunglinge-geschrieben, auch spaterhin zu ben Schrewige Boliteinichen Anzeigen viele Bentrage geliefert. Sein Rame fehte in ber neuesten Ausgabe von Meusels gestehrtem Deutschlande.

Am esten December zu Lelvzig der berühmte Berr C. S. Weisse, Kreissteuer-Einnehmer baselbit, 78 Jahre alt. Als Sanger lieblicher Lieber, als Thearetolchter, als Kins beitfreufth, verbleit er ein ehrenbolles Anbenten.

Am soften December ju Berlin, herr J. S. Unger, Mitiglied ter Konfal, Afabemie ber Kunke balelbit, Buche bruder, auch Profesor ber Holschneitekunft bafelbit, 49 Jahre alt. Er hat die holsschneibekunft zuerft in Deutsche fund wieber empor gebracht, und sich barin sehr ausgezeiche net. Seine Buchbruckerep ward mit Recht berühmt.

Chronit beutscher Univerficaten.

#### # r.f u r t. ,1804.

Am offen Oftober erfielt Herr C. 200. A. Warnede, nach verhergegangener Disputation über Thefes, die medicinische

einifche Doftormarbe. Seine Inauguralbifferration: de hydrope pectoris, foll nachgeliefert metben.

Im 29ften Oftober erhielt diefelbe Barbe Berr J. A. Janfen, nachdem er de febre biliofa disputirt hatte.

## Belehrte Gesellschaften und Preisaufgaben.

1) Befanntiich fand man über bie Baffidefche Preis frage:

"Welches find die besten Ermunterungsmittel zur "Aufnahme des Ackerbaues!"

'nach Zuerkennung bes Accesses mit einer filbernen Societatsis preiemedaille, bep Eröffnung eines Kouverts., nebst dem Mamen Sr. Durchlaucht des Heten Derpgs von Solffeins Bech, zigleich eine neue Preisswage, mit Bersprechung von zo Friedrichsboor, gewünsche, und daß die Enticheidung der

Sauptdeputation ber Leipziger ofonom. Societat ju Dres. Den überiaffen werben follte. Rad naberer Befimmung Or. Durchl. wird folche nun auf folgenbe Art aufgeftellet:

"Es werben 10 Friedrichsdor auf ein Bert folgember "Art quegelett: Lehrbuch über die gesammten "Brundsätze der Landwirthschaft, und der damist "genau-verbundenen Sulfswissenschaften, Jum "Gebrauche für Landschuten. Die Zaupterforder, "nisse bieles Buches wären: Kurze, Beutlichkeit und "klare Darstellung der wichtigsten Grundsätze und "Begriffe jener Wissenschaften,"

2) Defigleichen bat ein patriotisches Mitglied seine zu Preisaufgaben bestimmten jahrlichen so Thaler abere male eingesendet, und überläßt der Hauptdeputation, auf die goldene Societätopreismedgille, 50 Chaler am Werthe, solgende ansjustellen;

"Sur denjenigen besten und grundlichen Versuch,
"sowohl als dessen ausreichende und genaue Be"schreibung, durch welche die in England neuer"lich durch Königl. Patent angekundigte Methode
"auch in diesen Kanden ausgefunden und darge"auch in diesen Kanden ausgefunden und darge-

plage werde: wie das robe und Gufielfen, ofene Schmelzung von der Unreinigkeit also abzuton. Dern fent werde, und flate geschmiedeten oder gestrecken Eisens zu brauchen möglich falle, auch insbesondere das Gufielen obne Veranderung der setbigem gegebenen Gestale, phis zur vor angegebenen Gite, verbessert werde.

Diese Preisschriften werben beutsch, und unere der Abbreffe: In das Sofretaniat der Leipziger ölonomis schen Sociatat gerade zu nach Dredden, als dem Sige der Sauprdeputation eingelender, und zwar mit einem auf die Preisidieffs gesehren Wahlspruche, welcher gieichesbrmig auf ein versiegelies Convert, werinten der Bersfastes Tame, Stand und Wohnort einzelege worden, zu überschreiben ift. Der Commin zur Einsendung dieser zwer Preiskieffern, geht bis zum lehten Deermber 1803, und die Preisertheilung geschieber in der Offermesse 1806.

Dresben, im Oftober 1804.

#### Deutsche Reichstageliteratur.

Mr. 171. Projet de Convention for l'Oftroy de Navigation du Rhin. En Exécution de l'Article 39. du Recès de l'Empire Germanique, ratific par Sa Majelié Insperiale, l'Empereur des Romains le 17. Avril 1805. 9 Bog. Fol.

Nr. 17s. Schreiben des Kur-Erzkanzlerischen Gelandten an das Kur-Kollegium, d. d. Regensburg, den 4. Navember 1804. Dichstum privation inter Electorales, die 5. Nov. 1804. per Archicancellatiensem. 1 Bog. Fel.

Auf biele Beife wurde ber, für Dentichland fo wichtige Oftrop : Laftat, zweift officieller Beife in Regensburg abgedruckt, nachdem er in beuticher Ueberfehung bem Publifum burch bie Bamberaer Zeitung, und aus biefer durch alle beutschen Blatter, wie Ausnahme ber Frankfinerer, iange vorber bekamt geworden war. Diefer Abbruck ift, wie alle meifte

meifte in Regensburg Rrungoffit gebruchte, burd Sebles verungiett, welche jeboch ben Ginn nicht entffellen; 3. B. Art. 2. 18, 04, 35, 37, 39, 52, 8, 1. 10. Befanntlich boar ble Berlagnebenung und Protofollorebffitung auf ben 37ten December im Aur Rollegio anbergumt, nadbem In. por ble meiften Rurbbfe baju im minifteriellen Bine ibn gebillige batten. Giner jeben Rurfürftl. Gefanbrichaft wurde anfange nur ein gefdriebnes Erempfar, fowohl von biefem Degleitunge Doreiben, ale von ber Ronvention jugefteller: aud ber gemelbete Mainter Dadtrag im Betreff ber Burgang d'Octroy noch lande nicht mitgetheilt. Etft im Jahre 1805 wird Die Deliberation darüber fortgefest, well fic noch einie ge Anftofe jeigen. Uebrigens marbe fpater fur ben Raifer eine Sollegial : Angelae bes Rue : Colleniums aux Ratififacion entworfen.

Nr. 174. (a) Erläuterungs. Erklärung der Kur-Bedischen Gesandtschaft in Circulo beym Reichstathe, den 12. November 1204. 2 Bog. Foi.

Unter Diefem Geschaffretitel wiberlegt ber Aur : Badensiche hof diejenige in der A. D. Dibl. sub Rr. 2012, ans
gezeigte Ertikrung wegen der Onnan Lichtenbergischen Leben,
welche Kur Gachen am zoten Jul. 1804 om Neicherathe
abgab. Die von Rue / Onchsen erquirirten Austräge werden
wan Ihne Aneschift. Durcht, von Gaban damit abgelehnet,
daß Gie Aich niche surschinfen konnen, wegen seicher Ane
spesche , deren Maalifirme in keinem Kalte das Kursurfil, Emischädigungsloos; sontern bachftans nur jenes des hertu Landgrafen von Gesten Barunfadt ichmairen tönnte, wann dieser Fürft allemfalls unter seinen vorigen ihm durch Enslohabigung vergiteten Beschungen, Etwas besessen batte, was zu dem Kurhanse Sachsen ein bessert zustunde, iehserrm ein getliches Ubsindunger, Objekt derzudrüngen.

Nr. 173. (b) Antwort der Kur - Sächflichen Gefandtfehaft auf die letzte Kur Badische Erläuterungs - Erklärung, den 16. November 1804. i Bog. Foi.

Sierin wird ber Gegenstand an ben Reichshofrach verwiesen, auch mit Recht bemeett, bag es in praxi, pienlich D. S. gleich. gleichgultig fev, ob die Rlage ox copito protrafte justition auftraegalis ben bem Reichshofrathe eingeführt; ober ob ber neue Beliber ber befragten Leben jur Meaffumtion bes, gegen ben vorigen Befiger flatthaft gewefenen, Projeffes vorgelas ben werbe ....

Nr. 174. Gegenbemerkungen über das so betitelte dritte Promemoria des Herrn Kur-Badischen Hosraths Voltz, d. d. Carlsruhe, den 18. Mätz 1804. Dictatum den 16. Novemb. per Kur-Sachsen.

Nr. 17.5. Promemoria von Heinrich Joh. Thomas Bößner, Konfulenten des hochpreissichen Corp. Evangel.
d. d. Regensburg, den 6. Oktober 1804. Dictatum den 16. November p. Kur-Sachsen. 4 Bog. Fol.

In den Augelegenheiten des Corpus Evangelicorums, welche leiber!, auch am Reichstage den politischen Geschiften seicht leiber!, auch am Reichstage den politischen Geschiften seich untergeordnet find, erschien vorliegendes wurft wieder nach den fleben Dictatis, welche in der A. D. Bibl. 87. Bb. 1. St. S. 340 fg. recenfiret worden. Ferr Bösiner, welcher zugleich Kurerztanzlerticher Landesdirektionsrath, und Reichstadt = Lübeckischer Romitial = Bevollmächtigter ist, giebt ganz nald zu erkennen, daß er das erste und zwepte Kur + Bedensche Promemoria nicht zu Sesicht bekommen. Er statute bier ein Wigenebum derer, unter dem Namen von Germerscheim und Sodornbeim vorsommenden Auflenz welches aber bekanntlich nicht als solches anerkannt wird.

Nr. 176. Actum in Conferentia Evangelicorum. Regensburg, am 23. Novemb. 1804. 1 Bog. Fol.

Bur Erläuterung biefes Protofolls bienet, bag bie evansgelischen Konferenzen nach ber gewöhnlichen Rathssitzung gestallten werden, und ber vorliegende Abbruck gewilfermaapen als geheim anzusehen ift. In Gegenwart von zwölf Reichssftanben und brey Reichsstadten wurde vom Direttorium angezeigt, bag der herzog von Braunschweig die jahrliche Behefteuer wegen Glankenburg nuumehro einziehen wolle. Das Uebrige betrifft den Streit mit Lure Baben, welches lagt

Mr. 174. bie Germersheimer Raffe als ein Eigenthum ber ganten Pfaiz in Anfpruch nimmt. Auf zwey Monate hins wird bas Rur : Badeniche Anfuchen zugleich mit dem darüber erstatteten Gutachten zu weiterer Berathung ausgesstellt. Da ersteres gegen den Zwed der veranstalteten Cies kulation durch einen geheimen Privatabbruck in das Publis sam verdreitet worden: so seh est nothwendig gewesen, dem burauf sich beziehenden Gutachten die nämliche Publicität zu geben.

Nr. 177. Schreiben des Domprobsts zu Konstanz, Aug. Freyheren von Hornstein, an die Reichsversammlung. d. d. Konstanz, den 8. November 1804. Dictatum 23. Novemb. 1 Bog. Fol.

Die Substanz ist, daß der Domprobst fic über die Kurerztanzierische Kommission des geistlichen Oussentationes fonds beschwert, die auch die Bepträge auf die Dignitarien der mehrsach prabendirten Domberren erstrecken wolle — also eine völlige Abhasson au die Retursschrift der Domlapis inte völlige Abhasson, welche in der A. D. Bibl. Lab Ir. 167. angezeigt worden. Es kommt darauf an, sd. Dignität und Prabende für einerlep zu achten.

Nr. 178. Schreiben der Grafen Wilhelm und Wenzel zu Leiningen an die Reichsverfammlung. d. d. Billigheim und Neidenau, den 9. November 1804. Dictatum 23. Novemb. § Bog. Fol.

Gebt dabin, daß bende Grafen ihre Sequefter Anger legenheit ju einem Reichsgutachten an Ralferl. Majeftat empfehlen, und fich barneben auf ihr ohntangft vertheiltes Promemoria beziehen. Letteres tam in ber 2, D. Bibl. icon fruber, namlich fub Dr. 164, vor.

Nr. 179. (a) Schreiben der Freyherren von Wessenberg, von und zu Guttenberg und von Beroldingen, an die allgemeine Reichsversammlung, d. d. Bruchsal, den 13. November 1804. Distatum 30, Nov. & Bog. Fol. Nr. 179. (b) Schreiben der Preyherren von Wellenberg, von Hohenfeld, von Hacke, von Korpen und von Beroldingen, ah die Reichsverfammlung. d. d. Bruchfal; den 131 November 1804. Dictatum 30, Nov. 4 Bog. Feb.

In erferem Ochreiben treten bere Mitglieber bes Goens beimer Ainenftifeitigen Konliefe, und in bem lehtern funf Dignitarien bes Blicoft. Spererfcben Domingitels flag gend auf, megen ber Abgabe an die Suffentationstaffe von ben Penflonen ber Doppets Prabenbirten.

Erftere begrunden fich barauf, daß ber Reichtschuf gar nicht won Ritter Stiftern rebe, und bitten um authentiiche Interpretation ober vielmehr genauere Bestimmung van zwey Gegenständen, a) Ob nicht die Abgabe des Fünfteis fon ben Penstonen der boppete Prähendirten nur uon ber groepten geringeren Prähende zu leiften fep? b) ob solche auch von Dignitäte Gefällen zu gräftiren fep?

Die Speyerischen Lapitularen abhäriren ber, in ben A. D. Bibl. ausgeigten Schest ihrer Kollegen von Same berg und von Wärzburg, und haiten ihren Sall befto mehr baju geeignet, als a) in Belang ver Abgabe eines Fünftels, nur von ber aten geringeren Prabende die Ibstimmungen Subdologatorum bey der Reichsberpututien, beswerts in den zuften Sigung, klares Zief und Waas per eminentur majora geben; b) von einem Bentrage von Dignitätigefällen in dem gangen Reichebepatationsschusse nicht bie mindeste Erwähnung geschebe.

Nr. 180. Erörterung der Frage: find die Herren Grafen von Reiferscheid - Dyk und Stadion berechtiget,
die ihnen nach dem \$23. und 27. des letzten Reichedeputationshauptschlusses angewiesenen Renten aus
den Einkünften der Reichsstadt Frankfurt überhaupt
zu sordern, oder nur aus den Einkünften der ihr durch
diesen Reichsdeputationshauptschlus an Theil gewordenen geistlichen Güter, so weit solche reichen?
Frankfurt, bey Brönner, 1804. 170 Seit. 8.

berbe aus Reichstage nur wit wenfaen Eremalarien: aber ju Rrantfurt en bas Corps diplomatique mit einem Promemoria vem Durgermeifter und Raib unterm \$3. Das pember vertheilt, in welchem jeber Befanbte erlucht murbe. ran felnen Dof ganftig ju berichten. Die Debuttion if eranblich und banbig, und flof aus bet gefchickten geber bes Condifus peimarius Seeger. In 72 55. welche auch eis . nen biftonifchen Werth haben, wird die im Litel aufge-Belle Mierrnative babin beantwortet, bag bie Renten nur dus ben Eintunften ber geiftlichen Guter verlannt werben tione. Dit Garffinn wird baben beburiret. bal bie Bus muthnite, nach welcher biefenige Summe, um welche bie Einfanfce biefer geiftliden Gitter gu vollftanbiger Befrieble aung ber genannten Braien nicht binreichen, aus bem gemeirien Stadt . Merarium, ober bem Privatvermogen bet Bargerfdeft ju fuppliten, als bem Grift bes ganzen Ente Schabigungsgeftbofftes, und benen baben fomobi überbaunt. ale in Anfebung ber Reicheftabte inebefonbere. angenommes men Beundiagen und Befinnungen burdaus jumiber laufend, gracifd nieut begennbet fen. Die 25 Benlagen bienen me fentlich jur Erlanterung Des Jubatts. Es wird barin auch Die Rorrefpondens mit bem frangofilden Dimifterie und mit Der Rug. Rafferl. Bermittlungsgelaubtichaft, mitgethellt. In Die Bebanblung bes Proceffes am Reichebofrath greift Dieft Schrift nicht ein; bort waren futs verber Exceptionen fub - et obreptionis übergeben.

Mr. 181. Freyherr von Hertwich: Abhandlung sitr den Manar Dacember 1804. 3 Bog. Fol.

Heichsannalen. Es ware zu wünschen, daß für beren Bestiebsannalen. Es ware zu wünschen, daß für beren Bestier ber praktische Gebrauch durch ein Inhalts und Sachsaufter priechtere werden möge. Als Forssetzungen sind kim December Beste, welches leiber! durch viele Druckseher einktellt wird, amuleben: ein Pachtrag zu den neues sen Gedräckungen der Reichbritzerschaft, welcher nur die Litevatur berrifft, und die fremuchtigen Neufserungen der Derbältnisse der Kristen von Passaus Weils dare mis den Kur Trierischen Pensionisten, wohry das Kust. Mestelet vom 24. Ottober an die Regierung in Ehren

Ghrenbreititein nach Berbienft renfiret wirb. Der gange Anffas granbet fich auf Die Atten. Rur glaubt Rec. bas burd ein Berfeben in ber Saffung bes Rommiffarifden Bes fehle vom Bren Oftober ber Rurk fic allenfalle erlauben durfte, die Bablung bis Meujabe au verschieben. piertenmal tommt bier vor : Die Beldwerde des Grafen von Leiningen über frangofische Jurisdiftions : Unmagfung in der Chescheidungsfache feiner Gattina. Die Lefer muffen fic baben erinnern, bag biefe Rlage in bie porguglicheren Rechte fammtlicher beutider Aurften einateift. und daß fle baber funfmal fcon am Reichstage angebracht morben. Dit Recht fagt baber Berr von S.: "folche Beypfpiele muffen nothwendig bas icon gelabmte Dand unter -ben Stanben aufiblen, und vermehren nur bie icon über-"bandgenommene Tendens, fic an bas frangbilde Wouvets mement, rudfichtlich auf Die Reichspflichten, ferner angus "fomiegen."

Gebr wichtig ift bie Rortfebung über bie veranderten Berbaltniffe im Schwabischen Breife, buid ben jung Ren Sauptdeputationsabidluß, in fp. ben Comabifchen Dit großer Unparteplichfeit mirb barin bas Kreistaa. Ronvolations: Schreiben cenfiret , in fofern barin mit tele ner Oplbe einer Rreisorganifation ben ben Deliberationse punften gebacht wird, daß man lieber des Ausbrucks: Be-Schäfftsgang und beffen Berftellung, (welches Berdes bod ohne vorberige Organifirung nicht bentbar fen,) fic bes Dient babe, um unter biefen einfachen und uniculbigen Bors zen, Die Rreis Organifirung felbft befto willführlicher einzuleiten, ber Ditftanbe Mufmertfamfeit baben noch zur Beit au entfermen, und Die tonftitutionelle Mitmirfung des Reichse Obethaupts und beffen Rreis , Minifters an bem Rreife abs aulebnen. Es werben bierben bas Intereffe ber minbern Stande, Die Borrechte bes Reichs Dberhaupts, Die Politit Des D'algbajerifden Sofes, und die Berlegung ber Bable fabt von Ulm nach Eflingen gewärdiget.

Damit verwandt ift ber neue und kurze Auffat über den Schwähischen Grafen. Cag in Eflingen, welcher die Der-liberationspunkte und neuen Wahlen jum Direktorio ents balt. — Ebenfalls neue find der Aurs Seffiche Returs an die Reichsversamming, in Sachen von Boyneburge

Soenkeinischer Allodial: Erben wider den Prokuras sor Jisei, und der Jürstl. Tassau: Oranische Rekurs gegen das Kammergericht, die Verlassenschaft des Probikien von Dibra betreffend; beyde von juristischer, aber ges meinnühlicher Tendent. Mit letzterem hängt das Beschwers des Schreiben des Jürstbischofs Avgldert in Julva zus sammen.

Schlestlich ift als neu noch eine Reklamation des Sreyberen von Waltboet Daffenbeim zu Gornheim zu erwähnen, welche der Verf., noch vor der Gegenerklätung des Grafen Baffenheim, aus personicher Seschäftstunde perwirft: Die Argumente stud freglich von der Art, das die Freyberriche Linie teine gerechten Ansprücke zu haben schrint. Insbesondere ist das angesührte Perspiel ftringent, nach welchem ein Freyberr von Bommriberg, dem durch Aussterben der Grafen Limburg, Styrum vor wenigen Jahren die Staffchast Gehmen zustel, als tollegialisches Mitzglied so lange nicht behandelt wurde, als derselbe die Erhes bung in den Reichsgrafenstand nicht bewirkte.

Nr. 182. Der neue deutsche Zuschauer. Frankenthal, bey Enderes. Zweyter Band II. Hest. S. 111-206. 8.

Die Befte folgen fich foneller, wahricheinlich weil ber Seldafftetreis ber Rafferl. Eretutions : Rommiffion fic auf-Terordentlich ermeiterte. Des vorliegende beweifet jugleich. Dag die Berbandlungen ein boberes und allgemeiner prat. tifches, Intereffe gewinnen, und jugleich, bas fie offentlich verhantelt werben. Die Begenftanbe biefer Reflamationen find außerft wichtig, weil fie bie Burbe und Eriftens vieler Individuen und felbft ber Reichsmitftande umfaffen. folgen jest gleichsam bie Resultate ber Materialien, melde Die vorigen Defte lieferten. 3m vorliegenden ift nur allein von ber Abeinpfals ble Rebr. a) Staatsdiener und Penfioniften gegen Bur Baben und ührige bobe Befiberbet Rheinpfalg. b) Rur Dialgides Staatsanleben Lict. D. betreffend. c) Rurfarftl. Mbeinpfalgifche General . Lane Des : Bontmifftriate : Glieber gegen Rur : Baben; Peritoria plena bes Salferi. und Reichsfammergerichts.

In Ansehung ber Jorm ift haben bas Bemerfentwere thefte, bag bie Subbelegations i Kommission eine Eingabe ber Kur i und Kurstl. Ansgleichungsbehörde ju Mannheim für achtungswidrig, unanständig und rücksendungswirdig ertiarte, und was diese barauf erwidert. (S. 153—155.)

Im Inhalte find die Praliminarien über die Bertheie lung von 34 Millionen rheinpfaizischer Staatsschulden zwis ihen den vier Inhabern dieser Psaiz (G. 185—189) das wichtigfte. Ein wahrer Sten ihr die Laifers, Lemuntstian war die Paritoria dieser vier Stande; allein der Effett endssprach nicht ganz.

Diefes Defe ift burd mehrere Drudfefler leibet?

Nr. 183. Schreiben des Freyherrn von Albini an die Reichwerfammlung. d. d. Regensburg, den 3. December 1804. Dictatum privatim Electoralibus per Archicancellarien em 3. Decemb. 1 Bog. Fol.

Convention supplétive au Projet de Convention sur l'Octroy de Navigation du Rhin. Faite et signé à Mayence le 9. Vandemiaire an XIII. È Bog. Fol.

Hermit murbe 4 Boden nach Ueberreichung bes Saupttraftats (Dir. 171 or 172) bas barin erwähnte Sugs plement nachgetragen, welches zwey unbebentrabe Puntte betrifft, namlich die lotale Berfegung von brey Bureans, und bas Gehalt berer baben Angestellten. Im Ant : Kolles gio nahm man wegen biefer Translotationen auf ben 12. Beptember Berlas.

### Neue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Fünf und neunzigsten Bandes Erstes Schot.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Bemerkungen auf einer Reise burch Frankreich, Spanien, und vorzüglich Portugal, von D. H. Eink, Professor zu Rostock. Dritter Theil. Riel, in ber Akademischen Buchhandlung. 1804, 316 S. gr. 8. (1 Rg. 16 M.)

Die bepben vorhergebenden Theile hat ein anderer Rec. im 58. Bande unfrer R. A. D. Bibliothel S. 213 ff. mit gebührendem Lobe angezeigt.

Diefer britte Theil enthalt einige Berichtigungen ju ben bepben erften Theilen, und Rachrichten von ben Reifen, welche der Graf von hofmannsegg nach ber Entfernung bes Berf. aus Pottugal in biefem Lanbe gemacht hat.

Da der Verf. inne auf zwey Jahre Erlaubniß zu reifen von seinem herzoge erhalten hatte: so mußte er Portugal früher berlaffen, ale der Graf von hofmannsegg, der nach der Abreise des Verf. noch einige merkwürdige Begenden Portugals in den Provinzen Traz on Monten, Entre Douro e Micho, Beira, Estremadura, Alemtejd, und dem Könige reiche Algarvien besuchte, und dem Betf. nachher den Gestrauch seiner Lagubücher store diese Reisen erlaubte. Auf diese Art entstanden die Berichtigungen und Machrichten, die in diesem britten Theile enthalten sind. Man with daber 22. B. B. RCV. B. 1,62, Ille-Left.

Denfelben gewiß mit eben bem Intereffe und Dugen lefen, als bie bepben porbergebenden.

Dommeriche Denkwurdigkeiten. Gefammelt und berausgegeben von Fr. Rube. Erfter Bund (1 - 4 Deft). Greifsmald, 1803. 475 G. M. 8.

Coon offere bot man verfuct, burd Zeitfdriften unter vetfcbiedenen Titeln ble Befchichte und ben altern und neuern Buffand, bes Dergofthums Dommern, aufzuligeen; aber na And biefe Stiriften von langer Dauerigeweien, felbit went the Inhalt reichhaltiger und fur ben Gefchichteforfder foe wohl, ale auch für ben Gefchichtellebhaber wichtige Mband. fungen enthielt. Auch biele Beitschrift, welche nach einem Beffeen Plan erngerichtet wurde, icheint, wie bie vorigen, Denn wenn gleich ben Berausgeber im sten Deft verfericht, Dag fie tufftig in gwanglofen Deften und jabrild nur i obet s Difte ericbeinen follen : fo ift boch im Laufe eines Jahres noch fein Belt ericbienen. Die alte Beichichte Bolamerns tft immer roch nicht finreidend bearbeitet worden; ge folt Belle att Materfallen, thells fit noch fo Mandes Ertille # berlatinen. Der Biebbaber ber pommerfchen Gefchichte find gat ju wenige, felbit im Lande; findet man in boch fogat ben benen, welche in Conbestademarbeiten, und wie bein ebes matiden Buffande bes Lanbes varzuglich befannt fern follereit gewochnitt nur oberflechliche Renntniffe! Ber fall, wet will benn folde Britithriften unterftugen ? Doch bie Rlagen aber Brivolicat unferer Beit bart man in ja aft und pane Duben. als bal auch Rec. vergeblich fich langer baben bermeilen laffe. De. Es findet fich in Diefem erften Bande mante aute Mbe. Sandlung und mehrere intereffante Dadridten. Die Giet schichte Pommerns, mährend tes isten Jahrhundeun; but ber Berausgeber felbft in 3 Befren ausführlich und giande. Ifc worgeitagen ; ber Prof. Bell hat 2 Abhandlungen Dir eine fiber ben ehemaligen Salsbandel und die Seefalslies Dereyen in Pommeen, befondere in Steppin, und eine ame bete gott ben pommerichen Bernfteinfang und die Beund ुत क्रोमकदर्वाव केन्द्र , क्रोनक त्रात केन्द्र महिशीनन,

किया से पे ए Vok ते प्रवास

Dommeriche Denfwurbigleiten zc. ven Gr. Rufe. #3#

Meingrabereyen eintucken faffen; ju bepben Abhandlure gen find vorzüglich archivalifde Radridten benubt morden. Chen berfelbe bat aud im erften Sefte über bie General. Populationsliste bes preußischen Pommerna für bos Shir 1801 Bemertungen abbructen laffen. banblungen betreffen bie Geschichte bes Schulmeifter . Bente marfume, bes Landestatechilmus, bes Landesgefangt uches, ber ifturgifden Formularien, ber Anftalten jum Beften ber Prebiger Bittwen in Schwedifch : Pommern, Des Ente binbunge Inflitute in Greifewald, fo wie auch bie Bewillerungsgeschichte blefer Stadt. Die Miscellen enthalten mande intereffante, für die Aufnahme bes Landes eifreuliche Dadbrichten, und in ber Rubrit: neuefte Literatur ber Bee foichte und Graiffil werben mehrere tleine Schriften ride tig gewurdigt und mit Berbefferungen und Bulagen beum theilt. Schabe alfo, bag biefe Beitichrift fo frube ibr Enbe genommen bat !

Mm.

- 2: Handbuch ber Erbbefchreibung von Europa. ins besondere von Deutschland. Dach ben neuesten Friedensichluffen und bem bestätigten Saupeschlus ge ber Reichsbeputation vom 25. Februar 1803. Bur ben öffenelichen und Privatgebrauch. einer Borrebe und allgemeinen geographischen Einleitung von Beren &. C. Frang, Professor ber Geschichte und Geographie am Rurfürstl. Bymnofium ju Stuttgart. Stuttgart, ben Steintopf. 1804. 49\ Bog. 8. 1 M2. 8 92.
- 2. Beographifch Stotiftifches Bandbuch von Deutsch-Dach bem Luneviller Friedenstraftat und bem bestätigten Saupefchluffe ber außerorbentlichen Reichsbeputation vom 25. Februar. 1803. Dibft ( einem Unhange, welcher bie neuefte Regentenlifte. geographiste Literatur, und Mungen . Maage . ... und Gewichts Bergleichungen enthalt. Dit ei-

nem vollständigen Register. Stuttgart, beb Steintopf. 1804. 25 & Bog. 8. 20 R.

3. Handbuch ber neuesten Erbbeschreibung für alle Stände, insonderheit für Schulen. Helmstädt, ben Fleckeisen. 1804. 1 Alphab. 13 Bogen 8.
1 Mg. 6 8e.

Die burch bie frangbfifche Revolution erzeugten vielfachen Beranberungen mancher Lander und ihret Berfaffungen in und aufer Europa erzeugen qualeich, gang naturlid, Beranberungen unferer Lebr und Sanbbuder bet Beographis und Statiftit. Biele, ibnen ju Rolge, neu beatbeltet, ets fichienen bereits fowohl in und außer Dentschland, und melle rere merben mabricheinlich tunftig noch befannt gemocht mete Suchen ibre Urbeber, nicht burch Schreibfeligfeit. fonbern burch edlen Bittftreit gereigt, einander ju übertrefe fen : mobl bann unferm geographifch ftatiftifden Stubium ! Schreiber biefes bat wor ber Dand blejenigen, beren Sitel man fo eben las, angugefgen und zu Beuttheilen. Er bat Me, um feinem Auftrage Genuge ju leiften, forgfaltig, befone bers in Rudficht auf bie neuern Detamorphofen, gepraft; und mit Freuden tann er ihren Beif. jedod bem erfeen in einem bobern Grabe, ale bem lebtern, bas Bengnif ber Mufmertfamfeit und' bes Rieffes ertheilen; obgleich aribere nach ihnen tommen und es noch beffet machen werben, wie 'aus unferer Antilge erbellen mirb.

Botlaufig muß man wiffen, bag Dr. 2 nur ein besomberer Abbruck aus Dr. 1 ift, wie ber Berf. in einer bagut
gehörigen Botrede felbst gesteht. Doch haben wir bey ber
Brugleichung bes Dauptwerks mit biesem, für sich bestehens ben Bruchstück bemerkt, das die Bogen von Mr. 1, worauf die Geographie des Dentschen Reichs steht, nicht etwa für basselbe in gebseter Zahl in der Druckeren abgezogen; sandern daß sie gant neu gedruckt wurden. Schabe, daß die am Ende von Mr. 1 bemerkten Zusabe und Berbesseungen nicht an den gehörigen Orten eingetragen und angebracht wurden? Ansange, wie wir ans der Bergleichung bemerkten, geschah dieß; ober bald unterblieb es, wir wissen nicht warum? Es sind sogar die dem Sauptwerke angehängten Berbesseungen Sanbb. b. Erbbefdreib. , von E. F. Frang ic. 133

größtentheils, fogar mit manden Drudfeblern, wieberholt; jeboch auch mit einigen neuen Bufaben vermehrt worben.

Dunmehro ift alfo zuerft blog von Dr. 1 ble Rebe. Dr. Profeffor Frans, ben man als einen erfahrnen Beo. drapben fennt, ift nicht, wie trgendme ferta gefogt murbe, Berf.; fonbern nur Bortebner. And tabrt bie Glaemeine geograpbliche Ginleitung von ihm ber, wie ichen ber Litel lebrt und wie er in feiner Borrede bezeugt; woben er noch erimnett, baf er fle ju feinem Privatgebrauch nach Bafpari's pollitanblaem Danbbud ber neueften Erbbefdreibung miebergefdrieben babe. Dit bem Lobe, bas er biefrm neuen Bandbuche ertbeilt, ftimmen wir ein. Der Birf. bat bas, was auf bem Europalichen Grund und Boben urveranbert blieb, richtig, beutlich und mit zwedmäßiger Rurze vorgetras den: und bie Beranberungen nach ben beften, bamais bes tannten Quellen und Bulfemitteln, bargeftellt. 2 »lleberbief. »fagt ber Borrebner, enthalt biefes Buch einen Reichthum won fatififden Dadrichten, welcher nur die Brudt eie wirer anbaltenben und ausnebreiteten leftare ift.« Aber, nach unfeter Deinung, fieben fie bier nicht an bem rechten Ort. Dan foffte doch einmal aufboren, Die Statiftit, Die nuns mehr zu einer befondern biftorifden Biffenichaft empor gemadfen ift, mit ber Beographie ju vermifchen! Bende von uns anjugelgenben Sanbbuder find, eben fo, wie alle biebes rige, ein aus Beographie und Statiftit gufammengefehter Difdmald, Bobl that baber bet Beif. bes erftern, baß er ben befondern Abdrud ber Erbbefdreibung von Deutide land nicht blog geographisches, fonbern geographisch. Gariffifches Dandbuch betitelte.

Es find also barin, wie schon der Litel lehrt, wirte lich alle Staaten Europens, selbst die kleinften, wie Lucca, San Marino, die Republik der steben Inseln zc. sehr kurz, jedoch möglichft accurat, Deutschond aber umftands, licher, beschrieben; dasselbe gilt gewissermaußen auch von der Schweiz. Bielleicht trug hierzu auch ter Umstand ben, daß der Berk, wie er in der Borrede versichert, durch diese Kander einige Reisen unternommen, und verschiedene von ihm selbst gemächte Bemerkungen eingestreut hat. Das weiter in dem Kapitel Deutschland auf den Schwählichen Rreis, besonders aber noch auf Alte und Reu. Würtemberg

nem bollftanbigen Register. Stuttgart, beb Steintopf. 1804. 25 & Bog. 8. 20 ge.

3. Handbuch ber neuesten Erdbeschreibung für alle Stände, insonderheit für Schulen. Helmstädt, ben Fleckeisen. 1804. 1 Alphab. 13 Bogen 8.
1 MR. 6 88.

Die burch bie frangbfifche Revalution erzeugten vielfachen Beranberungen mander Lanber und ihrer Berfaffungen in und außer Europa erzeugen jugleich, gang naturlid, Bete anberungen unferer Lebr-und Sanbbuder bet Beographis und Statifift. Biele, ihnen ju Rolge, neu beatbeitet, ets fdienen bereits fowohl in und aufer Dentidland, und mehr rere werden wahricheinlich funftig noch befannt gemacht mete ben. Ouden ihre Urbeber, nicht burd Schreibfeligfeit, fonbern burd eblen Bittftreit gereigt, einander ju übererefe fen : mobl bann unferm geographifch ftatiftifden Studium ! Schreiber biefes bat vor ber Dand biejenigen, Deren Sitel man fo eben las, anjugefgen und ju Beurtheilen. Er bat fe, um feinem Auftrage Genuge ju leiften, forgfaltig, befone bers in Rudficht auf bie neuern Detamorphofen, gepraft; und mit Freuben fann er ihren Beif., jebod bem erfteen in einem bobern Grabe, ale bem lebtern, bas Bengnif ber Mufmertfamfeit und' bes Rieffes ertheilen; obgleich anbere nach ihnen tommen und es noch beffer machen merben. wie 'aus unferer Antilge erbellen mirb.

Vorläufig muß man wiffen, daß Dir. 2 nur ein befomberer Abbruck aus Dir. 1 ift, wie der Verf. in einer dagut gehörigen Vorrede feibst gesteht. Doch haben wir bey der Bergleichung bes Dauptwerts mit diesem, für sich bestehenden Beuchstäd bemerkt, daß die Bogen von Mr. 1, worauf die Geographie des Deutschen Reichs steht, nicht etwa für baffeibe in größerer Zahl in der Druckerer abgezogen; sandern daß sie ganz neu gedruckt wurden. Schabe, daß die am Ende von Mr. 1 bemerkten Zusche und Berbesteungen nicht an den gehörigen Orten eingetragen und angebracht wurden Insange, wie wir ans der Bergleichung bemerkten, geschahdieß; aber bald unterblied es, wir wissen isetelsetzungen der blogar die dem Jauptwerke angehängten Berbessetzungen

Sanbb. b. Erbbefdreib., von E. F. Frang ic. 133

großentheile, fogar mit manden Brudfehlern, wieberholt; jeboch auch mit einigen neuen Bufdben vermehrt worben.

Dunmebro ift alfo querft blog von Dr. 1 bie Rebe. Dr. Profeffor Grans, ben man ale einen erfahrnen Bepe graphen fennt, ift nicht, wie irgendme irrig gefagt murbe, Berf.; fonbern nur Bortebner. And tabrt ble c-ligemeine geographische Ginleitung von ihm ber, wie ichen ber Litel lebrt und wie er in feiner Borrede bezeugt; moben er noch erinnett, baff er fle ju feinem Drivatgebrauch nach Gafpari's pollitanbigem Sanbbud ber neueften Erbbefdreibung mietergefdrieben babe. Dit bem Lobe, bas er biefem neuen Sandbuche erthelit, ftimmen wir ein. Der Birf. bat bat, was auf bem Europalichen Grund und Boben ur veranbett blieb, richtig, beutlich und mit zwedmäßiger Rarze vorgetras gen; und ble Beranberungen nach ben beften, bamals bes tannten Quellen und Sulfemitteln, bargeftellt, ? »leberbief. »faat ber Borrebner, enthalt biefes Buch einen Reichthum wonn fatififchen Dachrichten, welcher nur Die Rrucht eie mper anbaltenden und ausnebreiteten lefture ift.« Aber, nach unfeter Meinung, fieben fie bier nicht an bem rechten Ort. Dan follte doch einmal aufboren, Die Statiftit, Die nuns wehr ju einer befondern biftorifden Biffenfchaft empor gemadfen ift, mit ber Geographie ju vermifchen! Benbe von nus anzuzelgenben Sanbbuder find, eben fo, wie alle bisbes rige, ein aus Seggraphie und Statiftit aufammengefehter Mildmald. Bobl that baber bet Beif. bes erftern, baß : er ben befondern Abbruck ber Erbbefdreibung von Deutide land nicht blog geographisches, fonbern geographische fatiffifches Sandbuch betitelte.

Es find also barin, wie schon der Litel lehrt, wirtlich alle Staaten Eucopens, selbft die kleinften, wie Lucca,
San Marino, die Republik der fieben Inseln ze. sehr kurz, jedoch möglichk accurat, Deutschond aber umftands,
ilicher, beschrieben; basselbe gilt gewissermaußen auch von der Schweiz. Bielleicht trug hierzu auch ter Umftand ben,
daß der Berk, wie er in der Borrede versichert, durch diese Länder einige Reisen unternommen; und verschiedene von
ihm selbst gemachte Bemerkungen eingestreut hat. Daß
weiter in dem Kapstel Deutschland auf den Schwählichen
Kreis, besonders aber noch auf Alte und Reu. Murtemberg

ganz

ganz vorzäglicher Fleiß verwendet worden sey, ließ sich schan ohnehln von dem Bf., der ein Würremberger zu seyn scheit, ermarten; der Augenschein let es aber übefolgt, ist dieseles. Die Ordnung, die er in jom Kapitel befolgt, ist diesez Lage; Gransen und Größe, Alima, Doden, Beswässer, Produkte, Manusakturen, Sandel, Einwohener (nach ihrer Jahl und Sprache, und nach ihrem Chavalter), Staatsverfassung, Braatseinklinste, Lintheis Lungen, mir den Angaben der bedeutenden Derter und iserer Merkwürdigkeiten. Die eigentlich nicht blerher gehörigen außereuropäischen Nedenlander find in möglichker Kurze dem zestage.

Den bem Stubleren biefer benben neuen geographifchen Drobudte erneuten fich unfere icon ebebin gemachten Bemer-Lungen iber bie noch immer fortmabrende Ungewetlaffigtelt eininer. und amar wichtiger Daterien. Wie verfchieben find:ulicht unfere Geographen aberhaupt, und die benden jest in Rebe ftebenben inebefonbere . in Anfebung ibrer Augaben son Riedeninhalt und Bolfemenge ber Staaten! Unter andern wird bieg recht auffallend, wenn man fie bepbe im Dinfict auf die Schweiz mit einander vergleicht. Der Berf. son Br. I giebt bem gangen Canbe einen Stacheninhaft von 770 Quabratmeilen, und berfenige von Dr. 2 gar noch. wie vor der Revolution, 900. Babrideintich find es Cante nod 750 QM. Aber ieber unferer benben Geographen widerspricht fic auch felbft. Wenn man namitch bie Angas ben des erftern von ben einzelnen Rantonen jufammenrech. nete fo tommen nicht 270, fonbern pur 728 D.M. beraus; und bew bem andern nicht 900, fonbern nur 700. Eben fo verldieben find bepbe in Rucffct bit Deftimmung der Q.M. und der Menfchenjahl in ben einzellen Rantonen. Go glebe 2. 9. Dr. s bem Ranton Leman ober Baabt 80 Q.Dr. und 136,000 Menfchen; Mr. 2 bingegen 70 AM. und 145,000 meniden. Rr. 1 dem Rant. Teffins 45 D.M. und 160,000 Denfchen; Mr. 2 55 QM. unb 170,000 Menfchen, Dr. x dem Ranton Graubundten 140 QM. und über 100,000 Menfchen; Mr. 2 194 DM. und 125, 000 Menfchen. Der, Y dem Rant. Frenburg 36 Q.M. und 70, 000 Denfchen ;... Dr. 2 27 D.M. und 60,000 Menfchen. M: 1 bem &. Bern 120 QM. und 226,000 Menfchen; Dr. : 150 QM. und 200, 000 Dienichen. Dr. : bem Rant. Golethurn.

#### Sandb. b. Erbbefthreib., von C. F. Frangic. x35

25 QM: und 50,000 Menichen; Dr. 2 13 QM. und 48,'000 Denfchen. In Anfebung bes Rantone Lucern fimmien bipbe überein. Bener glebt fetner ben 4 Kantonen Bug', Unterwalben, Uct und Ochweit gufammen 70% D.DR. und 87,000 Menfchen; Diefer 57 A.M. und 80, 000 Mens fden. Jener bem Ram. Bt. Gallen 44 D.M. und 150, 000 Benfchen; biefer as DDR. und 75,000 Denfchen. Jenes Dem Rant. Thurgan 16 AM. und 75,000 Menfchen; bles fer 164 Q.M. und 80, 000 Menfchen. Benet bem Ranton Burich 48 AM, und bennabe 200, 000 Menfchen; blefer 42% D.M. und 180,000 Menfchen. Gener bem Ranton Schalbaufen 8 Q.M. und 30,000 Menfcben; Diefer eben fo viel. Benet bem Rant, Margan 28 Q.DR. und nicht gang 116,000 Menfchen, (welches mabricheinlich ein Drudfebler ift); Diefer 20 Q.DR. und 60,000 Menfchen. Jener bem Rant. Bafel to QM. unb 40,000 Menfchen; biefer auch 10 ADt. und 41,000 Menfchen. - In wen foll man nun, ben blefer frappanten Discrepang ber Bengrapben und Statifffet, glauben ? Much bieraus erbellet affenbar bie noch große Unvoffemmenhelt der Lander und Bolfertunde.

"Mun noch einige einzelne Bemerfungen über Mr. T Erft eine Brage: Warum foll man, ju Bolge ber Mus gefge ber Deudfehler S. 075, auf G. III, ber Ginfeltung Aberaff Ellipeit fiett bes gewöhnlichen Etlipeit lefen ? Das Bort tommt to bod ber von endimeain, verdung teln, well alle Berfinfterungen an Conne und Mond in ber fogenannten Gunnenbabn vorgeben. - G. Le und anbermarts foreibt auch Diefer Geograph untidtig Arras gonien fatt Arngonien (Spanisch Aragoa). --wahrlich follen ju Gevilla (G. 17) 4000 Stubenten fenn, ben ber großen Angabi fpanifcher Univerfitaten ! - Die bfilide gange Schwebens vom 28 bis 56 Grab ift vere muthtich ein Drudfebler; 50 tolth es beifen follen; richtie ger pielleicht 49 — S. 108 ift Der Kladeninhalt von Guligien, mit Einschluß ber Bulowine, mit 4000 Q.W. viel zu boch angeschlagen. Selbst bie Aenderung unter ben Bufagen &. 663 mit 4000 ift noch ju boch. Beit ber genauen Berechnung im 3. 1801 find es nur agio DMelten. - Den Gladeninhalt ber Stallanifden Res publit giebt ber Berf., von bem wir jest teben, 580 QDR. fort an; Dr. a bingegen 1100. Abermals ein

febr auffallenber Unterfdied! Bang befilmmt wiffen wit ifin obnehin nicht. Gewiß ift aber bod, bal jenes in wenig und biefes ben weltem ju viel ift. Die von Zabern angenommne Mitteljabl' 780 burfte mobl die mabre ichriclicite fenn. Die bortige Boltemenge geben benbe giemlich übereinftimment an, namild ; Diff. 800, 000; nur bef letteres noch 57, 668 baju fest, obne ju bemer-Zen, in welchem Sabt und ben welcher Gelegenbeit biefe beftimmte Babi befannt murbe. Aber fowerlich gebt ble Babl über 31 Millionen. - In dem Rapitel von Itaffen fucht man nad ber großen Stadt Benevento vergebens. Der Berf, von Mr. a ermabnt faret 6. 237. find theilt fie bem Ronig von Meapel gu. Unfere Bif-Tens trat fle biefer wieder an ben Dapft ab. - 6. 302 wird ber Bladeninhalt bes jebigen Burftenthums Daberborn auf 83 QDR. gefchatt. Auf alle galle ju viel; ob man ibn gleich noch jur Beit nicht beftimmt angeben fann. Er fdeint aber amifden so bis 60 an femeben. -Abidnitt von ben gurftenthumern Bapreuth und Ansbad (S. 348 u. ff.) muß gang umgentbeitet werben. Berf. welß nicht einmal Etwas von ihrer, doch icon feit fieben Jahren, beftebenhen. Gintheilung in Rreife; finden bricht noch von Landesbennemannichalten und Oberamtern. Den Rladenfubalt bes Rurftentbums Baureuth, nach ben meuen Erwerbungen, glebt ber Berf. ju 75 und benjente gen des garffenth. Ansbach ju etwa 70 Q. Dr. an. Des Rimmt laßt fic aber bierüber noch picts fagen; jumal Da ble Grangen gwifden ben Dreugliden und Dfalgbairte iden Beffeungen noch immer uicht genan feftgefest finb. Eben bieg gift von ber Boltsmenge. Gelbft ans bem som Berf. unter ben Sufaten 6, 671 mitaetbellten vorlangen, aber fehlervoll abgebruckten Laufdvertrag tann fcon Manches, mas vorn im Bude febt, abgeanbert werben. Ben Berabronn (G. 356) follte awar ein Galawert angelegt werben; aber man tam, nach großen vers gebens barauf verwandten Roften, nicht bamit ju Stane be. - Bu Bambergs Produkten werben &. 358 Reigen, Lorbretn und Raftanten gerechnet!! - Bobet mag wohl ber Berf. bie Dadricht haben , bag bey Saliftabt im Bams bergifden jahrlich etwa fur 30, 000, fage brenflig taufend, Sulben Robl gebaut werbe? - Die Stabt Burgburg bat nicht 14. fenbern übet 21,000 Einwohner. Doch genne ! Die

#### Geogr. - Statistisches Sandb. v. Deutschland ic. 197

Die geaen Ende des Buches beggefigte Genealogie. Der jeht regierenden hoben Saupter in Eutopa gehöre nicht in die Stographie. Defto dantenswerther in Eutopa gehöre nicht in die Stographische Literatur; ob ihr gleich ftrengere Auswahl und mehr Ordnung ju wänschen wäre. Alsdann folget das Regis fter: Hierauf, die vornehmsten Europäischen Münzen, Waage und Sewichte. (Die neuen französischen Centimer, Millimer, Myriametre, Kylometre etc. wollten nicht gedeihen; das her es noch zur Zeit benm Alten geblieben ift). Endlich noch aine Wenge sorgfältig gesammetere Zu'she und Berbeffernas gen, die man vor dem Sedrauch des Huchs an den gehöcks gen Orten eintragen muß. S. 669 ist die Nachricht salsch, daß jeht die Universität zu Halle tag von dem König ortauste Walterische Kabinet besähe; es ist vielmehr in Berlin ges dieben.

Die noch bevorftebenden Betanderungen im Deutschen Beiche verspeicht der Betf. in einem Nachtrage zu liefern, ber jugleich bie sonft nothwendigen Berichtigungen, die neuefte Literatur und eine Anzeige der heften Candiatten enthalten foll.

Bas noch besonders Ar. a betrifft: so-haben wir außer dem, mas ichen ben Rr. t mit darüber bemeett wurde, noch Golgendes zu erinnern. Der Betf. hat auch nur Europa, und nach dazu mit Ausschluß des Deutschen Reichs, abzerhandelt; worüber wir weber durch eine. Borrebe, die wie verzehens suchten, noch sonst traendwo belehrt werden. Die abzihändelten Materien bey jedem Staate folgen so auf eins ander. Branzen, Geoffe und Volkamenge, Balchaft fendelt stämlich Boden und Kima), Produkte, Gebirge, Flussohner, Religion, Regierung, Einsteilung. Man sieht, daß auch bier Materien vorkommen, die nicht in die Geographie, sondern in die Statistist gehören. Dep Geoßbritannien (wicht Geoßbrittannien) läßt sich der Werf, auch auf das Münzwesen ein; anderwärts aber nicht.

S. 2 heißt es noch: Die Erbe ift rund, wie eine Ausgel. — S. 17 wird die Erde in 5 Welttbeile abgetbeilt; gleich hernach auf berfeiben Beite heißt es richtiger Erde theile ober Theile. — Rabobs bedeuten nicht, wie es S. 18 beigt, monarchische Regenten; sondern Statthalter ober Basallen, wenigstens urspränglich. — Das der Rabbs

ans Miradan und die Melone aus ber Ralmuden nach Eurong gefommett fen, ift fo ausgemacht nicht, ale C. 25 por degeben wieb. - Poglissa in Daimatien fann man mobl Beine Menubiff nennen; wenigftene nicht mehr left bet Beit. ba bas Benetianifche Dalmatten an bas Saus Deftetreid ges. tommen ift. - In ber Becatabile von Rranfreid ift beb? Sedem Departement Die Babl Der Einwohner wicht in tunbeit. fonbern in bestimmten Bablen angegeben, 1. 9. bas Geinte benartement bat 629, 763 Ginwohner. Gebr beareiffid tann biefe Babt unmöglich lang gelten, vielleicht teine Stung De lang. Es batte alfo menlaftens bas Stabr ber Bablung angezeigt werben follen. Chen bief gilt von ben Angaben ber Menideniabl in ben Drenfilden Stabten und in bet Reglianifden Republit. - Barum bie Stadt Coin (nicht T-5Un) 6. 165 auch bier, nach ber alren ungereimten Belle. bas eigentliche deutsche Rom genannt wird, fiel Rec. auf. - G. 72 fagt ber Berf., Frantreid fen lebt in 109 Denortemente eingetbeilt; und bod fabrt er ibrer bernach mur . 108 -an; es mußte benn fepn, bag er bie Infel Ciba als bas 109te anfabe; welche er aber boch nicht, als foldes numerlet: Bie gebort aber and, unfere Biffene, au feinem anbert Departement; fonbetu web, noch jur Beit, ale ein Rebenfant betrachtet. - Bie fonnte ber Berf. &. 257 gleichlam ben Propheten maden und fagen :- Malta werden die Englander wahrstbeinlich bebalten? Der Batabliden Republik wird (8, b. 287) ein Ridthenine halt von 625 Q.D. und barauf bemabe 2 Millionen Denfen Bengelagt; ba boch jener febt nur ungefahr 580 Bea grage, und biefe fic auf nicht viel uber 1 Dill. erftricten. Die Eintheilung biefes Canbes if bier noch fo vorgeftellt. wie fie mabrend bet Revolution angrorbuet warb, namlich in 8 Departemente nach ben gluffen, ba boch fcon feit 1201 awar noch bie Eintheilung in 8 Departemente filt; aber mit Den alten Damen ter ebemaligen Grovingen; Belland, See land, u. f. w. Der Riachenichaft und bie Denfchengabl Brotheitanniens find nicht nach ben neueften Dachrichten Und fo auch anbermarts. Der Riacheninhalt : maggatben. Des Ronigreiche Drenfen wird S. 377 auf 3442 Q. DR. gefchabt; rechnet man aber bes Berf. Angaben von den 4'efte Beloen Probingen gufammen; fo tommien nur 3401 beraus; welches aber noch ju viel ift. Die Ripublit Raquia foll 90 Andere Geographen miffen, Q.D. Bloweninhalt baben. und

Blicke auf Gubpriußen, von J. J. Struenseenc. 190

und gwar febr richtig, nut von as. Co aud bie Meben-Suieln . Republit foll gufammen 56 DD? haben? Ratt coma 35 ; und dann nicht 200,000, fondern bichfiens 150,000. Bewohner. - Bie tann ober mag nur ein Sebgraph . noch beut gu Tage von ben Ridffen Drau und Sau, ffort Drave und Sque teben, wie bier 6. 418 gefdieft? Chen Diel gilt, von der unrichtigen ober ungetrigen Gintheilung Des Ronigreichs Ungarn in Ober , unb Mieber , Ungarn G. 431. - Doch, auch bler genug!

Blide auf Subprenfen vor und nach bem Jahre 1793, von 3. F. Struenfee, Ronigl. Dreugifc. Dber - Accife - und Bollrath. Dofen, ben Deder. 1802. 143 G. 8. 10 97.

312 3 a

Es ift außerft febrreich, einem Mann von Cluficht, ber augleich vermoge feines Amtes bie beffe Belegenfreit bat. ben Buftand einer Dropins molltominen tennen zu letwen. ther ben ehemaligen Buffand Shopreuffens und bie etfreulichen Ausfichten fur Diefes Laub, arfinblich fprechen au boren. Die Rlage, bas in Gubpreuffen ein miegefabiter Belomangel exiftier, und ber ungerechte Bormuef, bas bie burd bie preufifde Beffenabme veranderern Berbalte mille birfes Lambes bies Uebel bervergebracht batten, geben bem Berf. bie Beranteffung ju anterfucheref i) vb bet ebemaline Gelbuberfluß mirtlich epiftire fabe, und Bolge einer bochft gunftigen Danblungebaiang gewesen feb; 2) ab nicht bet gagenwärtige Belommage bloß fcheinbat fen, und fie bas land int Gangen betrachtet eine giftelle de Bufunft venfpreche. Im Anfebung des erften Puntes . bemerft ber Berf. bag ebemale fammtitde metallide Schaft biefes lanbes unt in bie Sanbe ber Abelichen und Gelftlichen beponirt maren; febr groß war bie Babl Der Guter, welche einer Familie ober einem Stifte gebite ten, und ungebener bie Gintunfte betfelben. Milein bie . Dagnaten erichepiten ibre Rraffe; Die Babl ber machtigen Samillen nahm mit jebem Jahrhundert ab, und nur die geiftlichen Stiftungen erbielten fic auf ber erRiegnen Stufe ber Macht und Grofe. Die immer mehr getfitte

felten Gater ber großen gamilien tamen in bie Sinbe ber in annftigen Beiten teld geworbenen Dadter : jeht vertheilte Ach bas Geld unter eine großere Anzahl inbuftriefer Ginmobner. Die Regferung bes Landes befchlof nun, um burd verarofferte Dacht und Nafiben ihren Radbaren Res frett einfloßen ju tonnen, feit 1775 bie Diretten und indiretten Abgaben ju vermehren. Allein Die Beffnung ente frad nicht ber Ermaitung; fo menig brudend auch bie eine geführten neuen Abaaben maren : fo murben fie es boch burch Die Elabebungent. Der ameritanifche Rrieg und bet battit fde Relbaug verichafften bem Lande große Borchelle, und vor ber amenten Theilung war die Sandlungsbalans im Gans den far Polen vortheilhaft; aber bie Berichmenbung der Großen und neuen Reichen Dauerte for:, ohne baß ber Seaat Davon Ruben batte. Dann tommt ber Berf. jur Staat Davon Ruben batte. amenten Untersuchung; bier jeigt er bag ber gegenwartige Belbmunget bloß ideinbar fev, und burd ben nicht binlange Ild befeftlaten Rrebit. Durch bie mebrere Wertheilung bes Bermogens ber einzelnen Groffen, burd ben in allen Dingen berrichenben Lurus und burd ben taglich freigenben Beiff ber Berbefferung, wodurd große Summen Beibes jest in bie Banbe ber arbeitenben Rtaffe tommen, entfanben fep. Mud bie Behauptung, bag in ben Sanben ber a beitenben Rlaffe jest mehr Gelb, als ehemals, befindlich fep, und baß gegenwärtig wenlaftens eben fo viel, ja noch mehr Gelb ale gwor, in diefer Proving cirtulice, beweifet der Berf, uns widerleglich; und da die Proving fo viele norarliche Bortheile - Dief geigt ber Berf, in Anfebung bee Neter rund Sartenbaues, ber Biebjudt und Stadtgewerbe und bes Danbels - genießt, bag nichts als Thatigfeit erfordert wird, um großern Beminn, als je juvor barans ju lichen : fo find die Antfichten fur Die Bufunft offenbar booft erfreus Endlich fugt ber Berf, noch eine Labelle von der Cinund Ausfuhr Gudpreuffens in bem Pofener Departe. ment im 3. 1800 bingu, beren Data er jum Theil vorber nechtfertigt, um ju beweifen, bag bie Sanbelsbalang far bie Proping febr gunftig fen; benn die Summe ber Ausfuhr Aberwiegt bie Summe ber Ginfubr um 67, 000 Ribir.

Statistische Rachrichten über die ehemaligen geistli- 'chen Stifte Augsburg, Bamberg, Costang, Gich-

#### Jof. El. v. Senfried's Statift. Machrichten ic. 141

Eichstätt, Freusingen, Passau, Regensburg, Salzburg und Würzhurg, nebst einer historisch politischen Uebersicht der gesämmten säcularisirten deutschen Kirchenstaaten, ein nachgelassenes Werk von Jos. El. von Sensted, Consusent, der baierschen Landschaft; herausgegeben, und mit einer kurzen Nachricht über die Lebensumstände des Verf. begleiset von Joh. Ehr., Frenherrn von. Aretin, Kurdaierischem General, Landes-Direktions-Rathe und Aussehre der Münchner Mational- und Hofbibliothet. Landshut, ben Krüll. 1804. LXVII und 334 S. 8. 1 Me. 16 Me.

Co weitlauftla auch ber Eltel biefes Buches ift, fo erware ter man boch in ber That nicht, bas ju finden, mas bas Buch wirtijd enthalt. Der Berf. bat aus mehrern anges Beigten Sof und Staatsfalendern ber gebachten geiftlie den Stifter einen turgen, bieweilen nur zu burftigen Auszus gemacht; bieß find nun freplich auch wohl ftatiftifde Dade Richten . und man fernt allerbings im Allgemeinen auch aus imen Die innere Einrichtung eines Staats fennen; aber marum murbe es nicht auf bem Eitel tura bemerft, mober biefe ftatiftifden Dadrichten genommen maren? In ben Einleitung bat ber Berf. efnige vortreffilde Binte gegeben. wie folde Staatstalender benutt werben tonnen. Schabe mur. baf ber Berf. nicht immer aus ben neueften Staats. talenbern ble ftatiftifden Data bergenommen bat; von bem Biethum Wurgburg bat er gor nur ben von 1784 gebraucht. Bernt man aus biefem ben neueften Buftanb bes Bisthums fennen? und biefen will bod ber Berf. nad bee Einleitung barftellen. Rur bie Bequemlichfeit bes Lefers ift in Anlebung ber Rubriten auch nicht geforgt; oft muß man radwarts blattern, um fic von neuem in Eringerung Bu bringen, von welchem Staate Die Rebe lit. Dag bie bie forifchen Thatfachen, welche mit ausgeboben morben, nicht frimer vollig erwiefen find, bavon tonnte Rec. mehrere Bepe fpiele anführen. In einem Unbange befindet fic bie auf Dem Litel ermabnte biftorlich - politifche Urberficht ber gefamme ten geiftlichen Stifter in Deutschland. Das leben bes tafente

lentvollen, tenntnifireiden und ebeimatbigen Berft ift kurz beschrieben und seine Schriften angefahrt worden; weitlanforig fif biefe Lebensbeichreibung baburch geworden, bağ bet Herausgeber einige Einleitungs . Ideen des verfforbenen Seyfvieds über eine neue Gerschtsordnung mit einges tudt hat; diefe zeugen von dem Scharffun und den bellen Linfichten des Verf. wud eritgen das Bedauern, baß der Berf. so fruh seine Laufbahn hat enden muffen.

Briefe über Schweden und Schwedens neueste Berbalmiffe. Beranlaßt durch Acerbi's Reifen. Aus der handschrift eines berühmten Schwedischen Welehren überfest und herausgegeben von Fr. Buths. Balle, ben Gebauer. 1804. 242 S. 8.

1 SRL.

Meerbi's Reifebeldreibung machte anfangs großes Auffte ben ; aber ben Renner bes febmeblidten Reichs tonnte fle picht taufden. Das Gute und Intereffante in berfeiben murbe von zu vielem Reblerhaften übermogen; und wenn gleich Rec. bem Reifengen ben bifen Boufun, große Danner bete abjulegen und ju perfaftern, micht gufdrelben wichte: fo mes er boch bedauern, bag berleibe an leichterfaubin, und bone nich bie Begenparter au boren, nur eider Parten fein taufchens bes Ohr gelieben babe. Der Berausgeber biefer Beiefe batte aufanglich bie Abficht, eine Ueberfetung von Merbi's Reb fen ju veranftalten, und ffe mit Anmertungen que Berichte gung ihrer Mangel ju verfeben. Diefe Bericheigungen er bielt er aus einer febr achtungsmurbigen Sond ... und fieft. Da I fein erffer Dian vereitele murbe. fest biefe lebrreiten unb . Intereffanten Briefe in einer beutitben Ueberfetung abbrut Ien. Der Berf. Diefer Briefe lafte Acerbi Die Berechtige tele widerfahren, daß berfelbe in Anfehung ber Begenftanbe; ble fich mabrend der Reife feinen außern Ginnen Darboren, und gu beren Darffellung nur bas Auge ober bas Dor erfote berlid mar, ale ein guter Daler jeige, und bag fein Sipf Barben babe und gefalle, ungeachtet einer Denge Bufage won feiner einenen Buffnanng; bag ferner auch bie Lopographie der Dertie und Die Machrichten von ihren Muturerzeuge niffen andiantifden Lefern einige Dienfte leiften fonnten ;

aber dann zeigt er auch die Unwissenheit, die falichen Ang gaben und feichtsinnigen Littheile des Reisenden aft in einem perfisirenden Ton; besonders ereisert er fich gegen die verkleineinden Urtheile über eine Menge hober und niedriger Betsonen, Individuen und Korporationen. Im deltten Briese fe werden der König Guston III und der jezige König gegen die undstigen und harten Urtheile Acerdi's mit viester Lebhaftigfeit und Beredtsamteit vertheibigt, und im stem Briese rechtiertigt er Privatpersonen, Korporationen und Individuen gegen die Ungerechtigkeiten, welche Acerdi gegen diese begangen bat. Gleich anfangs hat der Berf. Acerdi's Suesmung an feigen Bater paradier.

Naurhistorische Reise burch einen Theil Schwebens pon Dr. Fr. Weber, Abjunkten ber philosophischen Fakukat zu Kiel, und D. M. H. Mode, Witzeliede ber phosicatischen Gesellschaft zu Göte, kingen, Mit 3 Rupfirn. Göttingen, ben Okea, telch. 1804. 13 Bog. 8. 1 M.

Die Abfidit valefer benben Relfenden war . Schwedens Baturforiter, und ihre Sammlungen' tennen gu lernen. Emar tidteten fie and, auf ben Buffand ter Boologie und Dineratogle in Schweden ibre Ausmertlamtelt; aber Dor sauf wer ihr Dauptimed. Der fiblide Theil Schwedens Bas bornehmlich in der Begetation der Pflangen aus Zinne's mater Rinfe .- :einer Rlaffe, bie, wie überall, fo auch im blefem Landenvilt frater, und felbft fest noch weniger genau. unterfucht marben, als bie as erften - wiel Ausgezeichneten. Auf Diefe Blaffe richteten fie baber ibr vorzüglichtes Augens mert. Die bereifeten bie benben ichmebifchen Univerfitaten Rand und Upfale; Die Ginrichtung berfeiten, melde von einander-febr abmeicht, und ber Buftand ber Gelebefamteit auf Denfeiben, wird im Allgemeinen befchrieben. Andere s Belfebemerfungen fommen wehiger wor, außer bag einle ge allgemeine Bemerfungen über bie Ert bes Delfens und Die Bortheile und Bequeinlichfeiten, welche ber Reffente bort findet, gemacht werben. But Beaturforfchen aber bat Diefe Meifebeichreibung wiel Lebereiches und Intereffe. Diebe rete Pflangen werben befchrieben, und am Ende findet fich eine

Lifte aller fumeblichen Raturforicher mit einigen Rochrichten über fie, welche Ljungh ju Stjärafo ihn m mitgetheite und ter berühmte Chunberg berichtlat bat. Es ift unnörbig einige Bemerkungen autzubeben, ba tein Naturforfcher biefe Reifebeichreibung ungelefen laffen wied u. b. fann.

Mm.

## Belehrtengeschichte.

Johann Rasper Lavaters Lebensbeschreibung von feinem Tochtermann Seorg Gefiner. Dtilter und leffer Band. Wincerthur, ben Steiner: 1803. XVL 551 5. \*)

Man wird wohl nicht erwarten, daß an blefein beiften und letten Danbe, Der bie legten funfgebn Lebensjabre Las vaters beforeibt, Deren Gefiner alle von ihm begangnen und worbin fcon aufgeidhleen Schriftftellerfunden abermais eine gelm vorgehalten merben; im Banjen ift er berfeibe geblien ben, b. b. derfeibe Egolft, berfelbe unforrette, oft bis jum Platten berabfintende Odriffeffeller. Immer ift es Bett S. Der fich guerft jum Befchauen bem Lefer vor bie Mugen ftellt. Bare Lavarer : Derfon und Leben nicht an fich felbit ine tereffant genug: fo murbe ber Schwiegervater Befahr laufen, burch ben Comlegericon juradgebrunt gu merben. Bun aber bat Sirr S. feine Cejebritat, wenn er etwas bem Arbnilches grhalt, bet Celebritat feines Ochwiegerwaters pu banten, von deffen Glotie ein Strabi auf feine Unbedeutene beit fallt, die außerdem unbemertt geblieben fenn murbe. Um indeffen der Babrbelt die Chre ju geben, muß man gee fteben, baf br. G. fich in blefem Banbe fichtbar bemust bat; meniger partepifd und lobpreifend gu erfcheinen , wenn gleich es noch febr plete Stellen glebt, in welchen et eine Schatten. feite in & Bilde auf eine unnaturliche Beife ins Belle malt, und eine belle Seite Dergeftalt mit Glanifirnig übergiebt,

<sup>&</sup>quot;) Wergl. die Recens. ber porpergegangenen Bande in R. 2. D. Bibl. 79. B. 2. St. und 80. B. 1. St.

Joh. Raspar Lavater's Lebensbeschreibung 1c. 1245

das fie daburd ganfild entfiellt wird. Es fep uns etlante, aus des Zuffallenbfie bemertlich jur maden !

Dit ber im Jabr 1786 ericblenanen Schrift: 3. C. Lavaters Beift, aus deffen eigenen Schriften gezogen, St. Dr. G. nicht aufrieben. Dief lief fic ermarten. bezweifeln burfte er teinesmeges, baf fene Schrift 2. Origie malitat tren bargeftellt bat. Daf bes Origigefte in & Sorfften fo oft ine Breffe und Bigatre fallt, ift 2. einene Could. Zud tit es begreifild, bag bergleichen Bijatrerien mebr auffallen, wenn fte in einer Cammiung neben und an einanber geteitet bargeftellt merben, als fie es thun, ment Me in wiefen Bauben gerftrenet umber liegen. Auf ber einen Gefte giebt Berr . felbft ju, &. Originalitat tonne und malle aus leinen Schriften bargeftellt werben, und auf bet andern forbert er, es folle nicht außet ber Berbinbung mit Dem , wie er fich fonft in feinem ganten Welen bewies , aes fcbeben. - Dun, fo mußte alfo feber, ber E. prigimelle Sbeen tennen lernen will, ben gangen Buft feiner Gorif. ten vem Anfange bie jum Enbe burchlefen? Ber mag bies Remanden , ber fonft teinen Beruf ju einer folden Leteure Dat , wohl zumnthen? Es blieb alfo nichts übrig, als jenet pom Berausgeber bes genannten Buches betretene Beg. Det Betausgeber mar baben ebrild und unpartenlich genug. Die Lavaterifchen Lebren aus febr verfchfebenen Schriften Lavaters - um alle Einfeitigleit zu vermeiben - zufammen an fellen. Bad tonnte er mebr thun, wenn er nicht bie fammtliden Odtiften 2. wortiid nadbruden, ober etma gar tommentiren follte? Der verftanblae Lefer mar bod nan in ben Stand gefent . felbit urtbeilen in tonnen.

Was mehrere vernünftige Leute über Lavaters bocht unbedachtame und unanständige Lobpreisungen des Katholicismus erlundert haben, stellt Hr. G. wie es scheint absichtlich, ganz unrichtig dar. Es ist bennahe ekelhaft, ihm ims wet von neuem sagen zu möffent: Blicht, daß Labsichtlichund planmäßig den Katholicismus begünstiget habe, aber gar helmilch zum Kutholicismus übergetreten sey, hat man biffents lich gesagt; sondern man hat besürchtet, daß Lavaters Leichtkun oder Gutmüthigkeit und seine entschieden Reigung für alles Ginnliche in der Religion, von seinen und leisetretenden Proseintennachern werde gemissbraucht werden. Wie E. I. D. B. ICV. B. I. Gt. Mo-Leic. grundlos ju ertlaten, nachdem man bestimmt, felbst und fift grundlos ju ertlaten, nachdem man bestimmt, felbst and med tern Stellen biefer Lebensbeschreibung welß, daß L. wirklich direkte Untrage erhielt, katholisch ju metden?

Lavater in seiner Rechenschaft an feine Freunde, Br. Reichardt und mit ibm Dr. Befiner in mehreren Otellen blefer Lebensbefdreibung, eifern febe gegen bie Unetbotene treiberen, die man fich gegen 2. erlaubt babe. 3d haffe mit Den, L. Sen, R. und Den, B. alle Anetdotenjageren; aber - mit Erlaubaif ber genannten Berren fen es gelagt! - Berr & felbit mar einer ber großten und - gefabrildften Anetbotenfager. Dan bente nur an feine Treiberen mit bem angebilden Splonenorden, mit bet Berbruberung gegen Das Chriftenthum, und an alles bas, mas im Jahre 1786 und fpater awiichen Beren Micolai, ten feel. Jollitofer, von Blankenburg und Lavatern poratallen ift. mar mobl ba ber Riatiwer? Ber trieb ble elenbelle Come merage? Und ale nun endlich, wie fich es gebubrte, Alles aur Oprache tam, und' bie erbarmliche Eteiberen offentlich mit. Mennung ber Danner, Die Daben intereffitt maten 3 -- obgleich Sr. G. bie Belt glauben machen will. Alles fen nut anonym gegen & betrieben morben - ans Licht geso4 den war: wer machte auch bann noch Bintelauge, um nut inicht gesteben zu durfen, er babe sich geirret? es nicht hert Johann Kaspar Lavarer? der Mann mit fi dem guten und edeln Bergen! Dies mag zugleich Drn. .. S. jur Dadricht und Weilung bienen, bag wenn man aud b. La Marai gelten fieß, man boch verschiedentlich Urfach Batte. 4m feine Moralitat einige befdeibene Zweifel ju feben; wenn gleich auch bier Sr. G. uns glauben maden will, felbft Las vaters ertlattefte Gegner batten feine Moral und Moralitat unangetaftet gelaffen. Es gab allerbings bier unb ba etwas Softichtes und Schiefes in Lavaters morallichem Charafter, moran feine unbandige Citelfeit Schuld mar, Die ju befrieble den, er fich Dandes etlanbte, mas ber Lebrer ber Moral wicht billigen tann. Wenn blefe Gitelteit ins, Gebrange tam: fo mar &. mabrlich nicht bas Ideal von Moralitat. waju ifin Berr B. gern erheben mochte. Diefe Blecken in feinem Charafter find menfelich , und eben bedmegen barte Dere S. nicht fuchen follen. fle weginmifchen. Er mufite und ben Mann geben, wie er mat.

Heber Lavarers Benebinen ber seinem Rufe nach Wiemen ift nabr fann nut eine Stimme fenn, Greplich milbe bie / bie Dr. B. beren tonte: Beider taltbilleige und erfofattetifde Bufdager mußte nicht entweber lachen, bber fante untuffic werben, wenn er fab, mit welcher Dichtige Beit und Reproficieft Die gemeinfte und alltaglichfte Sache won ber Weit + benn bief ift boch mobi ber Ruf eines Drer Biates won einem Orte jum anbetn - von Launters, Danten Dettieben wurde? Bie mander wactere und beruhmte Mann bat einen abnitcher Ruf ethalten, obne eben von Burfo bis Bremen in Die Larmtrompete an fichen, ale ob bus Bell von Taufenden baben auf bem Spiel fiebe? Es Bar Lavatere Privatfache, ben fich und mit feiner Ramilie getflich und venftlich zu überlegen, ob es feiner Conveniens gemaß fex - benn baranf lauft boch enblich Alles bin aus'- bem Rufe an folgen, ober niche. 36m tonnte und mußte bie Sache allerdings michtig fenn; aber war fie es Buttom auch bem gangen Dublifum, bem man fie mit gewale Agers Dullog vottrug? 'Die Burichiche Bemeine murbe fic foffentlich deifelte ju troften gewußt baben, menn Derr & Deft Ruf bmenommen und Rurich berlaffen batte, wie fich Die Anbaiell Demeine in Bremen barbber getroftet bat, als We fint nicht annahm. Aber die leibige Gitelfeit folelte Lawetern ubertialer eiten Brreid. Gie glaubte biefe Beles genhelt, ber Bet fich wichtig ju machen, nicht vorbeps Biben laffen på burfen. Ungludlicherweife mar fie verbiene Bet dentid. Al fo plump an benehmen, bag es auch bem furte Achteften einfeuchten ninfte, Launters vergebliche Gewiffen-Bafffgeble ben ber Diecuffion abre jenen Ruf, fen blog bie Eme Tallage filare Eterteit. Daß blefe Citelfeit bamals ftart ges bemidebiget and offentlich jur Schau geftellt murba, ift wahr; hatte fir ve wher nicht auch verdient ? Dur ein las Sater und Wegner tounten es fdricklich finden, Die gange Sabe wegen bes Rafes nad Bremen, und ob in anjunche firm fep ober nicht, von der Bangel berab mit der netrinfe fei Demeine in Burid ja verhandeln. Und mare es aud une bott noch mie Anftand gefcheben ! Aber was foll man Benten, wenn ber Marin bffenelich von ber Rangel berab fagt: weder der Privatwille feiner Jesande, noch der Privatwille der Petrinifthen Bemeine, auch nicht der Petratwille Der Bremischen Gemeine konne und folle

eibn beffirmitten - mito balb girbt er befnach eben fo offente Q 2

lid und fenerlich ver : er babe fich entschloffen. Den beid genden und vielen Bitten ber Bremifchen Gemeint Die noch deingendern Bitten der Petrinifden Be meine vorzugieben. Der Berausgeber bet Briefe von J. B. Lavater und an Ibn und feine Freunde maa mobi nicht gant unrecht geratben baben, wenn er glaubt. baff & nie ernstill gefinnet gewesen fey, nach Bren men gu geben; bag er burd feine fonberbare Abtanbigung feines Rufes in ber pettiuliden Gemeine Parm machen mbute. Damit fle ibn bitten follte, ba su bleiben. Gebr gegrundet if baber auch bie Ringe bet unichidlichen Anwendung ber Borte Chriffi auf feinen Ruf nad Bremen. Denn mit welchen Stirn fonnte Lavater im Sarich affentlich betein? Dates ift's moglich, fo gebe diefer Beich vorüber, bod nicht. wie ich will, fondern wie bu willft - und bod beinach fo bemuthig fuffe Befefe nach Bremen ichreiben, als er wirtlich un Leute aus allerlen Standen bafelbit gefdereben bat? Und von biefem Manne magt Dr. G. im Ungefichte bes Die bilfums. bas alle jene Berbandlungen gelefen bat und noch Jefen fann . ju bebaupten : »Bas feine eigene Defaune bain »fage, (ju bem Ruf nach Bremen) bas tonnte er nach feinam » Bruntidben gar nicht in Anichlag bringen; noch wiel wo mniger tonnte irgend eine außere Rudficht bieruber ben ibm meinwirfen, weber Chre noch bionomifcher Bortbeil. -Bie? follte er benn wielleicht gegen feine eigene Deigung anten aufere Rudfichten. Ehre und beanomilde Bortheile - meines Grachtens lauter febr wichtige und beingenbe Don mente ben einem erbaltenen Rufe! - feinen Entichtuf fals fen ? Dien mare gerade bas Unvernftuftlaffe gemelen. mas er harte toun tounen. Das Babre ber Gade ift, bag Gert Lavater mobl überfegte und überrechnete, mas er that, und Melaung und außere Rudfichten und otonomifche Bortbeile. wie es feber andere vernanftige Dann auch gethan baben marbe, geborig abmog - und in Burich bileb, um nachdens bott avandiren in tonnen. Datte er bief offen und shtlich geftanben, mer batte ibn besbalb tabeln tonnen ? bal er es aber nicht that und rine Oprache führte, bie nur verblenbete Unbanger von ihm taufden fonnte, war aller-Dings einer Arengen Rage werth.

Auch Lavaters Aeise nach Bremen hat man bffente. Ich getabelt. Gr. G. misbluger biefen Tabel im bode

ften Grabe. Aber nicht Lavaters Reife an fich ift ges tabelt worden; fonbern vielmehr bie Urt und Beife, wie et fich baben betrug, und das befcbeideneiche Woble bebagen, womit er den Woblgeruch des Werrauchs einfog, ben eine Menge bamale verbrebeter Bremifder Berren und Damen ibm freneten : Die feverliche Bide tigfeit, bie er jeber unbebrutenben Riefniatelt, bie ibn bes traf, ju geben mußte - bieß bat man getabelt, und mit Redt getabelt. Aber auch nicht bloff Lavaters Gitelfelt tabelte man; fonbern queleich auch Die fchwarmerische Sectirorey, womit die Bremer fam nadlefen. bod felbff etflatte, aber verminftige Rreunde Cavaters biefes Benehmen gemigbilligt! Bemetfensmerth ift übrigens aus Diefem Rapitel noch eine Zeeferung Lavaters aus einem Briefe de Spalding: Semlern — fo forieb 2. nach feiner Radfunft von Bremen - babe ich redlicher gefunden. als ich ibn zu balten mich berechtigt glaubte. Der arme Semler! Alfo bod mobi fein Raubtbier, momit Lavater ibn ebemale verglich ! Bas fonnte wohl bet gute Semler gefündiget haben, baf Lavater fic berechtie get glanbte, ibn fitr unreblich ju balten ? Und wer gab &. Affein bas Mecht, bas er und feine Rreunde bod Unbern vera figten , Aber Gelehrte, in fo fern fie ale Schriftftellet publier juris find, ju urtheilen? Urtheilte er nicht welt barger, als je aber ibn feibft geurtheilt murbe, aber Gemlern, wenn er ibn får unreblich bielt?

Im beitten Rapitel darafterifite Dr. G. Lavaters Bathariaet. In biefem Buche obne Safe und Krafe arbefetete L. recht obsichtich barauf bin — was auch etwa Dr. G. bagegen sagen mag — Alles auf Intuitionsfinn und Gefühle zu reduciren. Man kann und muß Jedem seine Ueberzeugung taffen; aber man ersaube auch und zu sagen; gabe es nicht andere und bessere Deweise für die Göttlichkeit des Christens achtungs, als die L. in jenem Buche aufftelles so ware das Christenshum übei daran,

In ehen biefem Kapitel ficht fr. G. abernale gegen einen leeren Schatten ben Gelegenheit, ber Lavateris ihrn Predigt wider die Jurche vor Erderschätterungen. Nee, wenigstens trupt teinen Graner, ber jene dikrbings fest swedmäßige Probigt Lavators je angegriffen hatter eigheich man nicht alle Lavaterische Stunde und Darftelingsarten darin billigte. Wahr bleibt es indefinn, dag 2. in jener Predigt vernänstiger nis ju sprach. Das Poplitum hat dies auch erfannt, die Predigt ift nachger bruckt und mit Benfull gelesen worden. Gin Bemeis, daß das Publicum wohl Recht vom Unrecht, Schlechtes wom Buten zu unterscheiben, und auch an Lavater zu fach wen wufte, idas an ihm zu schäfen war. Waten nur he. Lavater und hr. Gefiner immer fo getecht gewesen, nicht unbedingtes Lob zu verlangen, wo keines zu spenden war! Und wenn nun hier und da Mancher an jeuer Predigt dies und das anders gesagt wunschte: war ein solche Wunsch denn sogleich ein Verbechen?

Im vierten Rapitel ichleicht Bert G. bod mobl um die Wabrbelt berum. Es ift ble Rebe von Las. pafeis Ermablung jum Pfarter an S. Deter in Barit. und von Pfenningers Erwählung an . Lavaters . Sielles Anch bieg, wiewohl es eine febr alltägliche, nur 2. und feinen Freunden wichtige Sade war, wird bier mil ber gemobiten wichtigtbuenben Diene vorgetragen. und Dr. S. will uns glauben machen, E. unb Diemninger batten gar nichts bep ibrer Babl gethan, und fich gang rubig verhalten. Dan welf aber febe befilmmt, bag thee Bermandten und Freunde befto thatiger ju wirten fuchten. Dun! wenn bieß nur nicht in niebrige Bettelen ausgetete : fo ift nichts baben ju erinnern. Dr. G. felbft well und weltebet ia, bag mo eine gange Bemeine mable, ber groß fere Theil will bearbeitet ober gebeten feyn. Cs. if immer Stoly und Elgenfinn, einen anbern um eine Bed falligfeit, die et une etjeigen foll, nicht ansprechen mola ten, wenn une boch mit biefet Gofalligfeit ein großer Dienft geschiebet. Chen fo ift es Stoll, bag E. und, Df. fic ble Miene gaben, als thaten fie feine Schritte. Stimmen ju gewinnen, ba fie boch wußten, weniga fene miffen fonnten, bag und wie Andere biefe Schrifte far fle thaten. 3ft' es benn eine Schande, Semanden um einen Dienft gebeten ju baben ? Aber fo machten es. Lavater und leine Rreunde. Gie stabiten offentlich mit Grundlaben, die noch überbiest nicht einmal allgemein geltend fenn tonnten; erlaubten fic aber unten ber Sand. Die Grundfabe in ber Praxis fo ju mobificiren und abaus án

daten, wie en thre perfonliche Conpenien briaubte ober forberte. Ein Beweis blevon ift ber tate und sote Brief. in der vorbin genannten Bammlung ber Briefe von I. R. Lavater u. f. w. ber Gelegenhelt feines Rufes nach Bree wien. Da empfahl Bert &. feinen rechten Jem - fo nannte er Pfenningera - ju ber vatanten Brebigerftelle, in Bremen, ble er felbft ausschlug, und fchatte Bremet ambeschreiblich gludlich, wenn es Die erhalte. bies auch, fic nicht in Drebigermablen mifchen? lefe upr jene Briefe, und man wied feben, wie egoiffifch was bod and fcheinbar demutbig 2. damale von fic und felnem rechten Erme fprach und fdrieb, und vergleiche bamit. mas uns Bere G. nun glauben machen mill, und man wird. Die Befdulblaung nicht zu bart finden, baf Berr & cheze mais bem Dublifum Staub in Die Augen ftreuen will.

Leicht erflatbar ift Lavaters Abnung lange por feiner Bermundung, ball er auf eine gewalttbatige Beife, um feiner Rrommitblgfeit willen, werde fterben muffen; benn bie Shee bes. Dareprertbums fdmeldelte feiner Citelfeit. berbar aber ift es, bag berr G. C. 72 jene Monung mit ber. Bitterteit und Beftigteit, womit um diefe Beis die deutschen Journalissen gegen ibn loszogen, jusammen. Berade als ob Lavaters Abnung eines gemaltfonren. Lodes von ben Journaliften erfüllt werden murbe! Eben Dabin fcheint auch eine G. 74 von E. felbft angeführte Zeufe ferung ju meifen. Beide eitle Borftellung, und jugleich ein Beweis, wie wichtig Derr &. und Berr &. ibr werthes 36 Melten!

D. 74 foff 2. gans neue Ideen in Umlauf gebracht. Saben. - Belde mogen bieß fenn? 2. batte freplich von , manden Lebridgen eine ibm einene Anfict; aber feine Doporhefen und Ibren find nie in Umlauf getommen. Das bat blentlich über fie und gegen fie gesprochen, und ibre Ins. Bonfequens, ihren Ungrund und ihre sum Theil gefabre lichen Solgen ju zeigen gelucht. Beift bieß wielleicht & bat meue fheolouifche Sheen in Umlauf gebracht ? Dun, fo bat and der Superintenbent Sieben burd feine Beillagungen neue phofiche und aftronomifche Ibeen in Umlauf ges bracht, und Cacilostro und Baffner, u. a. m.

Unter Laufters vermischten undbyftognomischen Regeln zur Gelbff und Menfcbeltenneniff, woven Dt. . G. G. ga ff. Proben glebt, ift febr piel izeres Strob. viel Bafrichtes und Geldtes, viel Antithefenjagb und enblich auch piel Schlefes und Ralides. Eine fonterbate, aber fein angefrate und Garafteriftifde Stelle finbet man 6. 29. Ofe ift to werth, ansgezogen ju werden : » Debmt Lutbern sefein robes Befen und feinen Reuermuth; Calvinen feinem weigenfinn; Erasmus feine friedliche, bennabe fowade Rluchelt;' Rrommed feine abergianbifche Krommigfeit ?' Deinrich IV. feine Sanguinitat; Benelon feinen Etpfichfe mus's Dume feinen furchtbar gerfchmetternben Dis; Roufe wiegen Teine grambbnifde Gramelen. Ginfeitigfeit. Singulas' settatellebe und Biberfprudsgeift; Boltdren feine elegante mub malve Schaltheis; Milton bas Ausschibeifende feiner "Muagination : Raphaelen feine an Ralte pher Barte grane Denbe Beffimmtheit; Rubens ble übernatutliche Berutioffe Stat feines Rolories - giebt bieß gu viel, bas end trudt, woon febem ab ; refrifigit und reg'irt biefe Denfden nad Eustem Sinne - was wird beraustommen ? Gure felbft einen wie forrette , fcone, flade, nablide, nur frentid gang reche Me. Sonnete Bemelnbeit! - Und toarum ficht bien unter bleswien Regein sur Geloft und Wenschentenptnif ? - Damit wier fernet, bieß zu viel, bieß Rerment ju jebem großen "Elarafter und feine Effette auf Diewelt und Rachwelt ten. wien; bamit ibr wiffet, wo b, e. f. ift, ba muß q, b, c, fepn. Der allein bat Denichentenntnig, ber bas Rerment fentit. moburch jeber Charafter aufgeht, und bas wied, was er wwerben, und etwas mehr poet weniger wird, als et werben-- foll. Der ift nicht nur febr eltet; fondern febr bosbaft. wer bus Befte an ben Beften blog ber Eitelfelt jufchreibt.«

Dith heißt buch wohl, wenn man die Lavaterlichen Barafen und Rraftherache in die gewöhnliche Menfchen und Butwerfist, erwa so viel, als: Rehmt J. A. Lawatorn seine Individualität, sein Ferment — das was ibn Bebler am ihm nennt; wodurch aber sein Charafeer aufogest — das zu viel an und in ihm; was aber doch das Beste un ben Besten ist: so blebt eine honnette Gemeinheit. Iras genannten großen Manner waren nicht die großen Wanner geworton, die fie murben, ohnt des ihnen eigene Ferment — so auch ich Ich. Kanpar Lavater ware nicht des,

was id din, ohne bie mir eigene - Eireffeit. Es ift toe haft, bieg mir fibel nehmen und mich ju einem gemeinen Benforn herabwurdigen ju wollen.

3m fechen Rap, unterfdelbet Bert B. febr eidele unter E. fdriftftelletifden Arbeiten zweperlen Birten benfelben. Die eine wat fur bes große Dublifum; Die aubere fur einen gewiffen engern Breis berichnet. Benn aber Dete G. 6. 102-3 bebauptet, 2. babe mit einer Chonung und Tolerang obne ibres gleichen alle Undersbentende bebondelt ? fa gilt bieß mabriid nicht von feinen Schriften und Zeußerune gen im engern Rreife feiner Anbanger. Wan febe ble Des welfe feiner Intolerang, Die Rec. in ber R. A. D. Bibl. B. 79 und 80 an mehrern Stellen angeführt bat. Es tann nicht bie Brage febn. ob 2. Tolerang gegen Anbersbenfenbe für ein Bebot des Chriftenthums ertannt und gelehrt bale -Denn wer zwelfelt mobl baran. baf er wufte. Tolerand fen ein driftliches Gebot, und alfo fed es Oficht eines epangelifden Lebrers, Zolerang als eine Chriftenpflich aud bfa fentlich ju lebren und zu prebigen ? - fonbern bie Brage ift. po er fie in feinen verfbuliden Berbaltniffen felbft geube, und wie und gegen wen er fie grabt babe? Und ba zeugen lele det ! viele unläugbare notorische Thatfachen gegen ibn. Das Schlimmfte aber ift, bag er nicht fren und in officer Arbbe gegen Unberebenfenbe ju Relbe jog - benn bich mare verzeiblid, fobald es feiner Uebergeugung gemäß mar - fone bern baf er es that in Jirtelbriefen, in Manuftripsen für gute greunde, turz, in folden Schriften, movon Berr B. felbft fagt: (S. 100) »Gie maten nicht fomobl auf's »Publitum, ale wielmehr nur auf einen gewiffen Breis »berechnet, ben 2. fic beftimmt gebacht batte; und biefe Detriften laffen meift weit tiefer in bas Berg und ben Beift wheffelben bineinbicten, ale andere, mebr fur's Allgemeine "bestimmte Arbeiten." - O! aber bie noive Offenbergie. tolt biefes Biographen! Ja wahl! nuter Gefiner! loffem lene Schriften fur ben engern Rreis Lavatere tiefer in feln Berg und feinen Beift bliden, als bie fat's Allgemeine berechneten - tiefer, ale et Beren Laveter lieb mar! lift fic aber diese Doppelseitigkeit und Doppelsungige teit Savaters bes Shrifeftellers mit felner jo bod gentiefe. nen Moralitat, mit feinem guten und edlen Bergen teimen ? Ber bief fann - erit mibi magnus Apollo!

5. 145 . Elage und jammert Ders G. über das Jahe, 1789, Das für Lavaters Derz gerade so ein Leibensjahr ges wesen sen, wie das lette seiner Lebensjahre für seinen Korg, per. Mehr als eine Oktavseite lang bauert diese Jeremiade. Ber gespannte Leser erwartet alfe zu erfahren, welch ein groß sed unaussprechtlichen den armen Lavater wöhl gedruckt haben niege? Unaussprechtlich muß es gewelen senn benn Derr G. — neunt es gar nicht. Und warum nicht Weil es die Welt nicht angehe. Und doch muß fich die Welt gefallen laffen, die lange Jammerklage zu sesen!

Befanntlich liebte 2. ble hexametrifde Form bem Dies berfdreiben feiner Gebanten, Serr B. fagt und, bag &. beffonbla ein tleines Butteral mit einzelnen Rartiben in bet Tafde getragen babe, motauf er feben, ibm benfallenben Gebanten nirberichrieb. Man tann biefe Art Gebantenfpabe nie an fammeln, bem' Dann wohl gonnen: aber lachetlich ift es, baß er es fich jur Regel machte, taglich wenigfteus funftig folder Rartden ju foreiben. - Bie aber, wenn er nicht taglich funfgig berametrifde Bebanten batte, Die bes Auffdreibens und bet berametriften Ginfaffung werth was ren ? Begreifich' ift as wun, baß febr viel leeres Strob in Blefer Bebanten Dibitothet - fo naunte er bie alphabetild geordneten Rartchen - mit aufgeraffe murbe . um nur bas taglide Denfum ju erhalten. Welchwohl meint Sr. G., bag bief Das Originellfte von Lavaters Berten fen. Die Rotin abaerechnet, Die man allenfalle für originell - Das beifit bier nach dem Zusammenbange fo Vielsals - fonderbar, Lavatern eigen, tonnte gelten laffen, tennt bas Dublifum eine Denge jeter Rariden aus Laudters Gebanten . Bibliothet: aber felren findet man, bag fie burch etwas Sententibles, Miklars. Gebrangtes und Reichaltiges fic auszeichnen. Ohne biefe Gigenschaften aber find folde Lulus ingeffit nur Bortgetlingel ohne Berth, etwa wie Gage folgender Mit aus lavatere Undenten an Reifende: Wer weife reifen tann, der ift febr weife. - Wer allentbalben weife ift, nur der ift recht weife. -

Mit, gleichem Rechte tounte Anigge wohl auch fole gende berametriche Gebanten für fehr deigingt lavatorifch balten:

355

Brqun waren Pharan's Tube, ober bon andeter Satte.
Bas war obne bie Faße ber Gang bes gehenten Gangere!
Brofer als Erbsen und Linfen find duch Reisen und Ande

Das tieunte Rapitel beglant mit eines Ergabling voll-Bobibehagen von Lavaters Ruf nad Mompeldarb. 1791. froffin ibn die Deinzeffinn berufen batte, um an ihrem Sofe bad: beffige Abenbmal zu abminiftriren. Er latt fich feicht benten . mit walcher innigen Rreube & biefen Muf annahm : benn nad Deren B's. eigenem Geftanbuille. E. 170 mar es fim immer befondere wichtig, wenn er Anlag fanb, is driftlicherellgibler Rudficht auf Wenfchen in wirfen, bie bus Schicffat auf erhabene Stanbpunfte geffellt bat. erfaffren bem blefer Gelegenhelt . mit mem und mas Derr &. alles nelvrochen bat - wie fich alle bobe Perfonen freuk ten , wo fle immer ein belehrenbes Bott aus feinem Dunde baren founten. Die Oucht etwas recht Allerliebftes, Enets gifches und non dictum ore alio ju fagen, verführte ibn baun wir gewohnlich, auch einige driftlich etheologische Thors beiten ju fagen. Go 1. B. batte er ble Dreiftigfeit an biefem Dofe in einem feiner aftetifchen Bortrage ju fagen : »Et wertenne ben Berfall unfere Beltaltere taum froendmo flas brer, ale in bem Sobne, womit die fo menidenfreunds witche Lebre von den menichenfreundlichen Engeln [ware wum nicht auch die menfchenfeinbliche Lebre von ben menfchene efeindlichen Teufeln ?) fo unmenfchenfreundlich ins Reich »ber indifchen Eraumerepen verbannet werbe.« wet follte es beuten, ber fur bochft liberal ausgeschrieene und fich felbft dafür ausgebende Lavater batte bie Illiberalis sat, in feiner Borbereftungerebe jur Dachtmafefeper bie Une, wefenden alle (G. 179) nach den gwolf Artiteln ihres Glambens tu fragen, und ob fle fic ju jedem derfelben betennen? und ben Befingungen, Die jeder in uns wirfen foll, gemas leben wollten? - Gie antworteten ben jedem mit einem lauten Sa! - Es gab bod mobl fur jene beilige Sanblung wichtigere und zwedmäßigere gragen, wenn bod gefragt werden follte, als die Frage nach ben awolf Artifeln!

Bir erfahren ferner S. 181 eine liebenswürdige Derbheit, wie es L. nannte und herzilch darüber lachte, mit welcher ein naiver Ariegamann (der Prinz Kriedrich) fante: »Der T. bol' die Ausstähmung, die etwas anders will, als Jesus und jeine Apostel — Jesus Christis ist Gesmeral

weral en Cheft Gollte fich ein Officier seines Generale schaen, ber fich teines Goldsten schaft? Bir tragen bie Uniferm Christi, und sagen unter der Sand: wer weiß, ob Expasses General ist Pfun! Es giong mir, sagt Detr L. durchs Gerz, wie mich der eheliche Mann ermunterte, treu su bleiben dem Evangelium, und mich dem Unglaubent und der herrschend werdenden Doppelherzigkeit und Hoppeljungigkeit entgegen zu seine, «

Bar es vielleicht iden eine Rolge biefer Ermabnung, bog & in bemfelben Johre ben bes Grafen Arlebr, von Stole Berg lettem Befuche in Burich, gegen biefen und gegen einige Breunde bes engern Birtels vom geneuma tigen Auffanbe bed Chriftenthums folgenbermasten urrheilte? - »alle damae puisat wird meggefanfielt, aller Rinderfinn wegrafoh. mirt, man venne intolerabten Abfurditaten entataen. sberen Ausgang jede ruhige Verpunft gleich vorberfe-Den tonn - - anardifder Defpotismus ber Demoftatene Emer find biele Demofraten in ber driffilden Rirche, bie Den anarchifden Defpotismus ausiben?) »ift an fic bet sidifmufte aller Defnotimen, und laft bas Bieberauffome omen des monardifden beforgen.« (Dies mare alfo ein Dapit! Bas får Grunde tonnte E. haben, bas Auffonte men eines proteffantischen Bauftes ju beforgen? Det son ihm angegebene quali Grund feiner Beforgnif ift bod mobl fo aut ale feinet?) »Doch ber Chrift weiß, welch ein Denbe bief nehmen wird - Die Beiten ber Berfolgung fdefe men im iconellen Anguge ju fenn«. (Bie? im Sabe 1791 ? Bas für Berfolgungen magen mobl felt 1791 in ber pro-Biffantliden Rirde vergefallen fenn? 3d fenne teine,) Bilemand mirb bittever verfolgen, ale bie ungläubigen »Colerangprediger.« (Ben bachte fic ber fanfte prophes affche Lavater mit feinem ebien und auten Bergen unter bem Damen unglaubiger Zoletaniprebiger? Drebigte er nicht and Tolerang ? Und prebigte er fle glaubiget, als Unbere? Und wie fonnten felbft ble unglaubinften Colerangprebiger bittere Berfolgungen verbangen? Bas beift boch mobi blinden Reuerlarm folagen, wo nicht einmat Rauch zu feben' ift, wenn es bief nicht beift? Dan fiebt, baf fic 2. ein Be'penft (duf, um es eporgifiren ju tonnen. Rlagen und Befprace von obiger Art muften mobi bem Brafen von Stolberg bebagen, ber fpater feinen Uebertritt jur comifchen **L**ip

Rirde aud baburd ju beidenlarft fudte, baff er ben beynabe vollendeten Einfturg der proteffirenden Rirche erlete bu baben claubte, und fein pracions numen in ihr batte.

Das gange 10. Rap. von S. 193-208 ift Dfeunine gers Berhaltuillen mit & gewihmet. Aber aud bier, ma man bod berechtigt war, es in erwarten, findet man feine Enibe von den verrufenen Sirtelbriefen, die Df. follte Obne Lavaters Wiffen und Willen und Mitwieten ger Torieben babfi, Benn man auch aus biefem Repitel fiebet. mas obnebin iangft betannt mat, baf amifchen benben bie angfie Derbindung fatt batte; bag fie bebbe für einene Der Durchaus feine Bebeimniffe batten, noch haben tonne ten: fo with et immet unglaubildet, baf 2, son jenet Briefen, bie einen fo weit umfaffenden Swed und Wirtungefreie batten, nichte follte gewuft baben, wie er doc vorgeb. Dafften wir aber auch biefe Unglaublide telt frauben, warum fcweigt Br. G. gans baven ?. Batum fagte er uns nicht wenigftens, wie Df. auf ble Toes ienen dirtelbriefe tom? mas er baber besweifte? mas er dadwech erreichte? wie er es anfieng, daß Aavat Ber nichte danon erfubr? Diefes Alles maren mabilich feine unmidtigen Duntte in einer Biographie Lavaters, bes mit Dfenningers Birten nab Reben fo genan verbunden mar. Gine Ertiftrung biefer bem Dublifum bieber unerfiere Saren mit imertiarten Cache, mare von bem Glographen la vaters um fo mebr ju munichen und ju erwarten gewefene Da befamitlich Berr Df. felbft, in einer Sheift, \*) bie eine Erflatung bieruber fenn follte, nicht nur nichts iber bie mes fentlichen bas Dublifunt intereffirenden Duntte gefage und erflaret fonbern vielmehr durch allerley Winkeliche bie Bache noch verwortener und rathfelbafter gemecht bat ; bent er vertheibigte fich gegen Untlagen, die nie gegen ibn gemache waren, und wiberlegte Dinge, bie nie Jemand bet Sauntet batte. Ber alfo nicht Rinberffon arnug bat, um auch bas Unglanbliche glaublich ju finben, fur ben find noch bis bies D Stunde jene bezichtigten Birtelbriefe in ein muftifches Cialis

<sup>9)</sup> Die bebentlichen Bietelbriefe bes Proteftanten 30p. Kour. Pfenningere in Natura mit Bor - und Racherinnerungen. Greelau ben Lowe. 1787: vergl. A. D. Biblioth, 78. 13. a. 61. 6. 575 ff.

Obscur gebullt, bas fic, ba herr Pf. sowohl als herr S. uns Ausschiffe ju geben, nicht geneigt gewesen find, wet dadurch enthülen und aufhelten läßt, daß man annimmt, es ließ sich tein zur Ehre, ober auch nur zur Entstuldigung Pfenningers und Lavaters und ihres Benehmens und Treibens in Ansehung der Zirtelbriese austeichender Ausschluß por dem Publikum geben. Dem Bidgraphen wurde es weinigstens immer Ehre gemacht haben, sein Unvermögen zu gestehen. Muste denn sein Jelb durchaus ein heiliger phne Tadel und Klecken senn? Oder ist eine Biographie Lavaters und ein Roman seines Lebens einerleg?

Sim 11. Rap. ift von Lavaters Relle nach Ropenhaven Im Commer 1793 bie Rede. Befanntifc fienn Derr &. felbft an, elnen Aurzug feines Lagebuches biefer Reife bem Dublitum gedeucht vorzulegen; wovon aber nur das erfte Beft (eder bie Reife von Burld bie Sof vom 10-28 Man) erichlen, weil er vermuthlich Bedenten fand, in bem angefangenen Zone bas Tagebuch fortjufegen. Und te that febr recht, bamit aufzuhoten ; benn et mar auf bem geruben Bege, burd bergfeiden Armfeeligfeiren, ale jenes Lagebuch lies ferte, und burd ben felbfifuchtigen Con, womit lebe Michts: wurdigfeit, wenn fie itbrigens nur feine Derfon betraf, bem Dublifum porgetragen fourde, ben Reft von Achtung ju verlferen; Die man bisber noch feinen abrigen Salenten foule Dig ju fenn geglaubt batte. Rec. fann fic biet nicht abere male auf eine Rritit jenes Reffetagebuches eintuffen, ba et ju feiner Belt im 17. B. ber D. A. D. Bibliorh. &. 487 ff. Mues fcon glaubt gefagt gu baben, was et übet biefe Reife und bas bavon berausgegebene Lagebuch ju lagen batte. Berr S. und Rec. find freplich in Diefem Duntte abermals febr verfcbiebener Meinung; aber bas unbefangene Dublienm mag urthellen, ob er tinreche batte und noch babe, wenn er es licherliche Armfeeligkeiten nennet, bag Lavater ein Tagesuch feiner Retfe brucken, und burch ben Buchhans Det auf bem gewöhnlichen Wege publici juris werben laßt, tint both auf dem Sitelbiatte, auf bem banten Umichlage, au Anfang und an Enbe bes Buches und an vielen anbern Stellen erkiart: Akffolind fen - durchaus bloß für Freunde. Ale ob ein Buch auf biefer offenen Beerftrage, wo jeder für i Richte, 4 gr. es taufen tonnte , und alfa dadurch ein Recht erhielt, es zu tefen, zu beumbellen

und fein Uribeil öffentlich ju fagen, durchaus bloff in Sreundes Sande tommen fonne! Bas Dert G. im 12. Ran. jur Entschuldigung biefer gorm fagt, ift eine eben fo große Armfeeligteit. E. babe namlich baburd die ins Bleine gebende Umffandlichkeit bes Tagebuches bebeden mollen. wenn er es blog får feine Freunde gefdrieben barftelle, weil Rrennbe ibn'and mit biefer Umftanblichfeit-gern ergablen borren; und er in biefer Form manden febr nublichen und fehr mabren Gebanten batte fagen tonnem, ben er taum im einer andern batte anbringen tonnen. Dun! angenammen. baf bem fo fep: fo mußte Bere &. fein Tagebuch nur in fo wiel Eremplaren, als er für feine Rrennbe beburfte, abbruden taffen. Immethin tonate er es dann an feine Breunde fchenten oder auch vertaufen: wer batte bann aufer bem Birtel feiner Breunde ein Recht gehabt, mehr ju forbern, als Derr E. gab) geben wollte ober geben fonnte? Gleichwohl gefteht Bett B. felbft (G. 243), es fen Lavatern felbit flat gewefen, buf es nicht unter Freunden bleiben tounte. ju benn alfo jene Binteljuge? warum murbe bem Oublie fum ein Broed vorgesplegelt, ber nicht Bwed mar e nicht fenn Connte, und allo auch nicht fepn burfte ?

Das Dubfflum urthelle, (um nur Einiges anzubenten) so es nicht Armfeeilgteit ift, bag Bere 2. in jenem Lagebus 'de eine gange Denge ber unbedeutenoften Sprache, ale Sies ten . und Dentforache in Dergmetet / Form gab - Dug et alle gegebenen und empfangenen Befucht mit Det puntelichften Ges miffenbaftigteit auflatite, - baß et, ungeachtet feine Rreunde nad fefrer eigenen Ansfage aus jenem Lagebuche Blabrung für ihren Deff und ibr Berg nehmen follten, boch mit ber weibifdften Somabhaftigteit ergault, mo und wie er fein Saar getammt - ob und wo und was und wie er in bet Dibel unterwegens gelefen - mas er hebacht und nicht ats Datte, gesprochen und nicht gesprochen, wo er Etwas an, Die Wand geschrieben habe, wie fruh ober wie spat er eine .. gefchlafen feb. und bag er bleg nicht mehr wiffe, ob ber Chlaf erguldent gewesen fen, ober nicht - wo und wenn Dr. 2. und feine ibn begieltenbe Cochter, ben bunberiften, amenhundertften ober vierhunderiften Theil der Reife jurude gelegt baben - wo ibm ein Guteverwalter, ein Doftmeifter pher fo etwas jur Berforgung empfoblen murbe - mo ibm und feiner Tochter ein Mantel ober ein paar weiße Lacher,

ein Strobbut, ein Meffer, ein Aupferftich, Rabeln, Siegels latt, Bleiftift ober guter Bein gefchentt wurde, n. bgl. m.

Doer wie foll man es neunen, wenn er gant, wie fein Greund Timmermann ben feiner Reife jum franten Ronig von Dreuffen, Beangstigung fühlt und feinen Lefern fagt: »Es war eine fdwere Beit, Die Beit ber Borbereitung, 340 »raftung und Beftellung fo mannichfaltiger Dinge. »glaubte beprabe zu-erliegen - id empfahl mid bem taglie »den Gebete aller - «. Ble foll man es nennen . wenn einer feiner driftlichern Rreunde, beffen Bebete er fic bie fer Reife megen befonders empfahl, ibm foreibt: "36 babe »bie Unftalt gemacht, bag mabrent Ihrer gangen Reife vom » Morgen frabe bis Abende fpat, ununterbrochen für Gle »von driftiden Rreunden gebetet wirb.« - Benn er uns fagt: 2m Montag Dachmittag, ben 20. Dao 1791, um balb : Ubr mar ber beifte, obgleich rubige, vertrauensvolle Moments wo er fich aus beit Urmen feiner Rran. feiner Louift. feiner Bruder, Der Seinigen und einer Menge, . wie betalich Abichied nehmender Kreunde lostif - wenn th uns fagt, daß Dadame Lapater unter bem Damen Mamis ma, und feine ibn begleftenbe Tochter unter bem Ramen' Rette feinen Freunden befannt fen; daß es viel getoftes babe, burd bas freundisaftliche Gebrange, bas ben Bagen umgeb, binbutchjubringen; baß Betr 2. vorangegangen. Dabn gemacht und feine Danbe redes und flats gegeben. und bag fein Bruber, Diethelm, ibm feine Lochter nochgen fubrt babe; baf fie es aber enblich überftanden, ale fie im Bagen gefeffen, baf fle langfam burd bie Stadt gefahren maren, und hier und bort noch gefeegnet batten und gefeegt net morden maren; bag fogar noch por ben Dforten ber Stadt Einige ibn erwartet batten, bag er bier wor ben Pfote ten der Stadt das erfte Billerchen wit Bleiftift aus Marnina gefdeleben; daß er bier Thranen vergoffen babe. wie noch nie. fo beife Ebranen über feine Belabenbelt, Bee bundenbeit, Gebrangibeit ; baß ibm ba gemefen fen, ale menn er burd einen fanften Eob bet Erbe entriffen mare, bag et bier einen Borfcmait feiner tunftigen E:lofung empfunden, und daß er fich's beo blefer ibm fo aufterft feltenen ?'; e recht mobl babe feyn laffen - wenn er an einer anbern ende fagt : er bobe Refpett fur Alles, (vor Allem) was von einem großen Denfchen berfommt, and für bas, mas et nicht

eka...um bis-milling, mad er verflehes, has er Respekt auf für bie fam boch nicht einleuchtenbe Demertung bes Seldidrideelbers : Alle Glieber nun von Abrabam bis auf Da bis find 14 Bileber; und von Danis bis auf bie Begführung cen Babpion 14 Glieber; und von bet Begführung gen Sabnie Ton bis gul Chriftum 14 Blieber. Er geftebet, bager einen moalis den, großen, glaubenftartenben Zuffcluß blefes Rarbfele abne be - (ber unmiffenbe Dannt! ber immer bobe rarbfelbafte Dini ge abnet, mo hichte Rathielfaftes und überall niebts zu ubnbeit ift! Det etfte beffe Bibelfommentar fonnte fom Zufidlas geben.) - baß ihm aber ble Borte: Eine ift Roth!'-Beit! flebe beinen Cobn - wot nicht langer Beit ein efes fer Ginn, Det gewiß im Bergen Sifu lag, befannt geword ben lep', ben et nur bemen bon feinen Rreunden mitebellen menbel, bie fur bie eble und erhabene Danier Befu, mit fahr Benform febr wiel zu fagen offenen Ginn baben - ball an A mach & Uhr in Dettachweller eingetroffen; daß er ba -Me lieben driftlichen Freunde murben verzeiben . baß er alles. Sane . leder ifinne fich bas berausfuchen, monon er fich fur felden Deift und fur fein Ders Dabrung verfprechen ju tone ben glaube .... baf et (credite poftet!) feln Dant gefammt Balle : ethig Arbeit, won dan Die Attipitat aller feiner Gelftese Endice für beit gangen Eag abbange , er murbe alles Denfens wildbia fenn. wenn er gwemmal 24 Stunden nach einandet fein Dage ungefammt laffen miffer wenn er es burd und burch tomme, bis ein feines Del darque ju bufern fcheine : fo fen er au feber Beiftesarbeft tuditig, bie im Rreife feiner Rapactiate: liege - baft bie ibm wegen ibres Berglofigteit fonft nicht febr einlenchtenben Aut Maria boch bedwegen immer beis tia march: well fie Erfallung eines prophetichen Borres find, bem ble Optecherinn feibft ben weiteften Ginn ju ges ben wiel in bemuthig mar - ( & meinte bie Borte: Bon bujt an werben mich alle Gefdlechte ber Erbe felig prelfen. Alfo was Datla felbft in bie Borte nicht legte, bas meint et bineintegen ja muffen! Ol' bes Eregeten!) - baß ibm ein Rofenkranichen oder ein gewundenes Wachnkerzleiff in den ganden eines vierjabrigen drifftaibolischen Rindes um felnet fo mannichfaltig gebrucken Bruber willen lieb fen - baf er noch immer (alfo noch 1793, nachbem man fo viele Brunde degen biefen Blauben ihm taut und bfe bentifch vorgelegt batte! Und Bert &. will bod feine Lefet Manben madry . 2. babe nie nach Beiden und Manber ge-27. 21. D. B. XCV. B. T. St. III. Geft. baichet?)

haschet?) an die sortaesette Mödzlichteit einer uninkliteide ven perfönlichen Gemeinschaft mit Gott und Ehrstlichen genlichtet often mit Gott und Ehrstliche an sortgesetze Möglichtelt gerlicher Offenbarungen glaube, und daß nur eineschiedene Unchristen bies unfinnige Schwärmers nennen konnten — daß som ein einigted ächter (auf thenelister) Buchtabe von Ehrstlite hand — ja ! ein Schätsen (ohe ! !) von einem seiner Saare ein Hillgthum sing sen (ohe ! !) von einem seiner Saare ein Hillgthum sing source, und (um das Non plus ultra eregetischer Weishelt nicht zu übergeben !) daß er der Meinung son der Apostes willen Johannes lebe woch auf Keden, um des Borte willen de ich will, daß er bleibe, die ich kommer. (Man vergt bietmit was im 79. B. 2. En der R. A. D. B. S. 415 von Lavanes Glauben an die Beelenwanderung gesagt worden ist.)

Dich Droben Lavaterifder Memfeligleiten, ja! mm Theil Afbernheiten aus bem Tagebuche feiner Beife nad Ras penbagen, tonnen jeben Lefet, wie ich boffe, binlangfid in Stand fegen , ju urebellen , ob feine chriftlichen Lefer , mit er minichte, baraus Babrung für ihren Geift und für ibe Det, nehmen fonnten. 36 wenigftens glaube, daß Des Belft urb Dan Berg Dittelben verdienen, beken fo Etwas Dabrung fepu tann. Und bod magt es fr. G. Diches Reit. feragebuches Loboreffer und Berthelbiger gegen ble bagenet bom petforbenen Deren von Anigge erfolenene Barobie au merben +). Das ambifte Sapitel lit biefer Becebribigund. gemlamet. Er fit ber Weinung, die Seimme bes Gegnere fry Die Silmme ber einfeltigen Parteplichteit. - Mis of felbit die falliefte Unpartenlichteit benn Lefen jemer tuft bem bollen Bochgefühl von Wichelgfeit . Giant und Beife den Beit vorpsfaunten Armfeligkeiten noch etwas weniges stein. Bonnte. ale - laten ! Proping all cen proping freit mit ert etter

Doch man tann Dertit G. Die Steff und Frende luffen, ber Apalaget feines Jektigen bu febn, fo tonge es die Digniste aber Soppothelen im Lebrifiteme Bestelben Seielfft. Bitch'fe mobifeilen Rauf aber darf er erwarten, wenn es unf fifteris for Fatta antommt, durch deren Anerkeinung doter Laufe mung und Beedrehung der Charatter, und bach Melafiguite

<sup>•)</sup> Beile nach Felglar, im Sonnben 1794. Ausgun aus Geile Logelund. Durchens blußefür Freunde von Joan Wolchlot Spiepsläs, Honfürül, Tanmeriages und Litular - Redens fanze in Pring.

Joh. Kaspar lavater's lebensbefcheelbung x. 1.63

Derfeliftaue, bie Acheung, Ringe und bas bürgertiche Gluct aus beite nibefcholener Manner ftebt aber fallt. Ungildlicher Mible bat Dr. G. in blefem zwöfften Rapitel bas Schickfal, in niefer ale eine - ob wiffentliche ober unwiffentliche? will Rec. mide entelleben - Unwahlheit von ber Art gefallen zu feyn.

Dadbent fr. G. (C. 245), tros feiner vorangegange. Bertheibigung und Loboreifung bas nothgebranaene Bewarif abgelegt bat : er glaube, bag feine Bavaterifche. Barie meniger ben gewanichten Einbend gemacht babe. ald bat Tagebud feiner Reife nach Ropenhagen, (worin' Dt. . teicht Recht haben mag -) und daß baber bie Bortfebung wfraenbeit mar's, wenn id nicht febr tere, ba ein ebemalie. maer mirticher Greund von ibm. zwar au jemand andern. mitte bod ju feiner Runde, bas bitterfte Wort ferieb, bad . mitmin feinem ganten leben gelagt worden ift, und bas maud bem nermorfenften Berbrecher, ich weiß nicht, won wweft nur - tounte gefagt werben. Da biefer als ebemas »liger Freund im Borbepgeben auch von ihm befucht morben met, abgleich E. mußte. baß er ihn nicht mehr unter feine seffenine ju jablen babe; fo buchte et, es tounte mobl fete mach aud gebacht merben, und ba er Lavaters Gutmirbige # felf und feine Luft tannie, alles Gute an Jedem Denfchen » hervorgugleben, fo ichrieb et an einen Freund Lavatere whas bepuabe unglaubliche Bort: "36 verbitte mir ble » Comad von Lavaters Lobintuchen. ««

Mer felte man diefer dem Amscheine und einbefanges pen Erzählung herre Gebensen nicht. Glauben bennessen Tennessen Freund. Statten und unglaublich Langenannte Gemalige Freund. Langenannte Gemalige Freund. Langenannte Gemalige Freund. Langenande Mort schrieb, im Intell. Di. d. A. E. B. 1809; Kle. a. fischen. Erzählung Gestart, das in jener Erzählung Gestart, das in jener Erzählung Gestart, das in jener Erzählung Gestart gestart ficht man, das her den gebaig fer, und and seiner Erzählung Gestart wirde, den ganzen Vorsell mit Brisslanelgen zu übergeben, so wie vorselne frührer, siesen eingneifunde. Geschichten, die Launt tern mehzere Jahre beschieftigte, aus guten Gründen, weiselchauf eines derhab erhaltenen Rint, mit ganzlichem Gilla seine das ganz felbenes übergeben beschieren Rint, mit ganzlichem Gilla seinebene übergen gen haben

Die meiner anbeen Gefalen ale Enleitung, bie erweifen tann, bag herrn Geffiern biftorifche Treue und

Mlaubwürdigleit wicht aber alle Ameifel erhaben fen. mirb fic alfo nicht munbern, wenn and ich. Den Ricenfant. wenn auch ich ibn einer abnilden und vielleicht auch bebentenderen Untreue in ber Erzählung, bie er von 6.248 bis. 232 giebt, beschulbige. Bu biefer Antiage glaube ich, um fo mehr Beruf ju baben, ba ich es mar, ber im Jahr 1793 im IV. Bo. ber D. A. D. B. bie Aufforberung abbructen lich, pon ber Dr. G. S. 249 fagt, baf bie Grafian St. R. fle an & gefande babe, und ich es war, ber im Sabr 1795. im XVI Bbe. ber Dt. A. D. B. Lapaters fogenanntes Lette tes Wort revidicte und fommentirte. Diefe Gefchichte ftellt Derr G. bier von S. 249 - 282 wieber eben fo ichlef und unridela auf. als ob feit Lavaters barüber gefchriebenem Birtelbrief fein Bort melter bavon porgefallen. und als ob Der XVI. Band ber Bl. M. D. B., wo Alles wieder beriche riger and widerlege murte, was ju berichtigen und 30 widerlegen war, gar nicht in ber Beit mare. Beniaffens affettirt er, pon ble'et Berichtlaung nichts au wiffen, mas fremiich pon einem Blographen Lapaters auch eben nicht ju loben ift, beffen Pflichtes boch wohl mar, nicht bloß die einlenige Lavaterifche Darftellung eines Rattums, feinen Lefern au geben : fondern' auch ane ben Aften ber Segenparten gewiffenhaft ju teferiren. Aber fo machte es L. auch Telbft. Ungeblich las er nichts von ben gegen ibn gemache ten Erlanerungen; fonbein beanugte fich , burd feine Birfele foreiben feine Breunde ju tanfchen, feine Segner ju vere, fdreben, und fich als ben unfchulbigen Dartprer für Chris Renthum, Wabruelt und Recht aufauftellen, woffer er beng but ben einem großen Theile feinet fogenannten chriftlie thern Rreunde und Befer geableen baben mag. - Es tos : fiet mir viele liebertoinbung - tron wem murbe es wicht Etel erremen , fo oft verarbeitete Begenflande immer von neuem wiedet durchquarbeiten ! - die non mir und fur mid ... fangft gefdloffenen Aften abermale unszuzieben; ba aber De. Si, wie ich zeigen fann und werbe, burdaus an Der Wabrheit vorberichleicht, und ich nicht voraussehen fann und barf. baß feine und meine Lefer bie Chibe, von Der bier die Rebe fft, noch in fo frifchem Anbenfen haben . werben, um bas Ralfde und Unwahre in Berrn Beftners Darftellung felbft zu entbecten : fo muß ich mich notheeltrum." den entibliefiet. fie auf ben rechten Canbonner au ftellem. -Rur Came t'

### Joh. Raspar lavater's lebensbefdreibung zc. 465

Bert E. Bate fic 1786 auf feiner von ihm feitet und Den Ge fo den aunten unschuldigen (?) Bremer Reile etc laubt, an meherein Oren zu erzählen: » Es relieten Leute win Jucich und andern Oren herum, mit einem naturalis aftische Biaubensbefenntniffe in der Taiche, zu deffen Uns verschreibung und Unnahme fie Jedermann zu bewegen such wrens er felbft fep scheifelich ned mundlich derum angegans wein Worden; dieses naturaliftische Glaubensbefenntniß fen win Word berlinifern Gelehrten, und nomentlich des Ornwicklicht Wert, der angelegentlich darauf ausgehe, Sitten wir fiften und Leute dazu anzuwerben.«

Mis Dr. & bieles Mabreben unter anbern auch in elmer Befellichaft vorbrachte, wo fich ber verftorbine Rietmelfer von Biantenburg befand: fo wiberwrach berfeibe fo pleich auf ber Stelle und gant pofitie ber lavateri'chen Erafibi tang. Dr. 2. verftummte und fagle fammeind : es fev ibt fieb, bas Gegentheil ju boren; er wolle fic nabere Erfic. want ausbitten. Es blieb baben. Il - nittelbar nach blefet Mercebaltung auf ber Aubanfefahrt erzählte Dr. von Bl. Die Seche bem perfertenen Bolifofer. Alle Sr. Wicolal bas moniborte, ertlatte er im Anguft 1786 im bamburgifchen Roth aufponbenten jene von Sen. L. ausgeftrenete Machricht füt simmabr, und fager baß Den. 2., und wie ihm ichon miters frenthen marben fen ; forbre ibn auch iffentlich jur Recheite fonft wegen jeure falfden Ausstreuung. Bert Anvaret fcwieg offentlich. Dagegen Hill er unterm i ten Ottob. 3786 im Jielet feiner Grenabe ein befriges, drobendes Aunforderungsschneiben als Manuscript für firennte aue's geben, wprin er unter anbern bie Dreiftigteit hatte, ben Mann; bet Bern Wicolgi vertheibiget und Lauatern mis berterechen baben fellte, und ben Berr Dr. bis lett noch nicht Sffenelich genannt batte, feverlich aufjuforbeftt, fich ju nene men', Die Babrheit feiner Anbfage ju erhatten urb ju fagen: Bie - Boun und Bo, unter welchen Umffanben, in weffen Begenwart fo ge'prochen worben fenn follte; - et verlarse Die Aus'age bes Ditolaliden Freundes fur Miffiveri Hand, Erdicheung und Luge, und brobete, bag wenn fic bet Mann . Der fich vor feinem Mamen wie vor eis wer Coofande fürchte, im laufe bes 1786ften Jahres nicht menne, und herr DR. ben feiner Antlage bietbe: fo merbe de fic endlich einmal obne weiger ichonenden Bedenken

an ein gehöriges Berlinifibes Bopattement Diefe Ausforderung und Drobung theilte Dr. Sollifofen. bem fie in bie Danbe gefommen war, Dem ausgeformerem Manne, b & bim Beren von Blantenburg, mit. Dine weder an diesen noch an Beren Micolai batte Dr. 2. We gefandt : obnerachtet gerabe biele benben . in ber Sans atte meiften intereffirte Derfonen eine folde Zi-fforberung smelle batten erbalten maffen, wenn Beren Lavater baren gelegen war, Die Sade in's Refue pno aufe Erodine in bilingen. Run forteb ber Dann, ber fic angebild vor feinem Mamen, wie vot einer Cobfunde fürchten follte - Dett von Blantenburg - an Sen. Lavacer, und nannte Ro And Br. Jollitofer fories, und Bes 11m als Ausfaher. genate fein Diffallen an Lapaters Benehmen. Man like ibm alle Umitanbe, unter welchen bas Gelprad vorgefallen mar i offenbergia und frennuithig ver-Aber Berg & man midt ebelmutbig ober renvoll genue, fraendmo bffentlich bein Dubleum zu fagen: bag ber Dann, ben er aufgeforbeit, fich genannt habes et lid glio bas nicht unterrichtete Doblitura fin beim Babite , ber Dann farchte fich por feinem Ranien. mile wor einer Lubfunde. Dere v. Bl. warbe fcon banfelle Ab feibit berrild genaunt baben, meten nicht ber feinfte A. tum foines unvorlichtigen und leichtfinnigen Areundes 2. im fconen, er gebinbert better In einem Privatoriefe an Den, von Bit ertibete & blott: "Er babe nicht tricolat. om fondeen einen gang andern Mann im Ginne gehalt ; won Micolai babe er eines fchriftliden Auffabes nicht geabacht; aber er wiffe doch wohl, daß 27. Deiftische Beforache fabre. « Abet De. usu Dl. biteb ben feiner Anciage.

Nachern dies Alles zwischen Lavarer, Erkolai, Bole likofer und von Blankenburg vergefällen mar, der Angegeborderte sich genannt, und alle von L. gemachten Bergebriederte sich genannt, und alle von gemachten Betgebringungen erfüllt und seine Ausfage bewährleitet hatte, esdreistet fich dennoch Or. E. in seinem Iweyten Blatt self wer Rechenschaft an seine Freunde, sines berückigte Sien feräch, me von Blankenburg ihm so vieltste widersprech, sie Mikkverstand, Avolcheung und Auge zu ertlären, von Aposteln einen neuen Verbuhderung zu preihen, der er keinen Lamen geben indge, die sich ihr polizierten Gran-Hossung troste, das det Raine Jesas in polizierten Bran-

Joh. Raspar Barntane laftemabeffereibung ic. \$67

Benefenien gmannig Missen nicht neber vefiglis genaunt were dem felle — in., er vestie abermale, fich an ein geboria dem Arm. Dieblat manden zu wollen, und hen Rieblat esne speinnern, entwater zu beweifen, buf L so Etwas gesagt habe, aber zu wieserufen, oder ben Namen des Angebers habe, aber zu wieserufen, oder den Namen des Angebers habe Mein machen. Abelti sine ellerne Stent Bo-Etwas in die Meis Miele binsingliebreiben, nachden him Alles bewiefen mat, and heb der Angeber ihm selbst genanne hatte!

Jest war es boch wohl Zelt, kavaiers Schaam vor bem Bublifum ausubeden; benn bieber war er bech in der That ju schonend und mit zu viel Delitatesse behandelt. Und Mele Schonung, anstatt ihn zur Erkenntuls kierer Sinden und Auf Bietel seiner Betrauten gemacht, Es erschienen also: Wischelle Innerkungen über das zwerte Blatt von zerte das Wegte Blatt von zerte Colai's Anmerkungen über das zwerte Blatt von zerte Colai's Anmerkungen über das zwerte Blatt von zerte die Kavaters Aechenschaft an seine Freunde, und über Frn. P. J. W. Sailers zu dislingen Mährchen. 1727. In dieser Schiste wurde die Sache dem Püblitum demilich und der Wahrbeit gemäß vorgestelle, mie sie fie

Int Jahr 1788 farlet Miteilei seine diffentlicht Erseinig über feine gebeime Berbindung mit dem IlJuminatenorden, und, krachte die Sade obermals fred und
offen jut Sprache; forderte auch Lavatern auf, sich fest und flar darüber zu erklarnt was es denn mit der and gehilden Arnbekannung union dan Christonthum für eine Bischneit habe? wo se denn in Berlin im ?

Jim Junius 1792 trat im Intell. Bl. d. A. E. 3. Ne.
77 ein Ditter, mir wenigstens unbekannter Mann auf, der fich unterschrieb: Ein in jüngern Jahren enthusiastischer Verschrer Levaters — †) und frihmt ibm des schwace Bes dactuis abermals auf. Lavater aber schwieg; —

, 3#

Der Berf. bes Auffages im Zutelligenz Butte ber A. E.

Latte feinen Ramen fpater ber Graffinn &, einer Bereisrerium tavaters, gendunt. Gere tavater fonute allo feinen Ramen and erfahren, welch erribt wiffen wollter. Best.
mutbild bat eribn auch erfahren.

Im Jonuar 2793 fiel ich im IVan B. ber R. A. D. Dieses Mannes Aufforderung an L. abermals abbruichen, und dußerte meine Groenflichreiten über Lavaters bischeriges Benehmen. Die Gröfinn St. A. schicke im Augast 1793 ihm dieß zu. Er suchte fich und zwar abermals in einem Iirbeldriefer an seine Freunde, zu rechtfettigen. Det Litel dieses gedrucken Irtelbriefes war: Letztes Work über ein Wort, das ich 1786 zu Salle wieder den Sen. Ticolai zu einigen Freunden gesagt baben soll. In Knaunde won I. C. Lavater, 1793, 38 S. 12. Diese Sirkelbrief fam auch mir in die Sande, und ich gab eine Auzuge bavon im XVIten B. der R. A. D. B. 207 fippshin ich alle diesenigen verweissen puß, die mehr davon wissenwollen, als diesenigen verweissen geben erlaubt.

Run! Und dieser Jirtelbrief, beffen auch Dr. S. 252, bod ganz kurs erwähnt, so wie er foerhaust mit feisem Tritt über blefen samosen Sandel weglebleckte jole flate er die Sache auf? — Er tiart fie gar nicht auf; sondern reffattet nur, bag ber im Intell. Di. der A. L. Z. ausgetretene Mann Unrecht habe, wenn er sage: Jolisteft habe 1286 Lavatets Gesprach mit v. Bl. selbst mit unge-hort. Dieß ift es Alles. Freplich die armseligste Tebensagebe von der Welt; aber Dr. L. macht sie, liftig genug, bur Bauptsache. Und Dr. S. läßt Tunse gerabe sein, und berubigt sich baben !

Da aber ber Mittmeiffer v. Di. ein, als Menfc. alls Gelehrter und als Sorififieller, allgemein geschähere Mann bey seiner Ausiage gebileben ift; da er mit Zolitoser, unmittelbar nach dem berüchtigten Gespräche mit Licher ble Sache sprach, also wohl noch wissen benute, was L. gesagt hatte; da 3. bezeugt, daß v. Dl. ibm diefes Bespräch mitgerbeilt habe, da alle Aften hierüber, sowohl die aus Orivatbriesen, als die aus gedruckten Schriften bein großen Onbifum vorgelegt sind, und boch teine befriedigendo Answort barauf fins Jurich erfolgt ift: so mag num Jeder urtheilen, ab hie. S. besugt war, sich bey Lavaters Intelieries gu-berubigen.

Bar es denn etwa eine Aleinigkeit, auf einer Reife von Zürich nach Beimen, und von da jurud bier und dort in vortrauten Sirkeln berlinische Belahrze eines Planen gegen Bagen Tas Etitiffenthum zu beschuldigen? Man dente boch an die Zeit; wo eine Beschildung von der Are far jege Manner, und namewellch ihr Dern Ticolai, der genannt war, und für ihre bürgerlichen Verhältnisse die traurige ften Folgen damals im Preassichen haben tonnte! Und für se Etwas hatte der fromme Lavater, der Wann mit dem edifen und groffen Serzen, — batten Lavaters edrifflichens Kriunge, die die Sache zu beschönigen und zu verruschen füchten, weber Sinn noch Gesühl? Genun! Lavater in aus der Welt gegangen, ohne dies von ihm aestissete Unrecht wieder gut gemacht zu haben, oder sein abgeschnichtes Mahrn, den von einer in Berlin gestisteten Berbrüterung gegen das Ebristenthum, öffentlich zu widerrusen, was doch eines edleh und groffen Herzens wärdig aewesen ware. Wer that nun hier Unrecht, und wer litte Unrecht:

Bon &. a53 - 59 afebt und Detr G. noch Zusante bus bes verftorbenen von Chin Odrift: Aleber den netien Settennamen Lavaterianismus, worüber ich in be That Michts au fagen babe. Deurt mer ben Berfoffer fenet Schrift ; wie es Derr &. tout, für einen tubigen und unlete Benfchaftlichen Dann ertlaren tonn, obngeachtet biefer mit barren Borten fagtet Im Lavaterianismus liegen Die wefentlichen Beftandtheile, der Bern der Chriftolor gie - Lavaters Fragen: aber Glauben, Gebet und Beift maten nie beantwortet, ober burd affetannte und unerwiefene Etflarungen, Die ber Ranbibat auswendig wiffe tede dagegen erschienene Widerlegung fey lacherlich, und ble Theologen mußten wohl über Lavaters Rragen nichts Grandliches ju fagen wiffen u. f. m., jelet fich felbit nicht ale einen rubigen und unteidenschaftlichen Dann, Denn ein Sorifefteller, ber bem theploglichen Dubiftum Base, wie bie eben aus von Coins Sorift angeführten. por bie Mugen binfcbreiben, und ber jeder Belegenheit in helle Rlammen aufbrennen toun, wenn irgendmo Ermas ger . gen Lavatere Theorie und Sppothefen erinnert wird, bet Seurfundet bod wohl bentlich genng. bag er nichts weniget als rubig und unleibenfchafelich fap; baß er von ber beffega Dibei . Eregefe entweder nichts miffe, ober nichts miffen wolle. Co tadige aber Dartepen in ben geften Drineipiet fa weit aus-Binanber find, als es bier ber gall amifchen mir und Deren

B. und Martin Clienten von Chin ift, wied auch aberaillines Bolwifden gesprachen . in. ben Allind gemdet lepne

Das 13. Kap. von G. 260 — 282 enthalt gruftene ehells Erzählung einiger baubilden und personlichen Berans derungen und Umitande — junehmende Kranklichkelt — Wars gegenwartigung seines Tobes, eine narürliche Folge kinne guntehmenden Kranklichkelt — sein Freund Des wird Antistes feine flichte Tochtet, Bette, verbepratbet sich mie Bertn Siehner — Auszug aus ber Trauungerede — Colleg ginn ben Lichte, das Berr F spaterbin als Frundriff, ber Bissenschaftslehre ins Publikum brachte. Es scheint das mus einer Acusserung herrn S. S. 276, und nach beutlicher aus Layaters eigenem Geständnisse S. 296, adas er die Lection micht ganz verstanden ju erhellen, daß L erob der herrn B. wegen jenet Borlesungen gemachten Compilmente, nicht ganz seiner Rechnung daben sand, Acusseungen am sa. Wedurtesage, und abermals ein Auszug einer an dem Lage dan L gehaltenen Rede, — Peter Alops Jauch wird Preschier einer Brübergemeine.

Sim 14. Rap. glebt Bere G. eine Meberficht Der Schriften Lausters, Die von 1792 - 99 betaustameit. mit Zuenahme beffen, was auf bie Revolution unmittelba. ren Dezun bat. Bas bason ins große Dublifum getommen fft, bedarf bier teiner menen Reviffon, Da Vie D. J. D. Bill but feiner Bett bavon foon Bericht ertheilt Bat. White Einiges; 2. Batte Die ibm eigene, aber meines Cradfens eben nicht gludliche 3ber, Boree Besu gulammen ju fateil ben, wie er es fich moglich bachte, bag Jeles fie ber biefer ober jener Griegenheit tonite nelprochen baben - aler ein Bud pon ber Art, wie bie Privatbelefe von Banins and Paulus. Bergusgegeben von Nathalion & Bacra Rupe (D. b. von 3. C. Sabater:) Wintertbur. Steiner. 1801. - Und Diefe Borte follten alle etwas Gentensiofes 36 gweifer, bag 2. ben Beift und Con Bein giud. lich genud aufgefaft und wlebergegeben bube. Gefne foure nannten Sentenzen find gar ju oft mafferige Phrafen mit Mblifden Worten verbramt.

Bus 2. nad S. 294 — 95 ar einen Genifich forteb ; stop ihn aufforberte; Kothalifigu merben, if ibac venduftig und richtige contraffict abor mit vielen anderw feiner

#### Joh. Kaspar Sanothis lebousbeffereibung ic. 27a

etent ber feines Ber apoblitifchen Eufbeng feines Co fteins wenn man feine Theorie fo pennen batf, überzeugt war bar boch überzeugt ju feof mafinte, und vorgab, bes beifer eine Stelle aus einem Briefe vom November 1794. 336 fereite nicht, foreibt er, ich bisputire nicht, will aud biteine Gegengrunde; « (Micht! abir flebet Lavoter! war rum nicht?) »fonbett verforeche nur Den Cat fogleld ju jere soiffen, bem Condtaften ju übergeben, und in meinem Beben mie mehr ju behaupten, von meldem bu micht von Betgen fageft: Er ift vollig fo fler und fo gemil, wie Ein smal Eins ift Eins. Dochmois, bemube bich nicht mit bet Sheringiten Biberlegung ober Erwellung bes Gegentheile; es sebarf beffen nicht. Ich anerbiete Dir gangliche innere und wenfere Annullhung, jebes eingenen Sabis. von Bem Itmacab ein gebblicher Wenfc mit feiner Derfon sort feinen abengefehten Mamen das Batt ausfereiben barts biefet Des ift nicht fo tiar und mabt, ale Cimmal Cius ift Cint. »Taufende haben über diefe meine Unerbietung als ble boch-Die Ertravagang ber menfchlichen Draftimeion laut und leife mgelacht; aber bie talten, rubigen, philosophicen, bumd. wien, erhabenen Babrbeitefrennbe magten es nicht, mich »bemin Borte au nehmen.« - Der gindliche Lavaret'! Dich beift bod mobl mit Suverficht freden? Go beffand allo Lavaters Glaubens Spfrin aus lanter bellen und flaren und numiderleglichen Arlomen, aus lauter mathematifch ere milfenen Babrbeiten! Belder Sterbliche auffer & barf Dief von feinem Slauben und Biffen rubmen! Geflatte bod Sie ber Angliel Bautus bas Geinige fur Studwert! Bies ift mehr ale Dantust. Bie inbeffen bem auch fenn mag. gin-telfe Sichein über Errentingung ber menfeitichen Belle

Lien muß Ge. G. mir bom erfteiben. Und wenn felbft Bolitofer, wie Li-verficete, auch nicht einen einzigen Sod im Laparete Grandendiehre veruidiret miffen molitet fo wiffen awir wohl, was wir von bivfer freundschaftlichen Zeufferung derfinitien 2: 20 halten voor auch alde zu halten baben.

Bon S. 325 - 460 follbert Dr. G. Lovaters Benchmen Sebm Ausbruche und mabrend ber frangofichen Repolution In Krantreich und ber Schwelz, and glebt und als Belene bles an Ausguge und Rragmente aus feinen bamals gehaltenen Predigten , gefdriebenen Briefen und fleinen Ochriften, 3d habe icon im LXXIX. 900. ber R. A. D. Bibl. mith Urtheil über 2. fir blefet Racfifcht ben Lefern vorgelegt. immer bleibt wift Capaters Duth in iener gefahrlichen Beit ibrmitrbla. Laufend Anbere wurden anbere gebandelt baben; Aber biefe Caufende find nicht Lavater. Er tonnte und Durfte Manches tonn, mas Andern nicht giemte, eben weil et Labater mar. Wenn ich aber in 2. ben Dienichen, ben Bure ger, ben patriotifden Schwefzer ehre: fo banft mich bene noch, bag biefenigen feiner Freunde, bie manche feiner Schritte, Reben und Bandlungen tabelten, nicht gang une recht hatten. Bein Patriotismus und feine Energie wurden hur ju oft jur Derbheit, bie wenigftene nicht immer Beise belt bes Lebens athmete, und es bleibt immer die Frage, bb fom ale Orebiger Affes bas juffand, was er fich erlaubte. Bie er auch immer bie Caden auf einen rellaiblen Beand. puntt bu foranben perfucte: fo mar und blieb es bod Doe litit. Gine ber auffaffenoften feiner politifchen Drebigten. ift ble Dreblgt'am 3. Febr. 1791 nad ber Ermorbung tes Ronigs Lubmige XVI, Auffallend auch um besmillen, me L er am Schluffe berfelben, nachtem er feben Chriffen als einen Gefalbten des Berth, als ein unverlebbares Belligthum angufeben ermabnet batte, endlich in einer Striges rung fagt: »Beiliger aber als alles Dellige; unverletichen wals alles Unverletliche, fen uns bie große boderhabene Derfon bes Etfien aller Befolbten Gottes, ber mit bem "Dele des Beiffes gefoibt worden, " u. f. w.

Diefen Grund, hergenommen vom beiligen Dele ftafcbefen zu Abeims, erwartete boch wohl Miemand pou viner protestantifchen Kanzel ju borent — Ales mas untigenen Dere Bere Beit in den Rapiteln, die den Revolucionszeiten gewident find, lage, ift noch ju neu, und aus 2. Borife

ben Angende Berlebe, g. W. felnem Schreiben an bas Mereb meinen, Rentel, Belefe über bas Beportationewefen u. a.: m. 311. botannt, als baft es nothig water, mich hier babryaufznhalten.

Bon G. 463, an giebt uns Der: G. bie Ericbinne von Lavaters Bermunbung bis ju feinem Tobe. Sett &. fdeint at glouben', bag planmaftig nach 2. gefchoffen morben fen ; feine Beufferungen beuten wenigftens babin. 3ch fant amar Darüber nichts autideiben; boch ift es mit nicht mabtideine lich. Dem fen aber wie ibm wolle, fo ift gewiß, daß jeber, bet Sinn und Gefühl fur Denichenleiben bat, in Lavaten. ben Leibenben, mit Bebulb und Ergebung Leibenben achten' werde und maffe. Der leibende und fterbenbe, und bis an feinen Cos raftios thatige, für feine Pflichten und fur Dens farmobl angftich betummerte Lavotet, ift mir ein ehrmite biges Dufter. Diefes Beugniß aus meiner Reber wird nad Maem , was ich bisber aber und auch gegen ibn gefchrieben habe, fein Denfc fur ein leeres Compliment ober für Someidelen balten. 36 tann indeffen eine ibm elgene Anficht feiner Leiden nicht unbemertt faffen. Er bachte fich namlich bie Daffe ber Leiben, welche auf ber gefammten Menichhelt laften, ale ein Canges; jegroßer nun ber Effil, fo meinte er, Diefer Daffe ift, welcher Ginem allein aufges legt wied; befto leichter geben Anbeteigus; jeber alfo, ben 'ein groffen Maag von Leiben tragt, bulbet infofern fur Ans bere, well Unbere nun biefen Theil der gangen Daffe nicht au tragen baben.

Men beareift; wie ein Menfch, der fich gern vor Ant dern ols ausgezeichnet bentt, in diesem lavaterischen Gedans fen eine reiche Quelte des Traftes und der Gebuld finden kain. Denn je schwerer das Leiden, desto größer die Spre; datin besto größere kaften erchet er für seine Mitmenschen.
Uhre wie tom L. zu dlaften Bedanten, und wosauf grandets er ihn? Derr G. sagt uns dartiber nichts. Eban biger Mangel an Ausschliffen über die Frage: Wie kam L. zu so manchen aussullenden Gebanken? wie wurde ar das, mas er wat? die ich im Laufe pliefer Recension, Herrn G. mieders belt zu machen Gelegenheit gehabt, habe, kann nicht lautz genug gerügt werden,

Es ift boch in ber That arg, big man, nuchbaue man. bren fo farte Banbe üben Lavasere Leben gefefen bet, aman erfahrt,

millier, mad & shor Arendes bester and failed and faile belte, wiemobl auch biefes nicht gent; (bend wittlich hat Dr. S. Lapatete theologides Oplan, wicht gang ridele unigefaßt , und alfo eben fo wenig feinen Lefern gang viditig wies: ber gegeben:) aber nach einer flaren Darftellung und Erlauterung ber flufenweifen Eniftebung und Ansbitonne ber Bed vatern eigenen Grundfiche, Lebeen und Meinungen fucht man betgeblid. Eben fo ließe fic noch ein Regiftet von manden lavaterifden Eigenheiten machen, bie Der G. gang ju übergeben, gut fanb. Ben blefen fo billigen umb mbn Deten S. bennoch fo wenig befriedigten forberungen. Die man an einem Biographen Lavaters machen fonnte und mußte, bleibt alfo immer noch ber Bunfc ubrie. ball tie Diefer Arbeit mehr gewachfeuer Dann uns Lavatern foilbern mice, mitt nur was er in feinen verfchiebenen Berbafenife fen .: Libren , Debren , Weinungen , mad feinem Charaftet. mab. Seiftesbildung mary fonberft auch, wie er bas murbe. maries in the second

D.

# Sinanz - Kameral - und Policeps wissenschaft.

- 2. Bersuch über das Armenwesen in Altona, von M. Junt. Altona, ben Erkhardt. (Ohne Jahrsjahl) 130 5. 8. 42 26.
- 2. Defitichte und Beschreibung des Maisen-Schulund Arbeitshauses in Altona, von R. Junk. (Mona), ben Schulz. 1803. XVI und 232 S.

Beipre Sthriften bes unt bas Alienaer Armens und Schule weifen hochverdieuten Berf. gehören wefentlich zusammen. Die letze ift jwan etheinlicheficher erfichtenenz bem Stec. fceine es aber gweinlichten, ben mehr Anzeize von der auf fren abengeging bem entlicht niere allgemeinen Wichungsburg bes Alienaen Armenweine, wied man im Stande fein, gu beute

Berfuch ab. bas Armenibafen in Altona, v. Bunt. 275

Seneigetten, im wiefern bie Apologie eines Liefts befildben: gogen bie größerniheils aus ber Javiolounlität ber exfeswen im Banzen, hergenommenen Lubelsgrunde, ihren-Amel excelde ober micht.

Rr. 2 enthält in brey Abthellungen 1) eine summarliche Barftellung besten, was jebe Armenpflege leisten soll, vere bieben mit einer Anzeige, wie welt des Altonaer Armenswelen biefen Borderungen entspreche aber nicht; webst den Beils im Geldmangel, theils in der bestehnden Berfasiung des Armenwesens zu suchenden Ursachen des lehtern Falls.

2) Angaba der Mittel, wie die erfte dieser Ursachen, der Selfmangel zu heben sen. 3) Den Grundelt zu einer zweile wälligeren Berfassung des basigen Armenwesens.

Die in ber erften Abtheilung gedagerten allgenielnen Breinbille bes Berf. ftimmen mie benit ber von tom bemutten, bemibreefen Beriftfteller aber biefe Daietle arbie tentbeile überein. - Bu den beftebenben Dangeln des 21. tomaer Armenmefens reconet er, Die feblenbe Aufficht über bas meralifde Berhalten ber Brmen, bie feblende Rontrollo Boer ibre Unmendung ber erhaltenen Bobitbaten; ferner. das Berbattane ber Armurt burd Berfaulle int troten Beit wenig ober nichts gefchebe, (bod aber ermabnt er C. as eines baleibit exiftirenden , recht elgentlich sur Werbatung Der Armuth tericoteten Unterfiftungeinflimts): boff es an qut eingerichteten Doeffenftalten für bie niebern Boltse Biffen feblet ball man nichte thur, unter eben bicfen Boitte Blatfen die Bridgmag von gemeinfcaftitien Oparinffen auf. einen Rothfall ju begunftigen, Colefe baben . was fle nuch an einzelnen Orten Gutes gewirft haben mogen, im Allgemeinen immer viel gegen fich), - enblic baf es an gebbe .. Biert Dublicitat ber Rechnungsablegung feble. - Die tire faden blefer Daugel finder ber Berf. außer bem fattifden Detbmangel, in ber beftebenben Berfaffung, und bemertt bauptfächlich, es fen biefelbe, was fie nicht folle, ein uns gladides Bemifd von gefehlider Autaritat und burgerlides Reembilligeele ; ba biel jum Armenwefen gebotenben Gemien Abrentemmen werben muffen: fo gefchebe bieß oft wides Willen und mit balbem Muben 3 bas Bublitum febe bann and in ber gangen Anftalt nicht mehr feine eigene Cade. fondern bie ber Obrigteit; Die Babi ber Armenptopiforen fem an gerfing, und as fes gerabent unmöglich, bas vies DRannen eine mirffome Aufficht iber aco Nome, als Resenseichaffe fibern benuten; befondere aber fep es von den Abelfien Bolgen, bag nicht alle Zweige der Armenpflege unter einem Direktorio fteben, und aus einen Saffe bestritten werben.

Sim awerten Abichnitt giebt ber Berl. Die moalichen Mittel bem Armenweien, bas nothige Ausfommen ju were ideffre ale Orerfach an, - erhibete Sparfamtelt im 920 wem: growermebete Betrieblamfelt ber arbeitsfabigen Armen ..... ermangene ober frephillige Benfieuern. arfie biefer Miteel geigt er in fubitrato, mit gruntlicher Enemictelung ber babin gehorenben Derails. als unanwende bor: aber, wenn es bas etwa in Rleinigfeiten nicht mare. boch als univeridend. Eben fo bemertt er, bag bas swithe te amat wie feiften : aber bamoglich ein feben werbandenes Deficie pour mehr als 50000 Mart beden tanne. Es binthe alfo mur bas dritte: bier fest et vortufflich aus ginamben. bad. To vielen Schein auch bie Anbroung gezwunnener Beme trage får fic baben moge, eines Thelle bein Steat bas Recht. any Auffegung einer Atmenftener nur bedingt gutommer. und andern Theile felbit in fofern es ibm gafomme, beffen Ande abung, sumal an einem noch nicht ganz firelle verbebten febe wolen Drie unvolitifd, und namentlich ber Monnttat bee Baraen febr gefährlich fen. - Gine fcepwillige Cthegung Der bieberlatu Bereiche bofft er burch pffene Datlemund bud: letigere Schuldenftandes, verbunden mit winer amedmarigem Aufforbernne an Altone's Burger, und einem ibnen eletus Buenben großern Butvauen auf Die neue muitataffigere Dienie milution bes Bemenwelene bemitten feben ; auch lieben fich wiele leider befendere Sammlungen , miter ben jungen Konfigneen. Domeftiten. beg offentlichen Buftbarfeiten, abzugebende Blebe ntateiren von Boltogewinnen ic. als Bephilfe nehreuchen und wernn-frattre auch nur ben Bred erreichten , bad Botte effnas in befreditiren: fo fep baburch für bie Armentalle uns entild gewoonen. -- Endich bemeitt ber Berf. fibr riche tin . wenn bie gange Armenpflege nut erft gebenefich praanie firt frun worde : fo toume fie nicht mibr gu Geunde geben. menn auch die Milothatigfelt ber Burger nachber etros effalten" follte; benn mit fibem Sabr werbe fie mente ger beburfen , unb mit jebem for tigener Ermert fich vers niebten.

Bin Defeten Ibfdinitt rebet ber Berl. von ben Bei Dinamigen, unter benen ble intenbirte gibrilide Reform in Allona allen in erwarten ftebe, - von ben Begenftanben .. and Geldaften Des Armenwifens, - and von ber Rarm Der zu pragnifirenbete Temenpflege. - Rodfichtlieb' bes -Brogram Bantte, fagt ber Berf, viel Gutes über bie Roche mendiatele, iebe Armenverforgung flufenweile gebn, und verbaienifinafig bleiben ju taffen , fo bag Alumfen frumer nur in Lablidium gang ober jum Thell mangelnbes Arbeitefabla. feit gegeben werde; besonbers empfiehlt er auch bie vorzige lide Berudfichtigung ber Armen . Rinder , jen Berminberung . Miner Kinftigen Brinen . Seneration. Aus guten Granben mideradeb er burchaus die Austhelfurta von Maturalien : sath aber bagogen .. ben Armen bas Reuermaterial zu wohlfele ben Breifen ju vertrafen. (Ret. bemeift bagegen, bag nam feften Erfahrungen, Affes was man ben Armen, feb es duch gunt baiben Preife, verlaufe, als Bobithat bei Buf bie Wohlfeile Bradbert, feinen ganten Amed verfehlt. Befe nimmt bet Arme feine Rudficht; er bat getauft, fagt er. and babard flaubt er fich and bas Recht erworben ju baben, Wir fein Belb tarüber raffonntren und Pritteln ju burfen. Satel Teble nicht an folden, ble entweber boebaft cher bumm denille find, unter ber Sand merten ju laffen, dag ble 2fe. mirhauffeit anfebnitid ber bet Entreprife gewinne: baf nar mentild Die Officianten ibr Odafden baben ju ideeren mig teir te: pordus benng wenn bas Opinion bes großen Sans find tolie , nochroendig bie übeffen Bolgen emflebn mil. fenif - Die Mubibeffang von Retoungeftacten billigt Det Bieff wieter einfrein febe berndinftfgen Bebinquingen und Elite Continuent : a Endlich erbriett er bier bie gived magin Re Art ber Austhellung bes Gelbalmofens, und Die Pflicten ber Armennflege ale Dolleen, und Giderbeiteanfialt für bas Dublikum. Die Sorm einer fünfelgen Altonaer A:menpflege betreffenb ; mibenlegt ber Berf. Lebr banbig, wiewobi mit ber ihm eigenthumlichen Befdeibenbeit, Die abfarbe Ber bauntung eines ungenannen Schriftfiellers , bag Ermenatte gelegenheiten nicht follegialifd betrieben werben burftene in Er folagt barauf folgende Rlaffiffation ber unter einem Direttorio ju ernennenden, jedes ans mehreren Derfonen pufammen ju gefonden, Armenantrier vor : Die Einmenvori\* Rebottame, welches fla mit Der Berthelling ber Afmofen, fo wie bee moraffichen Aufficht über bie Armen und thre 17. 7. 0. 25. XCV. 25. 1. St. 1116 Acfr.

umerzagenen Kinder beschäftige; das Beschäftigunges oder Industrie. Amt, weiches alle arbeitelähige Arme in eine nühliche Ebätigkeit zu sehen suche; das Schwlaussebergeme, sur, sur den Unterricht der Baisen, und Armentinder; das Ki. Lenpslageramt, das Leihamt, weiches den der völligen Berarmung nahen Bürgern die nötige Berschüfte beistet das Kassenamt zur Einhebung und Repartirung des gans zen Armensonds. — Die individuelle Organisation diesen Nemter, und des sie alle umsassenden Direktarii wird dema vächt einsichtsvoll erläntert.

Am Schuß ersucht der Berf. alle diejenigen um Widera legung, welche seinen Plan aus Gründen zu bestreiten were mochten; bittet aber diejenigen seiner Segner, welche etwag mur ju allgemein absprechenden Urthellen geneigt waren, seine bige, um der dadurch zu gesährbenden guten Sache willen, nicht voreilig laut werden zu lassen. Michte kann in des That billiger senn. Rec. tennt die Lofalität von Aitona nicht genau gemig, um über die örtliche Anwendbarkeit des Plans ein hintanglich motivirtes Urtheil zu fällen; er glaubt aber nicht zu irren, wenn er diese kieine Schrift, als ein, jedem diesen wichtigen Segenstand der Menscheit und Staatswispleuschaftsmanne nühliches und angenehmes Geschent bes trachtet.

Mr. 2. beschäfftigt fich mit ber Geldichte und bem lebigen Buftande eines fpeciellen Theils ber Altonger Memens pflege, Des Baifen: Ochul und Arbeitsbaufes. awedte Apologie ber Anftalt gegen ibr gemachte Bormarfe. lieut thelis in ber faftifden Darftellung, theils in einzelnen batauf gegrundeten, ben Stempel bes con amore recht bentlich, oft vielleicht ju bentlich tragenden Raisonnements bes Berf. - Der etfte Urfprung einer Balfenanftalt ju Altona, gebort in's Sabr 1713, da eine Grafinn Revent. low, in Kolge eines Belübbes, ein Rapital von 2000 Athie. auswarf, wovon 6 Rinder unterhalten werden follten, bes. ren Ungahl balo auf 12 ftieg. 1736 bewilligte Chriftian VI. bem werbenden Inflitut 5000 Athle., jeboch in befone berer Sinfict auf eine bamit ju verbindenbe Armenfchule. Bermadeniffe, Schenfungen, Erfparniffe, und Ermeiterte-Bulduffe ber eigentlichen Armentalfen , vermehrten aumablig

bie Ballsqueffen ber Anftalt. In ben Boger Jahren maren 60 Rinder im Saufe, und fiber 80 murben in Burgerfamis fien verbflegt; forten aber gleichfalls ihren Unterricht im Saufe erhalten. Diefer Unterricht mar anfangs fur anf tantid 4 frundiges Singen, Beten, Ratechismuslehre und Bibeffefen bestimmt, woju nach bet Stiftung Chriffians VI. jwey Ratecheten angeftellt waren, bie nachber in Soul. meifter vermanbelt murben; allmablia fiena man benn an. ben Souluntetricht aud auf einige gemeinnubige Rennt. niffe, und bey Dabden auf Etlernung weiblicher Arbeiten auszudebnen. Die moralifche Erglebung mar folecht; auf. fet ben Lebrftunden fich felbft aberlaffen, tonnten bie Rindet mar burd eine graufame Offciplin in Ordnung und Rube erhalten werben. Im folechteften wat bas Botal und ble Defonomie ber Anftalt; alle Rinder lagen unter bem Dache in einem engen Raum gufammengepreft, brey in einem Bette, vor Bind und Wetter nicht gefchust; bas Bettheug murbe acmobnich aus ben Lumpen verfictbener Stadtarmen Rrantenflube bieg ein feuchtes Rellerloch, mit éradnat. Raum fur 3 Betten, in welchem überbem, wenn es auch von Rranten vollgepropft mar, die Rinder ihre Ropfe reinis gen, und bie Bafde wechfeln mußten. Segeffen murbe int Soulgimmer mit ber efelhafteften Unreinlichfeit. Die naffe Bafche murbe im Bobnsimmer ber Rinder getrodiner. Die Mortalitat mat unter biefen Umftanden faft vierfach farter. als fle nad Suffmild's Tabellen fenn follte. Odon 1784 murbe baber von der Direttion Des Armenwelens auf Ers Sauung eines neuen Saufes angetragen; jeboch ber Untrag Damais ad acta gelegt, und erft 1792, größtentheils burch ben menfchenfreundlichen Gifer bes Biceburgermeifter Zode ber Plan burchgefest, und ber Ban begonnen. Diefer mat 1794 beendigt, und toftete inclusive bes Invettarli 5 1478 Dart it Bl. 6 Df. Die Behalte ber Lehrer find jugleich erbobt, und naturlich ift Die gange Detonomie bes Saufes auf einen anbern guß gefest. Dit ber Unftalt ift in bem. felben Lotal bie shebem ju ihrem betrachtlichen Schaben ab. gefondert exiftirende Arbeitsanftalt fut ermachfene Arme, jus gleich auch eine Arbeitefcule fur Armentinbet verbunden, von benen bie Armenanftalt, fur einen jabrlichen Beptrag von 800 Mart 210 ju fciden berechtigt ift. Um ihren Schulbefuch regelmäßiger ju machen, bat man fur fle mo. dentifde Soul : Prainien ausgefest', Die ben Meltern eine Ents . Buldablgung fut fore entbehrte Arbeit fepn follen. — Sies haus entiagt jeht im Durchschule. 3 — 19 Maifen jahrlich welche bie Anaben ber Sandwerkern, ble Mabchen best Gerefchaften in ber Regel untergebencht werben.

Ric. murbe bie Grangen blefer Angeige überfagefter wenn er bem Berf. in bas gange Detail ber Befdreibung bes lebigen Buffonbes ber Anftalt folgen moffte. Das lotal ift außerft moedmagia, ber Raum ift auf wiel. 100 Baffentinder berechnets 1802 maten 76 ba, werben erft mit 6 Jahren aufgenommen, und bleiben fo lanae in Kamilienverpflegung -; gegen 100 Armentinbet ber luchten bie Frenfdule, und 50 erwachfene Arme tameir jur Arbeite. Die Anffalt fieht als Ballen sund Armen's Sebule unmittelbar unter ber Lambesregferung, als Waifey , und Berthaus unter bem Doglftent. - Die phofifche Ergier fung fdeint febr tobenswerth; man fcheint eine gluckliche Mittelftrafe swiften Abbartung und Bermeidlichung, Reine lichtele und Giegang gu treffen; die Roft ift nahrhaft und einfach. - Det wiffenichafeliche Unterricht wird auf Lefen und Odreiben, Religion, Maturgefoldice und Technologie, Erbbefchrelbung, Befundheitelehte, Rechtichreibung, Arithe metit, ausgebebnt ; bie Dethobe in allen Lebrfachern ift bie fofratifde. - Die fittliche Ergiebung fcbelut, in Rudficht ber lest betricienben Principlen, unverwerflich, gleich meit vom pabagogifchen Letrbriefinue, als von ben lapplichen Tanbeleven, und verderblichen Schmarmereyen unfrer philos lanbifden Afterpabagogen entfernt gu fegn, ble ihre Jugend Durch Merierntofein, und nette Rabet und Orbensfreuge ju Darren, bilben, und eine vinem boebalten Buben gegebene Tracht Solage, für eine Enewardamen ber Menfcheit aus fcreien. Db ubrigene libeshaust folhft bie vernanfrigeren pabagogifchen Principlen unferer Deberatiften, eines gute pratifice Tendens haben ; ob die burde Bonffeaufche Stunde laber lete Oremober wier Desennien bewiebte Revolution in ber Datengogie, stegend din Im gubet Ginner wichtiger biffoe rifchen Remitar deliefere bat : ob unfere Rnaben beffere Stanteburgie und Itnienfanien nematten find, fele fole fie mehr bum Dollofophiren ale gam Lernen mibr gum Stellon. niren nis jum Geborden Dinible ginis Geführ ihres Berifd als ihrer Abhangigfeit anleiten ; ob miffe Dasgefi foame hafter. Laufcher und Artfamer mouraden find zo fein wie die fo And where the control of the control

aducios

Misteine iniegehate Schufftrale abgeschaffe haben, mit det wiese utiffe Rerdicken gant ehrbare, fleifige, geharsame Bunsfratien erzögen, barüber liefe fich freplich febr Biel segen, wenn hier ber Dit dazu ware! — Bitter elogt det Beit und mit Beat, über verlchlebene außere, in den hero gertackfen Berbalfinffen des Walleninktituts zum Publikum seitellen bie beit bildung niete hindernisse Aindernisse meide fich ver Attlichen Bildung niete Jugezid entgegen ftellen. — Die mir dem Inflipte Bestündere Arbeitsschule giebt bereits, die arfreplichften Restätere bie Industris derfelben wird, außer dem Bierhasdine ihn, auch duch die Roben, Rehmachen- Strumpsfricken, und Abellaton wollener Zuge ausgedehne eine vom Berf, ger litterte Berechnung über die im lehten Jahre geschonen Arstiff, beiveste für der Bleis der Arbeitenden, und der Ause

Bann nun abrigens ber Berf. ben Ret, auf fein Ber Willen fragen follte. ob er bie bem Inftieut gemechten Bers wiffe buich bes Berf. Aussubrungen für völlig erlebigt hale if fo fourbe Rec., obgleich in vielen Punfeen mit dem Belf. Chereinstimmend, dennoch in zweyen vorzüglich seine enruge fillebeibe Urberzeugung nicht verhiblen tonnen. Gindil bas übelge Armenwelen, wie es damals war, unverbatthifmagigen Roft vieligkeit - ber Berf, brebe und wende Mie er will, - nicht ju cotten. Es ift mahr, bie fin Rechnungs: John 1801 perausnabten 21041 Wart F fl. Die fonnien ber Balfenanftalt allein nicht angerechnet were ben ; ungefahr & ber Ausgabe fallt auf bie Beburfniffe ber Coule und Arbeitsanftules in fofegu Armentinber unte ermachiene Arme barin unterrichtet und beichafftigt worben. The plichte befto weniger ift es wahr baf bie Cmit Eine faftig von & her pem Berf, gar nicht in Anichlag gebrachted Replialginfen bes Dausbaues) ouf bas 3uftient fallende Mimme won bepuabe 16000 Mart noch immer, relatto ger dommen, ju bettachtich ift. Benn die Stadt Altona, wie bet Berf. in Rr. 1. apfabrt, 900 Arnie, und, jun Ber Bfligning berfeiben, einen jahrlichen fond von goood Ratt in ihrer Dieposition bat : fo ih- und bielbt-en Unverbalentie math. 16000 Matt auf 76 Perfonen ju verwenden . wahn tind man nur etwa gwifden 30-40000 Wart fur bie aveigen 844 Perfonen abrig behalt; vielleidt wird jene Summe

Summe trefflich angewendet, vielleicht reicht fie noch nicht einmal bin gur Erreichung aller auten Smede; aber es ift. unrecht einen Theil eines Ganten dur bochften Bolltommen beit, mittelft Anftrengung der Rrafte erheben ju wollen, bird beren Entziehung nun alle übrigen Theile felbit unter ber Mittelmäßigfeit jurachleiben. Bas murben, wir von bem Bilbbauer fagen, ber mit Berfcwendung bes größten Theils feiner Lebenszeit und feiner Rrafte, einen Arm feie ner Benus jum unübertrefflichen Deifterftuck ber Runft ausmethelte, mabrend Renner alle übtigen Theile bes Runfte merte für eine goereilte Dfuldeten ertiaren mußten? -Man wende nicht ein; bag ber Staat feine andere Smange pflichten gegen feine Armen babe, als fie mit ben norbwenbioften Lebenebedarfnitien zu verleben. und bag allo feina Ungerechtigfeit barin liege, wenn et außerbem, einen Theil ber Armuth vorzugemeife por ben anbern begunftiae. Laft und um Gotleswillen bas Armenwefen nicht ausschließend aus bem Drincip ber auferen Berechtigleit bebandein; es ift Affes verioren, wenn wir nicht Bewiffenspflichten. Grundfabe ber Billigfeit, und einer weifen Stagtenelitit 14. Bulle nehmen. Aus biefen aber folgt amar freplich, baf wir auf ben verarmten, inforrigiblen; bem gemeinen Befen aut Laft fallenden Ernnfenbold nicht fo wiel als auf bas ummine bige Rind verwenden burien, welches mit erwas mehr Roften aum nubliden Staatebarger gebildet merben fann : indellen es folgt auch baraus, bag wir gwifden Bindern feinen willführlichen Unterfcbied machen, und nicht far Bailen ele. nen Dallaft bauen muffen, mabrend mit fur andere Rinder genna gethan ju baben glauben, wenn fie auf ihrem battett Stroblager an einer elenben Braderinde tauen. Das Mec. bier nicht den gall im Auge bat, wenn ein Baifenband, Durch ein einenet, für feinen eigenthamlichen Amed ibm bee finme angefichestes großes Bermbgen, ju einem großerts Answonde berechtigt wird, verftebt fich von felbit. Dem Brof: icheinen übrigens alle biefe Betrachtungen nicht ente gangen au fenn, und vielleicht beftimmte ibn biefer Grund meben benen ber Denfdlichfeit, fpaterbin auf eine totale Reform des dafigen Armenwelens, und namentlich auf eine Erweiterung feiner Bulfsquellen in Ber. 1. ju bringen. Diefe in der geberigen Daffe gefcheben, nun fo fallt bann bes Bormurf einer unverbaltniffmaftigen Coffwieligfeit feinen

Anftale - von ber abfoluten ift ohnehin nicht bie Rede gewesen - von felbft binweg.

Abet - gang abstrabirt vom Gefichtspunfte bes Auf. wanbes, welchen bas Inflitut unter Diefer ober jener Woffalt erforbert, tann Sec. ben Grunden, welche für bie Bepbe-Saltung eines Waifenbaufes in Altona, aus ben für ble' Bilbung ber Bailen baburd zu erreichenden Bweden bergenommen find , weniaftens nicht unbedinge beuftimmen. Rreps Hich fann Davon bie Rebe gant und gar nicht fenn, ob es beffer fet, Diefes Balfenbaus benanbebatten, ober bie Rinber, in Dettlerfamillen eingethan, jeder phofifchen und mo. galifchen Berfrappelung Dreis ju geben; aber ba ber Berf. fetoft eingeraumt bat, daß eine gute Familien = Erziebung Broedmaßiger als die beffe Inftitute. Erglebung, fep; ba es ausgemacht ift, baf nur in Ramilien die Rinter fur bie wirtliche Belt; in allen Inflituten aber mehr ober weniger für Joeale erzogen, und baburd far tanftige prattifche Berhaltniffe entweber unbrauchbar, ober bod mit ihnen un-Bufrieden werden: - fo fragt ed fich nur, ob benn in Altoma, den Baifentinberit eine einigermaagen gute gamiltene Erglebung ju verschaffen, wirflich fo unntiglich fep, ale bee Berf. bebauptet. Einmal fcheint felbft bas alte auf bie Bal. fervfleglinge in der fogenannten Burgerfoft bewilligte Reft. gelb von 2 Mart per Boche, nicht fo armlich, daß nur Ramilien aus den armften niedrigften Boltetlaffen Daburch für bie Pffege eines Rindes entichabigt werben fonnten; aweptens aber auch , angenommen , bag jett jebes Rind' im-Baifenhaufe jahrlich über 200 Mart toftet, tonnte ja jenes' Bflegegelb auf wochentlich 3 Mart unbebenflich erhöht wer ben , und bennoch binreichenber Rond ju Beticibung und binterricht übrig bieiben. Rur eine monatiiche Entichabitung von 4 Chalern aber, wurden bod mobl rechtliche Danbiners Fetfamilien, und not mehr febr rechtliche Bauern als Diegealtern aufzutreiben fenn? weniaftens in andern Thei-n son Deutschland, und felbft nabbelegenen Begenben von Blieberfachfen mare bas feinem 3meifel unterworfen." wie viele gamilien jener Rlaffe giebt es benn , bie auf jebes threr Individuen eine folde Summe monatlid jur Betofti. gung rechnen burfen, welche für einen Dausbalt von fleben Perfonen, inclusive ber übrigen Bebarfniffe, eine jabeliche Einnahme von wenigstens 500 Thatern voraussett? -

Endlich, da unfen Merf. had im Mögemeinen auf bem Bies gerfign feines Aftonaus fo viel Zuranen fest: follte er benin fin gang unmäslich tenn, vert eine Anftale puveganiften, wie fie au aluben Orten foon besteht, namied eine Berbindung pog. 70 ober 80 rechtlichen Burgersemitien, Cenfe deren fin fich zur Aufmobins und Erziehung von Malfenfuhren; fic sin bestimptes sohr geringen Kafdelb weibindlich wachen, und dafür allenfass zu ihrer Entschöligung weniger als bisa fer zu affentlichen Almosensons sontribuiten?

Doch Mec. krunt, wie bereits gelagt, Micona ju wes iff, am über pielen und ahnliche Punkte absprechen ju weltent feine Bemerkungen bat er inhelfen bem würdigen Bert. ils Bewold feiner Acheung für ihn nicht vorenthalten ju millen geglanbt.

3m.

Materialien zur Policen Rameral und Finang-Propis sur angehende praktische Staatsbraune, von A. Deinrich Benfen, Prof. in Erlangen. Enlangen, ben Palm. 1803. Dritten Bandes. britres Jeft, mit dem Register bes britten Banbes 693 S. 8. 12 38.

Sorbenang blefes Bette unter bem Etel:

Fremmuthige Abhanblungen aus bem Gebiete ber Polices und Stagtswiffenschaft für angehenber praktische Stagtsbeamte. Erlangen. 1804. Von vemfelben Verfasser und bep bemselben Verleger. Erster Band erke Abtheilung. 180 Seit: 8.

Das britte Seft der Materialien, wovon das zwente. Do. 2. Se. VIII. 3. diefer Bibl: angezeigt wurde, baitbeit von der bestimmenben Schreibart in Gleichaffeten, insbesondere von Privatvirtugungen. Die Marrie von Bertragen ift febr gut beatbeiter; auch der Bortrag bar

smas mor Energie. Formanten findet der Lefer bler: Pachtkomraft des eine Domains — Erbyinfibertrag — Meierkontraft — gerichtlices Bestätigungsock kom Bauskontrafts und Cestaments & Entwarfe. B Fortishung über Aegiskraturwesen. B. Ueber Wiche tigfele und Nothwenpigfeit eines zweckmäßigen Ausbis bung besonders der Kameral Materbaamten.

englanden Borrede au ben frepmuthigen Abbendlungen affert Dr. B. einige Empfintliftelt gegen bie Recensenten: toffetoghl er itt Gamen mit ihmen tufrieben ift. Er were Singt , fle follen fic tanftig mehr Waube geben. Das blefe Biefintbet anlangt: lo tomint es mit bem D'an berfelben Mor überein, Schriften für Aufanger mit Ausführlichtete Di recenstren, und bamit anbirn Schriften von großerem Intereffe fur bas gelehrte Dublifum ben Raum ju perfperren. Augerbein fen uns ouch noch folgende Bemertung erlaufe. Schrifefteller, benen im Ernft baran gelegen ift, wom tire theil ber Rocenfenten mehr als allgemeinen Benfall ober 22 bel ju erfahren, follten billig auch Bebacht barauf nehmen. ibnen fo mie hem gangen Dublifum, die Bemubung bos Exceppigens etmas mehr ju epleichern. Ihnen ift es te ein Lifchtes, Dan Juhaft Jeben, Dauptobebeilung berfeiben fum partuleben. ABaften Gie noch überbem bad, morfiben fie befondere minfchten Anderer Urbeil ju vernebmen, in bem Subalt, min ausgezeichneten, Bettern brucken feffen : fo murbe bieß Einverftanbuig bevoen Theilen naben. Befanbere mare bieb in Schriften, melde ihrer Ratur nach am beffen men Beldaffiemannern beurtheilt merbete femen, anzurathen ! sumal menn fie film Unfanger, wie bie Materintien, gei fchrieben find. Bene Danner marben bald alles Mragniten aufgeben muffen, menn fie fantbig maren, unter ber Buffe ibnen bis jum Etel befannter Cachen basjenige forefaftigf auszulefen moraber ber Schriftfteller wabricheintich befone bere ibre Meinung gu miffen ; manfchen mochtes eine Wes mubung, bie um fo fdmerer fallt, je mehr ber Borrene et gentlich auf Schulen berechnet ift a meide man burd ausführliche Ginleitungen auf bas was be fommen foll, porbereitet, und , um ihre Aufmertfamfeit und Hebergeugung in erbaiten, eine Menge vorbringt und portringen muß, bas bem Renner obne Beleibigung bicht-vorgefcmabt merben barf.

Stee. ideint es, baf ber Berf. icon in bem letten Sefte. und noch mehr in biefer Rortfebung bie erhaltenen Binte Der Gegenftand das Studium Der foge benukt bat. nannten Kameralwiffenschaften ift an fic von großer Bich; Rigfelt, und auf eine berfelben febr wurdige Art behandelt. Ser ber Einleitung wird gezeigt, baf die Berichtigung ber Urtbeile über biefen Begenftand tein unverbienftliches, aud Lein leichtes Unternehmen fen. Blod immer weiß ber arofte. Baufen Rameraliften nicht bestimmt, was Rameralwiffenforten find; noch immer berricht eine unbegrelfliche Bleich. auftlateit gegen biefelben. Theoretiter begiengen bie Fehler feere Spefulationen in ihren Schriften aufzuftellen, ober ben Emplettern nadzubeten. Grundliches Aufluchen ber Urfaden fo verschiednerlen Deinungen aber einen wiffenschaftlie den Begenftand, Darftellung ber Bloffen periabiter Bor girtheffe, und Angabe richtiger Anfichten, befondere in Ruch ficht beret, welche tene Biffenschaften lernen follen, verblent Allerdings Benfall. Diefem Gingang folgt bet Plan beg Abbandlung:

Erffens. Bine bistorische Stizze, auf welche Poise die Kameralwissenschaften allmälig entwickelt worden sind.

Im Mittelalter gab man bem Staate ein Obereigenshumsrecht über alle Grundfide, und verstand unter Staat, Regent und Herrenstand. Die Urlachen, warum auch nach im ihren Jahrhundert an keine feste Bestimmung der Bergriffe von Nationals und Staatseigenthum zu benten war, werden fehr grundlich ausgesührt, und überhaupt der Einstäf, welchen Hauptthatsachen auf das deutsche Lameraiwesen und auf die Begriffe davon hatwn, sehr richtig und deutlich gezeigt.

Bweytens. Wie weit find wir gegenwäre

In der zwepten Salfte bes vorigen Jahrhunderte bevischte politische Subamonie, bas Bemeinnähige und Imgeställiche ftellte iban als höchtes Beleb auf. - Die Rameralv wiffenschaften wurden eine Receptensqumiung die Grantsburger vermägend zu machen, damit die Finanzoperationen besto beller von katten gegen möchten, und in der Politer wurde nichts andere gefehrt, als innere Erhaftung und Bermebrung bes allgemeillen, Bermögens bes Staats, um baffeibe ju Beforderung ber gemeinschaftlichen Sindfeligkeit. brauchbater ju machen.

Das Tranide und Berffibrerifde ber, an fich abribens unverwerflichen Idee von Bemeinnühigfeit ju vermefe ben, flellte man endlich in ben neueften Beiten ben Bak auf: "Bie ift's moglich , unter freven Bernunftwelen ein foldes Berbalenig einzuführen, bas burdaus and unter allen Ume Randen bem Rechte angemeffen fep ?" Dan unterfacht nun' erft ble Rechtmäßigkeit eines Erunbfages, che man auf ble 3medmäßigteit Rudficht himmt. Bernunftmäßigfeit, ber bodfte Zwed bes Menfchen, wird bey ben Verfügungen ber bochfen Gewalt mebr in ben Augen behalten. Ben ber Sinengfunde baben wir einen feften Grund, namild ben, Daß bas Inteteffe bes Landesberrn won bem ber Unterthanen wicht verschieden fen. - Die Doticeproffenschaft ift ibarien von der Buftigmiffenschaft unterfchieb.n; es muß eine Staats. gewalt vorhanden fenn, welche die Autoritat bat, bas vielfad Betrennte wieber ju einem Sangen ju vereinigen. Der ben Gewerben finden fic Sinderniffe, Die bet Erwerber felbft allein nicht bezwingen tann: foll bier vom Staate nichts gefcheben? wer mochte fo fragen! Rec. ift bier mit bein Berf. febr einverstanden gegen biejenigen Reuern, melede bie Staatsgewalt ju eng auf Siderheit einfdranten mole 6. 99 wird folgender Begriff wun dem Inhalt Lee Rameralwiffenfchaften gegeben : fle enthalten Die Lehre non ber .. Babl und bem Bebrauch ber Dittel ju Realiffrung bes Stagtswecks, und ben in bemfelben liegenden fpeciellen 3meden bie notbigen bingliden Guter in verschaffen." Dier etfcheint bie Tenbeng bes Berf, bem Inbegriff ber Ramerati wiffenfcaften ober ber Staatswirthicaft eine anenehmenb große Musbehnung ju geben, und fie bat auch biefe Ausbehs nung im prattifden Sinne; abet bey einer fuftematifden Theorie mochten bod wohl Grangirrungen mit Politit und Dolleen zu beforgen fenn. Dem Rec., ber biefen Begenftand mehrmal überbachte, ift Regierungswiffenschaft Die Lebre von Politit und Policey, und von richtiger Anwendung berfeiben. Die Regierung fest bas Bermbgen ju regieren vote aus; bas Seantevermogen ift eben fo Realbebingung bet Regierung wie das Schiff Bedingung ber Schifffahrt ift.

Cost To Francisco Die Mille altiefe dat: Geatertwerentern au fenater in ereine . then ... Sam em ennighten aun bo big beterebent. 10 Grage mibirthir Lindframid lib fchafe; stiller Sobre beftebt im einer foffematie Sie Bethindering ber Stanfelder init ber Bierbichafreletiet. And a date on another the state of the

Das mariatibene mit veraritibete Stetersbermiter intall felbit menter a geleitet matthem & den Entiment bisfert Pelinene ficht mit, ben ber- Politik unt Politen . Webaltumar bes Sengton in Berbindungs mahmen Butit int Schalebeit Wer Stagtafrafte. bea.

Dieraus ergiebt fich die hoppelte Berbindung ber Staatswirthidaft mit ber Regierung, einmel ale Couditio-fine qua non, und bann als ein ju regierenter Gegenftanb. Seaarswirthicaftsmillenicaft ift fein Theil ber Regierunge. wiffenfchaft; fleht aber mit berfelben in ungabligan Berube rungepunften. Defivegen mig allerdings, leber Staatse beamte mit ihr betannt fenn, boch fu perfchiedenen Graben.

Die rechemafige Erhaltung und Bermehrung Des Tlas etonalvermogens ift Pflicht vines leben Staatsburuets. mebr noch jedes Studtebeamten. Der Rameratift bat aufe Gerbem Mebefonbete Die Erbafrung und Beimebinng Des Staate: ber Konternlyeringgens, in belorgen,

: . Diefe Dift leiteten febalut Mera febr nbeble, unn fich erleit in bber wannet Rorberangen auf betfieren. Geine und bee Beif. Ibaldiffi treffen de freden both je mat auf berfchiebenten Beent, suiffinment bis enten der ratt gebonfilligen bei ber

Gang richtig wird verlange, die bieberige garm ber Gemerblunde ju verandern , und fatt ber Beiebreibungen allen Bewerbe blog auf bastenige Ruchicht ju nehmen, mas auf bas Sange Ginfing haben fann; Erwerber und Rameralift blerben mobl ju unterfcheiben.

Die Anmagfing, Dewerbe, beren praftifde Erlernuite. Sabre forbert, nach ber gewobnilden Rorm in ehrlaen Grun. Den vom Ratheber lebten wollen, ma st' ble Wiffenichalt fetbit ben Lernenden in ber Boige verächtlich.

... Die Bolicemutfenfiboft ftebt nach bem Berf. untichen Den Sieffe mutte den abrigen Lameialreifenleinfen mitten lane. Dad bem einegebrhnten Begriff gebiet fie mit ber den Kamenspissenschaften; aber nach Ber. Signben zu den Regierungswiffenschaften. Die gegenwärtige Erchiffun ällre: Begierungswiffenschaften will der Berf. gehoben haben, unt grüßter Gemeindugfe zu eihalten. Bere errit ihm beb, und er fenne keine bestere Trennung gluste; bo man das Justi, kollug, non der Meglerung nochliedere das; und vollkigered Kollug, mis von Kamune die gental Berbirdung gehacht, die Philasy morrüglich erftwere, die Grantworthschaft vorw Rhilasy morrüglich erftwere, die Grantworthschaft vorw Rhilasy mer ingendiese worden ist. Dies ift nur nicht meh bies Theories sondern in Ret. Baterland felt einem Ishte ausgeführt.

Drie ema. Mothwendigtele des Studiums der d.

Sife inerrestaure Schilderung von jungen kentiffen, bie ? fich ben Kameraiwissenschaften wieden, auf Anderstelliren biefet kernen, boch narher in Kollegien dingenmanningen worden. Die Zeichnungeiste zu ben, und mas sie ba fur Rollen spielen. Die Zeichnungeiste zeicher! eten kopite, nicht ibenlister. Des Betf. Originalien kennt Rec. zwar nicht; wohl aber andere. Weiter wird in bieser Abtheilung die Nothwendigkeit dieses Studiums sie ben Juristen, den theogetischen und proftischen, besondere icht den Intere Justifen, den theogetischen und proftischen, besondere icht gere. Der auf einen boberen Bead von Dilbung Anspruch macht, soll sich wenigstens mie einen beite deit der Kameraler kenntnisse beschäftigen, und das Wesen berselben kennen zu lerzuge justen.

Dierrens. Einige Winte das Sendium Det Rameralwiffenfchaften zweitmaßigft einzuelchien.

Det Lebert muß auf die beftebenden Berhattnift im Stant Mucficht nedmen mis er muß ble hoben leitenben Principlen des Bermunft mit aller Boeffet auffichein. Richt Wille if ju gefteben, daß man über diefen oder jenen Gegeng find noch melfelhaft fry; daß man in zwar für wahr hafte ! Abelgens aber benfelben einer Arengen affentiden Denfungere empfote.

Bie Samme bei fo refliedelier Arennuntlige eileche des Lives aus fin Lives aus, vos bielbille reft erufellichermienbeitelle bie der erufellichermienbeitelle biede der eine Banfenteile biede der eine der eine der biede der biede der bei der biede der biede der bei der biede der biede der bei der biede der bei der biede der

Beit und Umffanben ju nehmen find; Die einft bie Denfcheisin ber Luliup nach Berhaltnis worgernete fenn werban.

Rec. beforgt, ber Bau eines foiden Ibeals marbe noch oft bas Schidfal bes babylouischen Thurmbaus haben, und bie Sprachvermirrung ber Kulturverrudung mehr schaben als nuhen. Gewiß ift bier viele Borficht nothig.

Anger einer fehr grundlichen Kenntnis feines Saches, foll der Lebter der Ramernivissenschaft auch eine genaue Renntnis der Rechtsgelehrfamkelt sich erworben haben; es arbeite dem Besetzgeber in die Sande, ec. Diese Forderung int erwas zu start; als daß man ihre Erfüllung von Wehe teren etwarten darf, oder die Branzen bepber Wissenschaften mußten erst mehr zusammengezogen, und Manches, sa wie bey der Gewerdstunde vorgeschlagen ist, abgesondert werden, um die grundliche Kenntnis alles übrigen Mehrer ren möglich zu machen. Sterauf salze eine Beschreibung bes praktischen Aursus, welche allen Bepfall verdient.

Die Bernenben follen icon von Schulen mathematifde. shoffice', ftatiftifde und andere auf ben Rameralbienft Beaun babenbe Renntniffe mitbringen. Gang gur; aber nicht auf Roften ber eigentlichen Schulftubien, ber Sprachen, ic. wie gemeiniglich gefdiebt. Rrub foll ihnen ein gemiffer prattider Sinn bengebracht werben. Damit bat es aud feine Schwierigfeiten. Go etwas muß eigentlich fcon vorbanben fenn, und tann nur fultivirt werben. Univerficat follen fie, anfer ben Borbereitungswiffenicafe ten . ben Umrif ber Regierungemiffenfchaften boren. Dun mill fich ber Bernende entweder ber Rameral / und Rinanze Lunde wibmen, ober feine Deinung ift mehr fur bas Dolle comefen geftimmt, aber er will fich auf einen fpeciellen Theff ber Rameralwiffenfchaften legen. Belder Unterricht fn jes bem Diefer Ralle zu nehmen fen, wird naber bestimmt. ermattete bier . baf bet Berf. wenigftens ben lehterem Raff ber fprefellen Inflituten ber Forftwirthichaft, ber Bergbaufunde, ber Danblungefunde ic. gebacht batte. Unperfenne bat ift bod wohl, bag Partitulair : Rameralffen biefer And ftitute toun entbehren tonnen, und daß Ramergliften, melde ben einem Rolleg. einem Departement ber Art mit ere . munichtem Erfolg vorfteben wollen, ben Unterricht eines obet bes anbern genoffen baben follten; buch ift's au' bewandertr.

haß es bey bem wichtigften Gewerhe, ber Lanbwirtsichaft,

D. will, daß mebrere Lebrer ber Rameralmiffenicaften auf Univerlitaten angefreft warben. Der Staat foll bere pronen , bag tunftig feder Stagtsbeamte fic mit ber Staates lebre im Allgemeinen befannt mache. Sollte nicht eben bles fer 3med obne Unftellung mehrerer Lebrer au erreichen feptig wenn alle andere Lebrer ber Univerfitat mit weniger Mass nahme angewiesen murben, fofetn fle nicht icon vorbin Ute terricht in ben Rameralwiffenschaften erhalten, felbft, wenige Rens den Grundrif berfetben beom Lebrer ber Rameralmife fenicaften einmal zu boren, und bavon in ihren Botlefungen, wo andere Biffenicaften mit den Sameralmiffenicaften im Bulammenbange ober nabem Bejug fteben, foldlichen Bebrauch ju machen? Die Lebrer ber Mathematit und Dopft tonnten übrigens ben einen lebrer ber Romeralmile fenicaft binianglich unterftagen , wenn fle mit bemfelben eie nen amedmäligen Dlan verabreben.

Die biffentlichen Prufungen sollen ganglich abgeanbert werben. Der Borschlag, mehrere Theoretiter mit bem Rammerfolleg. so zu verbinden, daß sie dieses Geschäft ausschiessend
übernehmen, (außerdem konnte man ihnen die Geschäfte zusthellen, welche besondere theoretische Kenntnisse und FertigeTeiten, besonders die neueste Literatur erfordern,) ift nur dort
aussührbar wo Universitäten und Kammern in einer Stadt
bey einander sind, wo er auch mit Nüben auszusühren iff.
Lieberhaupt ist es aber nach Rec. Erfahrung eine heifelige.
Sache um die Prufungen. Die Prufenden ewugen gar zu
leicht Fehischluffe, nach dem sie Subjette vor sich haben,
surchsiam vescheibene, oder dreiste; überhaupt tanm jede Pruffung nur höchstens ob, und was des Subjett gelerne hat,
zeigen; aber wie er seine Theorie anwenden würde, dies lehrt
erst die Zukunft, da lobt das Wert den Meister.

Die Bepfpiele find haufig genug, das fic bie besten Genles erft mahrend der praktischen Arbeiten entwickeln, mahrend Andere, von denen man nach der Prusung vor Lintrict in den Dienft sich die geößte Erwartung machte, berfeiben wenig oder gar nicht entsprachen.

Duc, highebe ben Ginteitt in ben Dienft nicht mit fiebni gen Dillfungen erfdweren ; er wurde aber feffeten . ball the ber Apfanger menigftens ein Jahr unentgeltlich bienen maße te: bann folgte erft ble ftrenge Drufung; beren aber auch Metenigen enelaffen werben fannten, welche burch praftifche Meluten the Gefdid foon beilanglich gezeigt batten. Wer weber auf eine noch auf bie anbere Bet beftanbe, beblefte noch effe Jahr jur Befferung, und febite es auch fehr: fi befame er bes goeffilium aboundt. Heber biefe Waterie laft Ra and Biet fraen : worn aber biet ber Raum fellt. la je 3 tot, to

Dat Rd Mer, biefimal mehr Wilbe geneben bat afe wobe bin atib Der Baf. erfinnens er that es abet mich mir Bies gungen , weil foit blefte Wegenftind felle intereffet , unb et ben Befentlichen mit bem Berf. einffmnt. Colle berleibe Aber ain und anderes nabere Erffarung wunfchen : fo tann .... es wohl in ber folge Gelegenheit baju geben. A de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya d

Berberterungen

Im MCH, Bb. 1. Ct. C. 21: 3. 19. ft. miernelbliche f. ing

68 - 6, stor, White & ale lable 191. - 36. A. nur I. nun

and the first of the section of the first of

A PART OF THE STATE OF THE STAT

along \$2 of word and had been been brick though

three clare than it was a subserver

In ber folgenden Beife ft. Heberlieferung I, Heberliefetungen

BI MILE THAT I SEE TO BEET OF BELL THE GOOD

# Rene Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Funf und neunzigften Banbes Erftes Stud.

Biertes Deft

## 5 Handlungswiffenschaft.

Spftem bes Handels, von Johann Michael Leuchs. Erster Band, Privarhandelswissenschaft. Zweyter Band, Staatshandelswissenschaft. Rurnberg, in der Expedition der Hand-lungszeitung. 1804. 593 S. 8. 3 Mg.

Derr Hofrath Meufel sührt in seinem melehrten Denischa land einen Jahann Michael Leuch als einem ber handa lungswissenschaften Westissen zu Kurnberg, und nachbet im Rachtrage von 1804, als einen Kauimann zu Murnberg auf.« Er wird als Werf. einer im 3. 1791 heraust gefommenen nallgemeinen Darftellung der Handlunaswissenschaften, und als Herausgeber der wallgemeinen Hands lungszeitung und des Nertundigers genannt. So eben benachrichtigt und auch das Journal für Kabtil, Manusfaltur, 12. (July 1804 S. 32.) daß derselbe J. M. Leuchs sich nicht entbibber hat, einen in den Subdeutschem Annalen 2c., wider ben verstorbenen Prof. Busch gerichteren hämischen Aussas, mit dem ardiren Benfall in seine Handlungszeitung auszunehmen, und in dem Eimannae dazu dies sen Menschen Des, vorigen Jahrhunderts gezeigt hat, in einem sehr verächtlichen Luckte bargustellen.

Man ist also hierdurch im Borqus mit dem Berf. bes vorliegenden » Spstems des handels, « etwas bekannt, welches zu Folge des Borberichts ein »Lehtbuch für Alasdemten und bobere Lehranstalten, « und mis ben Inschen (die aber noch nicht erschienen sind) für den eigenen Untersricht seyn soll; « welches ferner »die Sandeiswissenschaft, dem Behalte und dem Umfange nach; weiter bringen, und somt eine freye Produktion seyn soll, die nicht unter ausgeschlagenen Buchern abnilchen Inhalts vor sich gehen konnte.

Unfere Pflicht ift, biefes Spftem nunmehr nahre gu belenchen.

Der Berf. scheint im Gangen einen großen Berth barauf ju legen, daß er die Sandlungswissenschaft in einer hochtlingenden philosophischen Sprache vorerigt, und, wo er nur irgend tann, die einzelnen Materien von vornher, oder, wie er degendwo sagt, von oben herab ertlärt. Er mische baher mehrmals gange Stellen ein, die man eher in einer Bernunftlehre als in einer Sandlungswissenschafte vermuthen sollte. Dieß treibt et in seiner Bahricheinlichseiteliete (zie Abibl. S. 132) am weitesten. Dier heißt es 3. B.

AMbglichtet, Bahricheinlichteit, Bahrhelt, Gewiße heit, Birtlichteit, Rochwendigteit, find Ausbrucke, bie bas Berhaltnig unferer Worftellung gu bem vorgestellten Gesgenflande (Modalitae) bertichnen.

"Ba den Beranderungen und Erfolgen in der Matur find Uriamen erforderlich, die nach ihren Mange, Starte und Beschaffenheit (quantitativ und qualitativ) zureichen, fie hervorzubringen; oden Alles, mas geschiehet, fect Ursachen, Rrafte, Grunde, in soferue sie vorgestellt werden) voraus, die hinreichen, das, was geschiehet, geschlehen zu machen. Runfind ans diese Ursachen oder Krafte, nach ihrer Menge und Starte, nach ihrer Menge und Starte, nach ihrer Menge und Starte, nach ihrer intenuven und ertensven Größe, alle als wirklich befanne, u. f. w.

Dean fiebt hieraus, bag ber Beef, van der Sucht une ferer neigat Afierphilosophen angestedt, ift, und munder meint, was er unternimmt, wenn et die fait gang auf praktischen Erfahrunan beruhenden Gegenttande der Sandlung zu so feinen Grundbegriffen ansspinne, mid, von voriher erklatt. Rec. kann dies unmöglich bilitgen, da biefe Methode, die an sch lächteich und unverftandig ift, den

iungen Mann', ber ale Raufmann ober Rammeralift aus einem folden Berte feine nothigen Sanbeletenntnife foopfen foffte, nothwendig verwirren und abidreden muß, und fein Studium, fatt auf eine folibe Thegrie ber Bandlung, auf einen unnüben forbittifden Wortere fram leitet.

Schun ber gange Bufchnitt bes vorliegenden " Spe ffemen leugt von biefer philogephifthen Dachafferen, ba fo gar ber iwepte Theil beffelben eine Atitit (??) ber Sandelesunde enthalt. Es fehlt baber auch nicht an abe fprechenben Aribeilen von voraber in biefem Birten Ein auffallendes Berfriel bievon liefere bee Abichhite, welcher von den Banten banbeft:

1 .... »Dies wiffenichaftliche Anficht eines Grgenfantes, muß als folde von oben berab geben; fie. muß, aus ten allgemeinten Begriffen entfpringen und aus benfelben ber bucirt merben.«

Den folefen Urifelten, ben Biderforlichen wirb baburd begegner. Fragen, beren Antwert porgualich im mer gefucht wird, entfiehen bann gar nicht, oter beanes marten fich feibft. 3. 3. wie bier: Sind Bauten bem Staate ichablich, find fle vortheilhaft? «

" "Ans einem hobern (?) Stancpuntte haben wie i auch hier bie Bantanftalten barguftellen. «:+-

"Runt tonnen wir eine Erflarung' ber Banfanftalten geben, bie man ben ben Schriftftellern vermige (??). ober als allgemeine Raffen beforfeben finbet.«

»Banten find une bafer Inflitute bet Regierung. welche für die Qualitat, Quantitat, Bertheilnig und fur bie Erfeichterung ber Cirfulation bes Gelbes, Jur Before berung und Erhaltung ber Induftrie, ju forgen haben te

"Der Bantbireftlon, ale Breig bet Regierung. ift affo ble Aufficht über bas Geldmefen, in Begiebung auf Induftrie und Gemerbe, übertragen. Die Frage's Sind Banten ichablich, find fie nublich ? ift fenach bennemore tet! Bie find nothwendige (??) ---

Man wird hierben an ble meifterhafte Abhanblung bes berühmten Bafd von ben Banten benten, mpraber' Der Gadfifche Dimfter von Britfd fich gegen ben Berf. babin außerte: "Deie baben uns einen mabren Ratichis, mas

mus über bie Banten geliefert.« — Sollte dieß auch wohl der Zall gewesen fenn, wenn Bufch biefen hobern Standpuntt bes dru. Leuchs eingenammen, Alles von oben berab deducirt, und die Rutlichkeit oder Schablichteit solcher öffentlichen Anstalten a priori demonstrirt oder ganglich beseitigt hatte?

Bec, ift baber mit dem Verfahren des Den. Leuche, wodurch er glaubt, "ben Gehalt ber Danbelswissenschaft weiter gebracht zu haben, auf feine Beise zufrieden, und ist wielmehr der Meinung, daß er das durch die Be-muhungen eines Busch und anderer verftandigen Manner von den Schladen befreyete Metall dieser Biffenschaft, durch ein sehr untdies Gemenge verfälscht hat.

Eine gleiche Bewandenis hat es nach bem Urtheil bes Rec, mit ber Erweiterung des Umfangs biefer Wiffenschaft, beren fich Hr, Leuchs im Borbericht bestührt.

Rec, tann das unmöglich eine Erweiterung nennen, wenn ber Berf, in seiner "Lauschmitteliehre ober Baarenstehre," (benn nach der Terminologie des Berf. werden die besondern Tauschmittel Baaren im engern Sinne, und die allgemeinen Tauschmittel Geld genannt), die gewöhne Liche Eintheilung der Baaren in Natur und Kunstprosdute, oder in Erzengnisse des Winerale, Pflanzens und Thierreichs nicht für richtig hält; sondern solche vnach den Zwecken ordnen zu muffen glaubt, und sie nun sin Baaren zur Nahrung, zur Betleidung, zur Gemäche lichteit, zur Herverbringung (?) und zum Bergnügen eintheilt.

So eiwas ift an fic Kleinigfeltskrämeren, und wieb noch widriger, wenn man fieht, wie viel Worte der Verf. hierober macht, und wie fehr er diese an sich einfältige Eintheilungsatt ausspiunt. "hiervon mag die nahere Bes. fcreibung der Eswagen jum Bepfpiel bienen.

»Die Efmaaren dienen entweder blog gur Er»haltung und Ernährung bes Korpers; ober fie haben in
»einzelnen Raften ben besondern Zweck, den franken Zus»finnd bestelben zu verbesfern aber adzuhelfen; in jenem
»Tant beifen fie Brabrungsmittel, in diesem Arg»nepen.« (??)

»Die allgemeinen Fordetungen, die wir nun an Chmaaren machen tonnen, ober die Eigenschaften, die fich
aus ben Zwecken ihrer Anwendung ableiten laffen, und
beie bann, nachdem fie in einem habern oder geringern
"Grabe bep einer oder ber andern gefunden werben, iha
ren größen oder geringern Werth angeben, find fol"gende:

1) » Sie miffen pahrent fepn. ..

"Adhrend find die Ehwaaren, wenn fie die abgegans ngenen Theile, die burch die Borrichtungen unfere Korpers "(Aunktionen pes Organismus) verloren geben, wieder stonfeben, alfo die Maffe deffelben, wo nicht vermehren, dach verhalten."

2) solle maffen fartenb fepu.«

"Das Rahrende gebet auf die Rafte, bas Starkende manf die Rraft des Körpere; wos diese erhalt, belebt, vers mehrt, heißt ftattend, und diese Ausbrude bezeichnen jus seleich drep Grade des Starkenden; was die Masse bloß verhalt, oder vermehrt, nahrend.«

3) » Sie muffen verbaulich fenn. -

Doch Rec. tann unmbglich biefes feichte Gemafc, wels des allein fiber Egwaeren noch zwen Geiten (G. 15 - 18.) fortbauert, weiter abichreiben; lapienti lat.

Chen fo meitfdmeifig ift bie »Bahrfdeinlichteitelebre. Ree, murbe ben ober Duthmaagungelebren bargeftellt. Ranfmann fehr bebauern, ber bep feinen Danbelsfpetulatios nen bie dimarifden Beet: unfers orn. Leuche gur Richtfdnue nehmen, und bie Bahricheinlichteit eines giudlichen Erfolgs nach ben nfiebengebn Grunbfagen," Die bier (6. 249-258) aufgeftellt werben, berechnen wurde. Burmabr, ber Dr. Berf. icheint von bem großen Gange ber Danbeisgeichaffte und Spelulationen in Damburg, Amfterbam u. f. w., nicht . Die minbefte Renntnif und Anficht ju haben, und man. wird veranlaft ju glauben, baß Rurnberg feine eigentliche Sanbelewelt, und bie »wohlfobliche Etpebition ber Raiferl. privilegirten allgem. Sanbtungszeitung und bes Berffindir gerse , welche fich in bem Dachtrage gum Barbericht »bem Sandelsftand als ein Sandelscomtoir« (?) empfiehle, bas uns ter biefer Firma, theils mit eigenen Baaren Gefchaffte. treibt; theils ben Ein : und Bertauf ber poujaglichften Mag. · 37 3

Bearen beforgt, und Opeditionegeschaffte abernimmt. bas größte Rointoir ift, welches er tennt.

Rec. Cannand bes nicht als eine Erweiterung be-Sandelewiffenichaft gelten laffen, bag Sr. Leuche in feie: nem Brote bas weigentiche Banbelsrechte mit abbandelt :" fo wie ber gange amente Ehell', ben' er "Mritt ber Bane Delstunden nennt, fi ber That nichts fagen will; fonders. nur als ein unformlider Answuchs anzufehre iff.

voor Webrefichung ming Rich aufrichtig gefteben; bag ber Den Lemis ben allet feiner Zinmaguna fich in blefent Marte ale einen fcarffinnigen und bentenben Rorf bargue" fiellen ,abor foie er' fit im Borbericht ausbrudt, »beffen Bert eine freve Produktion ift, die nicht unter aufgeftblagenen Buchten abnichen Inhalts por fich- geben tonnte,« bennuch ben naberer Beleuchtung feiner mit unachtere Rlittern anfarpunten. Ibren als ein febr oberflächlicher und itriger Ropf ericeint.

: Rec. war im Begriff, Diefes an fich fcharfe Urtheff burd eine udbere Entwittelung irgent eines Rapitels biefer Schrift ju bewahrbeiten. Unwillfahrlich avablte jer bad Rapitel .. melches Die "Belbfohre" abhanbelt, biegu, Die eine ber wichtigften Gegenftande fitr ben Kaufmanne Allein obgleich mehrere fcarffinnige Denter, als Stevart, Buid, Sume, Struenfee u. a. m., bieruben breeits bie treffenbiten und icoefficiffenigfeit Sachen vorges eragen haben. fo ichien unfet De. Leuche auch ben ben Ausurbeitung biefes Rapitele ben Ochwinbel feiner »freveit Probuftion" gehabt, und feinen eigenen verworrenen, unbes fimmein und unrichtigen Ibeen fiber » Beloa ben Borgug gegeben gu babin. Ret. fant, baff bie Biberlegung und Berichtigung berfelben in welt Alifiren mirbe, und bes anugte fich jur Beftatigung feines Urtheile bloß einige Der Sauptftellen bem Lefer ber R. D. B. gur eigenen Druffung vorzulegen.

Dus in Rede ftebende Rapitel fangt gleich fo an: (O. ax)- » Wenn ber Werth und Dreis einer Cache be-"Rimmt (?) werben folls fo ift caju eine Ei gelt' einer . manbern Bathe von ancetauurem Werthe erforderlid, Die wale Maaf ober Dassiftab (?). jur Beftimmung Des Berthis ber erften gebraucht werben tann. Ein folder

Deffe bie Berthe und Dreife (??) wie bie Waagen woans, whaf fic bie Werthe und Dreife (??) wie bie Waagen woraus, whaf fic bie Berthe und Dreife (??) wie bie Maagen woerhalten, welches hochftens (!) ber Fall bey Baaren

"» Bufer der Forderung, baß das allgemeine Taufche smittel (!!!) ein Maaß der norigen Maaren fen, foll sfich in deinselben ein größerer Werth anhaufen (?) lassen; es muß daber icon einen großen Werth ben tleis prem Gewichte (?) und bep theiner Raumerfullung (Bos

»lumen) haben.«

»Eine britte (?) Forberung an baffelbe ift, bie moge silch geobte Unveranderlichteit (?) feines Werthe felbft. Diefes febt voraus, (!) baff es nicht nur immer felbft van fich nublich ift; sondern daß auch feine Totalmaße, »(?) der fammeliche Borrath besteben, weder schuell sich vermindern lasse.

"Endlich muß es auch gertheilbar fenn, und zwar »fo (!), bag es weber feine Gigenfchaften noch feine

»Dublichtelt baburd verliert."

»Das Getraide (??) murbe fich hiezu gang vorzüge

»In allen kultivirten Landern hat man bie Metalle, »(?) besonders Gold und Silber, ermablt. Diefelben wuremigen auch in fich alle Folderungen, die wir bereitst. »ungegeben haben. Desonders vermehrt und vermindert »fich auch die Totalmaße su einem Lande (?) sehr lange. »fam.«

ABir haben biefe Detalle (?) hier (?) in bren Bes siehungen gu betrachten : als Baare, als konventionelles siehnenen und als ein vom Staate fanctionirtes

» Causchmittel.« (??) — —

»Die Staaten (?) haben die zum affgemeinen Sauschmittel angenommenen Metalle (Gelb) (???) mit weinem Geprage versehen, das (?) die Quantität und »Qualität des Metaligehaltes bezeichnet und so Minge »(?) heißt. Die Einheit zur Bestimmung (?) der »Quantität (des Gewichts) wird Mart (??) genannt.

Doch Rec. beffrchet die Gebuld bes denkenden Lefers gu ermaden, und glaubt, baf diefe, fo wie einige borbin

fon mitgetheilten Probestide, 3 B. die Ideen iber Bansten, die Talente bes Den. Leuchs hinreichend botumens stren werben, um ihm ben verdienten Plat unter ben Schriftstellern der handlungswissenschaft anzuweisen. Bohrstich, er würde gur ebun, wens en fich den Lehrern des faufs mannischen Punlifums noch nicht beygesellte; sondern sich auf der Schülerbant unter aufgeschlegenen Süchen noch auf der Schülerbant unter aufgeschlegenen Süchen nitressen ließe, von welchen Rec. ihm vorzäglich zwey Spriften, nämlich: "Steinbarts gemeinnühige Anseitung des Berflandes zum regelmäßigen Selbstdenten, « und "Bulchs theoretisch praktische Durstellung der Handlung in deren mannichseltigen Geschäften, « zum forgfältigen Studium empfiehlt.

Mb.

## Haushaltungswiffenschaft.

Anleitung zur Erhauung und Sinrichtung ber Ruschenherrbe zum ersparenben Holze und Torfbrande (,) von Beinrich Jachtmann, Königk Preuß. Feuerbau Juspektor, u. s. w. Mit 9 illumin. Kupfern. Erstes Hest. Berlin, beim Berfasser. 1803: All und 65 S. gr. 8. 2 MC. 12 M.

Die Anweisung zur Anlegung Solzersparender Jeue vungen, die im Jahr 1794 in s Ottauhesten erschien, und deren der Borf. in der Vorrede zu der vorliegenden Anleitung erwähnt, ist uns nie zu Ersichte gekommen; auch nie in der U. A. D. D. benrtheilt worden. Sie scheint als wie in den Buchhandel gekommen, und bloß, wie auch das gegenwärzige Hest. Selbstverlag des Verf, gewesen zu senn. In jenem Buche dat der Verf., wie er hier versichert, die Deranszade der jehigen Anleitung versprochen; warum er so lange damit angestanden, davon wird die Ursache und die Beweggunde, woben das Publikum auf jeden Kall gewons nen hat, in der Vorrede angezeigt.

In ber Einfeitung S. 1-11 werben fürzlich bie perwiebenen Arten holgsparenber Defen und Rüchenheerbe beforie-

fdrieben, welche feit einiger Beit im Dublitum, fowohl im Original, ale titerarifd in ber Ropie erichienen find, mor Den gembhnlich ber Bor, und Machteil gefdilbert wird. ben bald biefe bald fene Chition barbietet. Dann mirb &. i r bis 41 die Befdreibung ber einzelnen Theile ber Ruchenan. falt und ihrer Dluglichkeit, fomobl in technologischer als stonomifder Sinfict geliefert. Eines Auszuge ift blefe Abhandlung, Die übrigens mit vieler Deutlichfeit abgefaft tft, nicht fabig; bagegen find bie Boffenanschläge jur Er. Sauung eines, vom Berf. vergefdlagenen Ruchenbeerbes. nach bem baben angenommenen Dagge, und in ber Borausfehung, baf bas Lofale ber Anlage nicht febr hinberlich fen, 6. 42 - 52 febr willtommen, indem folde mit vieler Genanigfeit angefertiget worden. Für Berlin und bie Mittelmart mogen biefe, etwas hochtommenden Bauans fichlage gang richtig berechnet fern; in manchen anbern Bes genben, wie auch ber Berf. swedmäßig bemertt, burfte bet Ertrag in bem Daafte fich minbern, wie ber Dreis mans der Materialien und bee Arbeitelobnes ju bem Berlinfcen, wie Heberfluß und Mangel, in Anfebung ber Les benemittel und anderer Gegenstande, fic verbalten. ber von unferm Berf. vorgeschlagene Ruchenheerd etwas Borgugliches enthalte, bafur burgen bie 6. 54-65 am gehangten namentlichen Befiber beffelben, und bie bevaes brachten Beugniffe, welche hier wortlich abgebruckt wore ben. - Die Rupfer find giemlich barot geftochen und abe gebrudt, und die Erleuchtung berfeiben burchgangig ju grell gerathen. Uebrigens ift bie Ausgabe bes Tertes, mie Die ber Ruofer, auf iconem Dapier abgebruct.

Beschreibung bes Sparbeerbes im Georgenhause zu Leipzig, und feines Rugens ben großen Versorgungsanstalten. Nebst einigen Gebanken über wohlseile und zweckmäßige Speisung ber Armen. Mit 2 Rups. Leipzig, ben Barth. 1803. 2 Bog. ar 4. 12 26.

Diese fteine Schrift verdient, ihrer Bestimmung gemäß, allen großen Betsorgungsanftalten mit Recht empfohlen gumerben, indem fie, sowohl in Abficht ber Ersparniffe ben

Keurungsmaterialien, die erprobtesten Mittel, ale in Sinsficht der Spelsen fur Arme Porichlage eröffner, die bes folgt zu werden verdienen. Die Rupfer find sehr gut gezeichnet, ichon gestochen, und auf feinem Schweitzrapapier abgedruckt. Dieses, und daß der Text auf gutem Schreibepapier erschelnt, gereicht der Berlagshandlung zur Ehre.

Peber die Bortheile ber Feuerungsverbesserungen (,) von J. B. Bogelmann, ber Philosophie Doktor tind lehrer ber Naturgeschichte ju Burzburg: Würzburg, ben Gebharbt. 1803. IV und 44 S.

Menn ber Berf. biefer Bogen weiter nichts, als die Dortbeite anschaulich machen wollte, welche die bkonos milde Bernuhung ber Brandmatertalien allen Gewerben gewährt, ofine die Mittel bekannt zu machen, die zur Gelangung biefer Bortbeile fihren: so hatte er immer biefe Platter ungebruck laffen sollen, da nicht das Mindefte darin enthalten ist, was man im nordlichen Deutsche sand micht ichen feit mehreren Jahren gewußt hat.

Annalen der Niedersächsischen Landwirthschaft. Herausgegeben von A: Shaer und J. C. Beneke. Fünfter Jahrgang, 36 u. 48 St. Zelle, in der Expedicion u. f. w. 1803, von S. 227— 442. 8. Der Jahrg. von 4 St. 3 Me. 12 R.

Leber den Werth dieser Auartalsschrife hat das Publitam schon langit mit Bortheil entschieden. Unter den vorzüglichen Aussähen dieser beiden hefte, zeichnen sich besonders ausz I. G. a27: Kinige Bemerkungen über die Brabantische Ackerkutzur und Landwirthschaft. Ihr Berf. unterschreibt sich I. G. Cropp, zu Misburg, der auf stinen Gitern die Brabantische und klandvische Wittischaftsmethoden eingeführt zu haben schint. Recist wöllig mit dem Herausgeber Eh. einversianden, das biese Bemerkungen, ungeachter sie bep-weitem keine volle

fantige Befdreibung ber mannichfaltig mobificirten Bel. gifchen Detonomie : Digeln enthalten, bennoch außerft ges man abgefaßt worden, und alles basjenige binlanglich aufe Ligren; was in ber Dauptfache bey ber Belgifden Adern tuleur, auch felbft in Patulos und bes Abbee Mann Befdreibung Diefer merkmirdigen Birthichaftel:bre pors tommt. (Bir tonnen aber nicht umbin ju bemerten, bas Englifde, Riandrifde, Brabandtifde und Sollandifd, Gele baifde Landwirthichafteregeln alebann am beften gebeiben. wenn fle auf einem Boben jur Auslibung gebracht merben, ber; unter bet Mitwirtung bes gunftigen Climas fener) Gegenben, wo die hanfigen Subweit und Befte Seewinde fehr Bieles jum Forttominen ber landwirth. fchaftlichen Drobutte beitragen, eben die Borguge bat, welche in jenen Landern und Provinzen gang porgiglic angetroffen werben. In Rieberfachfen, außer in einigen Gegenben an ber Bibe, wind in den Marfchlandern, burf. te ber Ertrag nicht fo reichlich feyn, ale ba, wo bie Befolgung biefer Borideiften einheimifd ift. Die frib. geitigere Mernbte, Die im nordlichen Deutschlande nicht ermartet werden tann, wollen wir nicht einmal in Anfchlag Bringen). Die übrigen Auffage find alle, in perfchiebe. nem Betrachte, fur ben 3wed ihrer Bestimmung gemeins 3m VII. Abidmitte bes in Befte tragt ber Berausgeber Eb. tritige Bemertungen über neue lande wirthfcaftliche Odriften vor, bie er, um feinen Reinben, wie er fle nennt, teinen Unftof ju geben, auflerft glimpfe fich benrehellt: Der VIH. 216fcbnitt enthalt ben get möhnlichen Gaurralabericht, welcher Ben. Ih. jum Bell. bat.

F.

at Mit gewölbten Decken und Dachungen u. s. w. Won J. F. N. Steiner, Perzogl. Schoff. Weim. Baumeister u. Erster Theil, mit 8 illuminirt. Kupfert. Weimar, ben Hoffmann. 1803. VI und 41 S. gr. 4. Zweiter Theil, mit 8 illum. Kupfertafeln, ebendaselbst 1803. VII und 58

S. gr. 4. Bende Theile jusammen in farbigent Umschlage 5 Mg. 3 %.

9. Praktische Unleitung zur Berechnung ber Bauund Rushbilger (,) auch Schneibemühlen nach' dem Cubik- und Quadratsufie. Ein gemeinnusiges Handbuch, von J. F. R. Steiner, u. f. w. Mit 4 illuminirt. Rupfert. Weimar, ben Hoffmann. 1803. 10 Vog. Tert. gr. 8. In farbigem Umschlage brochirt 2 M.

Des verwandten Gegenstandes wegen, und baß bie vors liegenden Bucher einen Berf. haben, wollen wir bieseiben tollette anzeigen; wiewohl, friete genommen, die lege tere Schrift, fich eigentlich fur das Sach der Mathematik

eignete.

Mr. 1. ist sammtlichen Sochst und Solen Les genten und Fürsten Deutschlands (,) so wie auch der ganzen Vation derselben in Whrsurcht gewidmet. In diesem hohen Tone, in welchem auch die Kinleitung zum ersten Theile an einigen Orten z. B. S. V und VI mit Rückschaftet auf die öffentliche Keitst abgesaßt ist, mird die Selbsgenügsamkeit des Berf. angestimmt, der von der Gemeinnügigkeit seines Buchs so überzenat ist, daß er nicht einmal sein Werk, wie er sich ausbildet: bekriz selt wissen will. Denn, sagt er, wwenn man seiner Sac »che durch Proben gewiß werden will, oder gewiß »worden ist, muß man sich darüber wegseben, was »Worurtheil oder Dummheit sagt.« Wir lassen dieses kaltblutig auf sich bernben, und wollen in möglichker Kürze, von dem Werthe dieses Ouchs reserteen.

Durch feuerfeste Bauart werben Gebaude verftanben, ble maßip, von Berg, ober Bacfteinen, auch Euftzlegein von Riep ober Lehm nach Legyptischer Art, (wie ber Berf. sich ausbruckt) aufgeführet, und nit einer ausgemauerten flachen Bebachung vebeckt werden. In Berfert tigung ber lettern liegt die eigentliche Aunst; die Sanfer, Bimmer, und alle Raume ber Gebaude, die völlig fenere sest sollen, muffen eine eliptische Wolbung haben, beren Sobe bis an die außerste Sprengung zur Johe

Des Bimmere, wo bergleichen Bbibungsart angebrache werben foll, fich verhalt, wie 1: 12 Burben betgleichen Gembibe, nach Maafigabe ber Groffe ber Bimmer. won 3 bis 6 Boll Starte an elegt, und bie Biberlagen im Die Seitenmauren eingespist : jo donnten bergleichen Gizbaube bem größten Drude und ber flatiften Laft miberftre hen. (Davon ift Des, langft burd Erfahrung übergenat. und bie Bruden , bie man in England, in ber Ochmeis, an einigen Orten in Deutschland antrifft, geben biervon einen rebenden Beweis. Richts befto weniger verbient bie som Berf. bier gelieferre Befanntmadung bergleichen Bau art Dant, indem fie überall burd fattifche Beweife belent wirb). - Daß es bem Berf, weber an Gelebrfamteit. ned thepretifd . pratifier Darftellungegabe in feinem Sache ale Bautundiger fehle, wird feiner laugnen: aber mitunter wird auch manches Frembartige im Bortrage ans getroffen, bas weber jur Burbe bes Gegenstanbes maft. noch am rochten Orte angebracht wirb. Zuf bie Bereinzes lung ber architektonifden Abweidungen, burfen wir uns. bep bem Mangel bes Raums nicht einlaffen; es fen uns genng ju bemerten, baß bich Buch eine Menge auter Bei. ten bat; und ber jur Bache gehörige Bortrag, burd bie foon geflochenen, auch zwedmaßig etleuchteren Rupfer. binianglich verfinnlicht und jur volligen Deutlichkeit anfchans lich gemacht mirb.

Mr. 2 hat ebenfalls einen gemischen Betth: abgerecht met, baß die erften 72 Seiten des Buchs, gewiß auf dem fes Raums, ben fie jeht einnehmen, hinlanglich Play gefunden haben wurden, wonn statt aller Iffern, welche die artichmetische Ausarbeimung forderte, nur die Resultate niedergeschrieben worden, hatte der Calcul fast durchaftigig kurden, Die angehängten 74 Tafelm sind bequem,

A

Defonomisches Rechnungshuch, nebst Formularen zu affen Rechnungen, Die man ben großen Landgutern zu führen hat. Zum Gebrauch (e) für Landwirthe; herausgegeben von einem Dekonomen men C. D. T. — Penig, ben Dienemannt."
1804. VIII und 299 S. 4. 2 MR. 12 M.

Dief Buch bat einen gemifchten 3med, einmal in Sabi rung ber nothigften Birthichafterechnungen überhaunt. und jum anbern ber worzuglichen, bey ber Landwirthe Der Berf. baticaft üblichen Regifter- inebesondere, Recht ju behaupten; es murben ber wenigen Landwirthen (verftebt fich jebed nur ben ben Deutschen; benn in Enge land und gewiß auch in manden Gegenden Deutschlands ift deß feit mehreren Jahren ber gall gewesen) Regifter gefahrt, in welche man bie Pflugart, und bie verfchiebene Dungung ber Telber aufschreibe, um baraus in ber Kolge viele gute Lebren bur Berhefferung bes Acterbaues pieben ju tonnen. Denu daburd tonne man nicht nur ben Unter ichied und ben Duten gwifden feichtem und tiefem Pflie gen, amifden Unterpflugen und Untereggen ber Ginfaat aus eigener mehrjahrigen E:fahrung tennen lernen; fone bern man marte auch jugleich belehrt, mas bie verfcies Denen Dungegarten, ale Rind . , Dierbes und Schaafmift, Der Ralt, u. f., m., in ben verfchiebenen Erbatten Duben leiften, und wie man die eine ober andere Dune gergattung, auf biefen ober jenen Landereven mit Bors theil oder Ochaben anwenden ober gebranchen tonne. (Dergleichen Regifter, wenn fie mit einer gwedbienlichen Ausführlichteit . obne an unnube Beielauftigfeit ju grans gen, gehalten werben; haben allerbings einen großen Dluben, und jeder Ordnung liebende Defonom, welcher über alle Zweige ber Birthichaft, eine vollftandige Rechnung. au führen gewohnt ift, tonn auf biefem Wege gleich Alles überfeben, mas jur Berbefferung und Abstellung ber Dangel in feinen mirthichafelichen Angelegenheiten erfore berlich fen, und gleichsam nothig gemacht werbe).

Dief Alles hat der ungenannte Berf., der ein praktischer Landwirth, oder Berwalter tines oder mehrerer großen Landauter ju seyn scheint, ziemlich gut ausgeführt; nur Schabe, daß er mit unsern urvern Boridriften im fändwirthschaftlichen Rechnungswesen nicht gleichzeitig sorigerückt, und nicht auch darin, wie in feiner übrigen Praxis, theoretische Progressen gemacht hat. Denn Mr. 1, welches der Berf. das Cageregister über diverse,

١٤

oder außerordentliche Wirthschafteeinnahme und Ansgabe - neinet, ift im Erunde meder Journal, noch Ballenbuch, weil es nur tie aufferordentlichen Baaren Angelegenheiten ber Birth daft nachweifer. Das barf aber ben einer regelmäßig geführt werbenben Bifthe foaft nicht fenn; biefe forbert bie gubumg eines orbente ligen Raffenbuchs, in welchem ble taglichen Berrich. tungen baarer Gelbeinnahmen und Ausgaben vortommen, woben noch besondere fif Golb. und Silbergelo Ruck. ficht genommen werden muß, weil, gumal ben großen Birthichaften, in ben meiften Provinzen Deutschlands. wie g. B. in ben Tweuffichen, Sannoveriden und Gade fifden gandern. Gold. und Courantforsen graoben, und an die Landesberrlichen Raffen zu bestimmten Untbeilen ausgezahlet werden mulfen. Diefes Raffenbuch wirb, ohne Rudficht ber verichtebenen Arten und Benennungen ber Befalle geführet; fle mogen in firen ober unbeftimmten Belbpraffacionen befteben, gilt gleich viel; die forticheeil tende Tagesordnung verfchafft Diefem Buche ben Rang tines Gelbjournals, bem ber Berf. ben Romen eines Cageregiffers beplegt. — Dr. 2 Das Acter, Dang (e) und Saatregiffer, ff wie Dr. 3 bas Mernoteregiffer Dr. 4 bas Scheunen, und Drufd. (3 Drofcb. ober Drefch.) Register, und Dr. 5 bas Bodenregis fer recht gwedinagig. Bon biefer Befchaffenheit find eröftentheils folgende Ditailleregifter: Div. 6. Strobe Beni, Brobieni, Arquei und Ruben. Reg. ; Dr. 2 und & Bier. und Branteweinurbarien, Mr. 10 und 14 Dieb, Mild, Butter, Bafe und Maftstallung? Dr. 12, Die Jiegeley und Kaltbrennerey; Dr. 13 bie Sischerey, Dir 14 die Sorften, womit Ber. 15 die Baumguchenntzung und bie Garmetey in Berbindung fichen. Mr. 16, 17 und 18 find den Weinberger, Jago., Frobn's, Sand. und Spanndienft , Berrecht. nungen gewidmet, woju Dr. 19 ber Untertbanen Erbe ging, und Dr. 20 bie Wagen i. Acter und Pferder geschierevernugung und Aufwanderegifter bingu tommen. bie mit einem Schema ju einem Diergeljahrbergrafte bei ichloffen merden. Das Gange der Betrechnung, bat Die Bewirehichaftung eines betrachtlichen Ritternutes gum Ber genftanbe. Das G. 217- 236 angehangte Bergeichnig bu porguglichften Inventarienftude ben großen Landgutern,

il. wie die 6. 237 - 262, vortommente dandwertstare der meiften, auf großen Landgutern norbiden Dinge, nede amedmafile : lebtere paft jeded, wie ichen ber Berf. richtig bemertt', nicht auf alle Gegenben Deutschlands: bas if aber and nicht moglic, ba mandes Beifiena . beffen porguglichfter Grundftoff in blefem Lande einbeimild, folg. lich mobifeil ift, in einer entlegnern Droving, wo bere gleiden Material fehlt, mithin aus ber Brembe angefdefft merben muß, ungleich-theurer fafft, wie am genem Orte, me Die robe Materie, aus welches Die Sache beftebt. in ibrer Beimath angetroffen wird. Bu mehrerer Bequemliche feit, und bamit die Angaben auf mehrere Begenden raffen. hat aber ber Berf. merverley Taren angegeben. Denn an folden Orten, wo bas Sols und anbere Daterialien in febr boben Preifen fteben, ba anbern fich auch bie Caren. folglich tommen bie angegebenen Dinge auch hober im Dreife ju fteben. Bur beffern und gefdiwindern Ueberficht ift Dabey eine alphabetifde Ordhung beobachter worben.

Die S. 263 - 299 angehängte Beylage von bem, jum Reiten und Sabren gehorigen Gefchirre und Rutichmagen. werrath einen praftifden Ortonomen, ber eine genaue Bes tanntichaft mit allen vottommenben Begenfianden belibt. Dem ungeachtet mirb burd bie Menge ber angebrachten Roemulare, ber mabre Dauptgwed verfehlt, ju beftimmen. mie pfel eine jebe Detonomiebrande, menn von ber Summe Des Ertrags, Die Des Aufwands abgenommen wird, tels nen Ertrag übrig laffe, bas beißt: wie viel an lebem Zweis at ber Birthidaft, nach Daafigabe ber Specialrednuns gen gewonnen werbe? Darin fehlen faft bie meiften neuern Anweisungen, Die Birthichaftebucher großer Detor nomicen ju fubren: Dec., der von Amte wegen, für große Renthepen und Mitterfcaftsguter, woben Eigenbehos rige. Beit und Erbpachteguter, and Behnten aller Art. Ausgulten, Gelds, Getraides, Bluts, Dienft., und andere Raturals te., Praefationen portommen, bat, nad einem guvor barüber angefertigten Etat, mas eigentlich eintommen foll, jur abminiftrativen Berrechnung bet Eine Punfte. mabrend ber fechejahrigen Etateperiode, nur 3 Grundbucher für die Rendanten ober Amemanner, namlich ein Baffenbuch für Gold . und Courantgeld; ein Jour. nal für alle Praftationen, Die nicht in Belbe eingeben sber'

aber gefeistet werden, und ein gauptbuch, in welchem fer der Debtter eingetragen wied, feine Praftation mag in Rastwallen, Diensten, ober in Gelde bestehen, eingeführt. Bird nun beym Monats., Quarrals. ober Jahrebrech, mungsschluß, feber öfonsmische Betmögenszweig mit dem Etat, oder seinen einzelnen Rechnungstiteln balanciret: so muß notorisch der Zuwachs, ober Ausfall in jeder Branche insbesondere, und in ihren Jusammensehungen auch überzhaupt ersichtlich werden, welches das Wesentlichste in der Wirthschaft ift, damit man, wo möglich, in Zutunft Abdaberungen treffe, die jedem Nachtheile vordeugen.

. ML

Bentrage zur Kenntniß ber Bienen und ihrer Zuche, für Naturforscher und Bienenfreunde. Bon dem Oberpfarrer Matuschka zu Neu-Berlin in ber Neumark. Erster Band. Zullichau, bey Darnmann. 1804, 5106. 8. 1982, 1482.

Der Berf. bat ein weues Lehrgebaube ber Bienen und threr Bucht gefdrieben, wovon bas erfte Stud bereits ger drudt worben ift. Darin hat et allerhand neue Deinungen über bie Arten ber Dienen in einem Stode, über bie Bes fruchtung ber Rutterbiene und bergleichen borgetragen und mit feinen Erfahrungen beftatiget, Die von ben bishes rigen burd die berabmteften Sienenfdriftfteller gemachten. ober vorgegebenen Erfahrungen in manden wichtigen Studen abmeichen. In bem vorliegenben Buche, meldes unter vielen Rubriten manderlen Belehrungen über Die Detonomie und Matur ber Bienen enthalt, befdmere fic ber Berf. baß bie bisberigen Conangeber in ber Bienene - lebre, namentlich Dr. Riem, Standmeifter und Lucas, feinte betanntgemachten Erfahrungen fo menig beherzigit. teine berfelven felbft gepruft, ibn mit feithten Grunten wiberlegt; und bie alten auf bloße Autoritat fich ftubenben Engegrundeten Bienenlehren bepbehalten batten. Geine neuen ... Behren beffeben nun barin, 1) baß bie Drofnen nicht bie Danner find, burd welche bie Mutterbiere befruchtet! wirt, weil a) icon Raifer 1798 in feiner Unleitung jur Rorbbienenzucht S. 104 bie Erfebrung befannt gemacht 22. 2. D. 25. XCV. 25. 1. St. 1Ve deft.

: haben bağ ritte eingefnerte Mutferbiene, worn zwar Gles men aber feine Drobnen fommen fonnten, bennoch fruche Sar geworden; b) Ochtrad und Angere vor so Jahren turd Ausbrutung junger Roniginnen es jur Bewifibett gebracht, daß eine Koniginn ohne Drobuen fruchtbar ne werbe; a) weil alle Bienenwirthe wiffen, bag eine im Erubjahre erbrutete Loniginn obne Drobnen fructebar wird. be ju ber Beit noch feine Drahnen im Stocke finb. Daß die gemeinen Arbeitebienen zwegener Befoledes fin lind, namlich ber gebfte Theil berfeiben in einem Bice menftoche ift monnlich; der fleinfte Theil berfelben aber, etwa 1800 Stud in einem auten Stod, find weiblid. welche man Rafder nennt, die mit ber Mutterbiene einerlen Matur haben, Die Dutter ber Orobnen find, und Arten Stich gat teine Schmerzen veruriabt; ba bingegen ber Grich ber manulichen Arbeitebienen außerft fdmerte Saft ift. 3) Dag die Befruchtung ber Bienenmutter Onud Die mannlichen Arbeitebienen gefchichet, und gwar hodff mabrideinlich bloß burd Ausbunftung einer feuchtbaren Benchtigleit, weil Diefe Bienen bie Bienenmatter beffanbig in ihmer Ditte balten, mib weil fich bieraus fo mobi die arofe Liebe ber Arbeitebtenen in ber Bienenmutter febr gut erflaren lagt: als auch, werum eine Bice nenmutter, ben biefen Bienen in einem Rorte, viele, ben menigen, nur menig Ever leget. a) Dag die Drobe men wahricheinlich nur boju bestimmt find, bag fie bie Junge Brut in einem Rorbe warm gehalten , balbit bie übrigen Arbeitebienen befto fleißiger gintpagen tonnen, und ni der Arfeit nicht gebindent wonden, --- Diefe verges Bronenen neuen Lehren verdienen ollerbinge Aufmertfante Teit, und ber Berf. bat fie mit trifftere Giranben und mit feinen Erfahrungen beftenigt . auch gegetat . mit gut Daburd mande bieberige Odwierigfgiern in ber Bienens Him libre aufgetlare werben. Es ift lein Zweifel. daß er werd fein Buch viele Dienenminthe ju feinem Glauben Actebren werbe; und felbit die biebierigen Bieveniehres werben genothigt feur, thre Leben mit neuen Granten und Erfafrungen ju umerftigen ander mande baven gant aufrugeben. Mer minne fringen Theil app diefem Birrite ; meit nulbifden pr , bif ber Berf. biefen Grreie nicht in einem fo bittern Come fohren moger ald er in biefem Buche gerhan bers nicht bergleichen Aughgeber als

Bepträge & Robnioled. Blenen je., ballatufdta. pas

mengernfinftiges unfinniges Teng gebrauden; fonbern Binen Ausbeuck mehr magigen, und nicht fo viel Berfar malien, fill es. 1. B. bey fren Riem gefdeben ift, mit einmifden moge. Daburch gewinnt bie Babrbeit gemiß varbeite pielmehr mird boburch bie enbige laterfedana berftibes gehinbert. Der Werf wird, gemiffn wenn er mulere aufgeweinten Math annimmt, ein guter Bienene Sarifefteller merben, meldes er ju werden municht, und gwant, er nuch aute Anlagen bat. Da er febr benelich und nonide idreibt.

Theoretifc - profeifche Abbanblung über ben Beinbau, nebf ber Runft Bein, Bennntemein, Beingeift, einfache und jufammengefeste Effige ju bereiten. Bon ben Bilrgern Chaptal, Ubbe Dofer, Parmentier und Duffen ic. Erffer Band. mit 12 Rupfen. Zus bem Frangofischen überfege, und mit Unmerkungen und Bufagen perfeben, de welche fich auf ben Beinbau ber bfreichilchen Deinordite Begieben. Wien, ben Degen. 1804 gr. 8. 559 6. Zwepter Band, 655 6, 5 Mg. 

Clos ourse of the Derbiene te ein Agroum bie Dantbarteit und Achting :533 Minerti Stinfamffen, fo ift ad ber Abbe Bogiog. Die Bas Beng gunt ment feimatiter Lebrer und bie Erfahrung fein Ribe mateut Ar weihand mit ber Gelobaufunft auch Dhyffe und Magnegrefibitber, und beobachtene felbfi. Auf ben Beine Beiden befrete Cer befonders feine Anfmertfamfeit. Er vert Brabeide bieben bie bergebrachten Methoban init ber Erfahr wome bie idmiliden Merfabrungfauten der Manur finte beit Abeletan niner gefonden Physik, und belt mit feinem Uter theil über jeben Gegenftand inne, bis thu bie Erfahunig aufgetfart, und er auf ben Dunte getommen, ju miffen, mo die Theorie der Grund bet Aufühung ift, wett rint - aufgeflatte Mushbung, bie aus ber Dlaine geldiobfliet . Thebijen Befieniget. Geing Mittadhaufen aber alle Erreit Eiger Laureführ es des Geschungschaften und

I W. W. C. Rapid Wire ora Brown sha

ge der Feldwirthschaft, waren bis auf acht Bande anges wachsen, aber in form einer Encyllopable alphabetisch, als er ben der Belagerung von Lyon, den 29. August 1793, von einer gesprungenen Bombe geiddtet wurde. Der Heberseter hat aus diesem großen Berte alle Grundssthe Rosiers über den Beindau und die Kunst, den Bein zu dereiten, abgesondert, und sie in einer gewissen Ordnung dargestelt. Die von Odssteur bengefügten neuen Bemere kungen und Ansichten, so wie von Rosier ihm hinterstaffenen schähderen Anmerkungen, die er in Ordnung gesgracht; sind eingeschaltet.

Chaptal lieferte unter dem bescheibenen Titel eines Derfuchs bie vollftanbigfte Abhandlung von ber Runk. ben Wefn in bereiten. Rosiers Beife, ben Brannter wein abzutieben, und die Runft, die Gefdie und tie jur Beinbereitung nothwendigen Bertzeuge ju verfertigen, und Parmentiers Beife, Die besten Effige zu bereiten, Alles ift bier in eine nach einer gemiffen foftematifchen Ordnung gufammen gebracht, fo, bag biefes Buch nut als ein dauptbuch der Weinkulrur angefehen merben tann. Der lieberfeber hat dem Buche baburch eine graße Unbequemlichteit verurfacht, baß er fur beutiche Lefer bas neue Frangofiiche Daag und die neuen Gewichte bepbes balten bat. Er bat swar baburch eine Erleichterung bers Schaffen wollen, baß er biefes Daaß in ber Einleitung nach bem Biener Rollftaabe reduciret; er hatte aber bod noch beffer gethan, wenn er biefes fonieich im gangen Berte gethan hatte.

Bin über ben Inhalt des Buchs feibst. Der erffe Band beschäftigt fich mit ber Kultur bes Beinftods. In ben vollusigen Bemerkungen wird genaue Rechenschaft von diesem Werke selbst gegeben, und besonders noch eine große Angahl französischer Beinbergsbesther genaum, die ihre Bemerkungen ebenfalls mitgetheilt haben. Im ersten Saupestücke S. 36, sind: bistorische Nachrichten von den Weingatzen und den Weinen Frankreichs. Die Phonisier, welche oft die Rusten des mittellandischen Wees res durchstetzen, sührten die Kultur des Weinstocks in den Inseln des Archipelagus, in Griechenland, in Sicilien, endlich in Italien und im Gehiete von Mare seille ein. Sie verbreiteten fich almalig in Gallien;

Dis Domitian, ale die Getraidedenbte einftmate folecht, Die Beinarnote aber fehr ergiebig ansgefallen mar, aus Beifteefdmade anbefahl: alle Beinftode ohne Shonung auszurotten. Der ibtife Probus begunftigte endlich ben Seit Anfange bes fanften Jabre Beinbau wieber. bunderts machte er febr machtige Fortidritte, welches bie Barbaren bes Morbens anlockte, Die Provingen bes Reiche gu aberfcmemmen, fich Bein felbft zu bolen, im Lande niederzulaffen, ober ben erlernten Anbau in ihren Gegenden in Musubung gu bringen. 11m Rennes, Dol. Dingnt, Montfort, Sougeres und Savigne entftanben auch Beinberge; won biefen aber fagt, ber Befdichtichreiber, Dr. Morice: fie murben mobl tauglider fenn, uns mit Soly, Cicheln und Roblen, als mit Bein ju verle-Der von Bourdeaux mar icon feit bem igien Sahrbunbert befannt. Die erften Bergoge von Burannd liefen auf ibre eigne Rechnung viele Beinpflanzungen ane. legen, und ließen fich in ihren Berordnungen: unmittele bare Berren ber beften Beine in der Chriftenheit, megen ihres guten Candes von Burgund angefebener und berubmter, als jedes andere im Beinmuchfe, betitein. ber Rednung Philipps von Valois 1328 gu Rheime. mard ein gaß Bein von Beaume um 56 gr. vertauft. Raft in allen Drovingen, murben Beingarten angelegt, bis Leinrich III. feinen Stellvertretern aubefahl: fie folle ten Sorge tragen, daß der Acerbau durch zu baufige Unlegung der Weingarten nicht vernachläßiget murde. Die Bourdeaurer Beingebirge ber erften Orbs nung, find die von Medoc, die Braveweine, das weiße Weingebirg. Der zweyten Ordnung: Entre deux Mers, das Bebirg von Bourgeais und von Blavois, und das von Canon und St. Emilion. Diefe Beine find alle fehr theuer, und es tommt am Ort bie Bonteille & Rranten. Der Beinkrieg amifchen ben Bourdeauxern und benen in Champagne wegen bes Bortangs, ber 1652 in ben medizinifden Schulen ju Paris unterfuchet murbe, ift G. 93 mertwurdig. Das zweyte gauptfind, 6. 98, von den Boften des Baues und dem Ertrage Der Weingarien in grantreich. Buerft G. 109, Bes rechnungen im Departement bes Ausfinstes ber Abone, wo von einem Morgen Land ber reine Ertrag 57 gr. 50 1 Cent. und fo burch alle Departementer. Dan giebt G.

150 bie Migabl ber in Rantreich ju bem Beinbau benubeen Dorgen Landes auf eine Million Gedsbunber taufend an auf einem balben Dorgen 6 & Bag Ertrag ift 9,688,000 Sag ober jehrs Millionen; und boch for nen nicht über 330,000 Tall ausgeführet werben. Nac Mbjug ber Rinber und Armen verbleiben im Reiche felb geben Millionen Weinferinter; auf Den Dann fahrlich Bag, und auf die Frau bie Baltte, werden gwen Druthe auf bie Danner und Ging auf bie Beiber gerechnet, i biefes ein Bebarf von is Dillionen Koff; und nun nod . Die Denge gerechnet? Die gu Brangremein, jum Effig un fonft veibraucht wird: fo eutfleht ein Deficit von 800,000 Bag. Bur beffern Ertauterung fint gwey Zabellen benge fügt G. 161. Die eine sies ben Dapieven Curgote bie Bet Die Berechnungen ber Musfichre ber Beine, Liqueur und Effige 1778 bat, nach welcher ber Werth der Wein 24627517 fr., bes Brannteweins 3552774 Sr., ber 2 meur 707447 Fr., ber Effige 141893 fc. Die andere befehet und über die Borefcheitte ber frangbuiden Musführe pan 1720 bis 1790. Diefe hat fich in einem Bett mad bie legten Resuftate bon 1290 mit ben Summer post 1775: fo wird man Anden, daß die Aussuhre in großte Infren um 18,944,223 ft. jugenommen far Das drie Baupefind liefert eine Maturgeschichte Des Weinfrocks G. 147. Diefe ift meifterhaft, Die Momentiaiur ber Arten und Aborten in Frankreich if awat wollftanbigt aber nicht deutlich genug, unfere Gat tungen barnad gu beurtheilen. Gie fangt 3. 204 an. Die Cabelle ber unfollenbiten Unterfcheibungemertmal aur feichtern Renntnif ber Arten an Blattern und Trau ben, marben wir gern gong abideriben, um fle allgemeis, met su maden, wenn es ber Raum verftattete. - Git ift feht duratieriftifd. Bon ben genannten Trauben wete ben gut gezeichnet in Rupfer bengefügt: Mustareller von Merchodien, weise Corinepen, weise Muster tellee, kothek hesgleichen, feule weise Magoaleneke eraube, die gerieine lowarze Durgundertraube, bie weiße Malvastrerande, en Garber, le petit Gant, die Saldwelfche, die frade Leipziger und je Gogiffi, Das pietes Aduptfluck befabstligt fic mit ber Phystor topie des Weinstocks, S. 161. Die Ausbanftung bes

Betiffocte ift wenigftens ir met flatter, ale bie bes Denfchen. Dr. Sales bat ben angeftellten Berfachen gefunden, bag bie gebfte Musbunftung bes Steds mah. rent 13 Stunden, ber Tage 6 Ungen 244 Gr. feine mittlete & Utgen 46 Gr. ober 9.4 Eubiciol betragen. Alle Anfalle, bie biefe bemmen, 3. B. ber Deblichaie, " Erbit ac., veranlaffen ben Untergang ber Dflange und Binbern bie Beitfating ber Rridte. Die Buriel ses Beinfiedt ift am ihrem Ente ausgehöhlet, und mit riner unabligen Denge fleiner Loder, auf Art einer Giefe Penne, burchfochen. - Die Befdreibung ber ibrigen Thelle des Weinstocks barf tein Lefer überfchlagen; fle giebt ben beutlichften Anfichluß quer Beactation. funfte Baupifiact fangt mit ber Bultur Des Weinflocks en, C. ag4, und wird vorerft von bem Clima und 250s Den gebandelt. Dier ift por allen Gingen Die Regel bes Diegils in Obacht ju nehmen :

## - Denique apertos Butchus amet colles.

Die wegentlichfte Gigenfcoft einer guten Beinerbe ift eine Mifdung von Quart, Riefel und grobem Sanbe mit Mergel ober leichtem Thone vermifde. Allenthalben, wo ber Seigen ., ber Mandel. und ber Pftefichbaumgebeiget, ba ift für ben Beinflod auch ber Ertboben gie tragilit. Die Zubereitung bes Gennbes, Die Babl ber Pflangen, ihre Entfernung von einander und bie verfcblebeiten Arten fle einjulegen, find, 6. 320, febr nimftanba lich beforteben; weichen iber wenig ben benen ab, bie in anbern Schriften icon beutlich angegeben finb. Ofe mirb der Berf, etwas ju weitschweifig und mischt ju viel Unebe Dogen mit ein. Chen fo find die Dorfcbriften O. 362. von ber Dobe bie Beinftode, bem Befoneiben, bem-Pfablieben, bem Berhauen u. f. Dier wird ber Ocunite. im Derbite vorgezogen, weil im Britiabre bie Opatfbiffe. leichter in bie Poren eindringen tonnten. 26 ift aber bin Mibe vom warmern Frantreich. Ba ben Dfablem wird Ciden ; und Raftantenholz empfohlen. Die Abbiattetung. und ber Ausfruch mitten in Deutschland nicht anwendbani fent. Wiermat foll ber Weinberg behade und alles bing Fraut vertiget werben, weil letteres Die talten Leychtigfeie ten in febr berubliebe. G. 413 werben bie Rragter name

baft gemacht, Die vorzäglich in ben Beingarten madfen. Bur Dungung muffen burchaus Moos, Rafen und anbere Begetabilien unter ben Dift gemifcht merben, well font bet Wein meniger fcmachaft und ber Rebenfaft meniger gereinigt wird ; fonbern nur in ftartes Dolg treibt. 6. 431. von den Bufallen und Rrantheiren der Beinftode, und ben Mittein bagegen. Begen ber Frubiabrefrofte randert man fruh ben Connenaufgang mit feuchtem Strob und balbe gefaultem Ditte, mit bem beften Erfola. Unter ben fodbe lichen Infetten ift Der Weinfrockwurm, Der Auffeltafer Der Weinrebe, (rhinomacer niger), Blattfafer, (cryptocephalus vitis), ber Mayfafer, (scarabaeus melolontha), ble Sausschnecke. Da biefe Infetten fich anfange in bet Erde aufbalten : fo fonnen burch blofes Auflodern ber Erde, mabrend ber rauben Jahreszeit Depriaden vertilget werden. Die weitiauftigen Mi., eifungen jum Pfropfen &. 460, find wohl nicht allenthalben anmenobar. Die Ginfammlung und Aufbewahrung der Trauben ift eine Saupenache, und find die beften Souten besondes ju keltern. Beffer, wenn man brey Abthellungen macht. 3m Anhange foigt ein Weinbau-Ralender O, 507, bet febr viele nublide Befdaffrigungen porfchreibt, und verbient, befonbere abgebruckt ju merben, weil das gange Werk boch nicht in bes Landmanns Sinbe tommen möchte, fur ibn auch nicht geeignet ift.

Det'sweyte Band fangt fic mit bes Burger Chape tals Abhandlung ober werfud: aber den Wein, en. Dad einer fehr lebrweichen Ginleitung aber bie erften Beinbereitungen ber alten Briecben und Romer, und über bie Urfachen ber bieberigen Bernachlafffaungen biefer Runft, fangt ber Berf. im erften Sauprfluce an, won bem Beine, in Beuig auf ben Boden, bas Clima, ble Lage, bie Jahreszeiten und ben Anbau ju reben. behauptet, daß über bem 50. Grade bet Breite ber Traus benfaft nie in eine folde Gabrung gerathe, bie ibn in ein angen bmes Getrant vermanbein tonnte. Bom Ufer bes Abeins bis an ben guß ber Pyrenaen fanben fic nur bie angenehmften und gelftigiten Weine Enropens. reich fen gang jum Bau beffeiben geeignet. Die Gate bes Weins fiebe fast nie mit ber Starte bes Stads im Berhalb niß: baber fdmere und ebonartige Erbe jum Beinban nicht tauge; and die fendeen Erbftriche weren ibm nicht gunftig.

Mm fruchtbarften ware bie vullanische Cobe, worauf ber Coctager und bie beften Beine Jealiens muchfen. ezeny von Derezen, über Cockays Weinbau, beffen Sachfung und Gabeung, Bien, 1796, bait bie Erbart Des Todaver Gebirges nicht für vultanifden Thon, fons bern für verwitterten Prophyt. Die Morgen, und Mitt tagslage ift bie gludlichfte.

Oportunus ager tepidos qui vergit ad aestus.

Die in requerifden Jahren gewachfenen Beine erhale den fich fower; Die geringe Wenge des Alcobols, den fle enthalten, tann fie nicht genug gegen bie Berfebung bemahren : und bas farte Uebermann bes Ertractinftoffs. Der barinnen vorhanden ift, veranlagt Bewegungen, bie ohne Unterlaß nach Berftbrung ftreben. Die Regen in ber Beinlefe, ober tury vor berfelben, find Die allerichablich. ften; Die aber in ben erften Beitpuntten bes Bacheihums ber Traube eintreten, Die gumftigften. Je ofterer bie Erbe eines Beinbergs umgearbeitet wirb, befte meniger bebarf man einer Dangung. In manden Begenben Frantreichs Ift fogar bie Dungung burd Decrete unterlagt. verfaulter Dunger ift ber fchablicite. Das zweyte Saupte Rod, O. 43, untertichtet von bem gunftigften Beitpuntte aur Beinlefe, und von ber Art baben ju verfahren. Rennzeichen ber Reife ber Trauben find : ber Stiel wird Braun, die Traube bangend, bie Beere burdfichtig, fie lofen 26 leidt ab, ber Gaft ift fuß und flebricht und bie Rorner and von teiner tiebrichten Subftang. Dan foll nicht eber lefen, ale bis ble Conne alle Daffe won ber Oberfläche gers Areuet hat, und Abtheilungen Der Tranben machen. Das Britte Sauptfidet, von ben Mitteln, bie Erauben jur Babrung an bringen. G. 58, ber Berf. rath nicht an, alle Erauben abzubeeren, und legt ben Rammen eine febe mubliche Eigenfcaft, befonders in beifen Dimmeleftrichen Das Ereten in einer Eretbutte mit Lodern ift bie beffe Methobe, und ben Sandmublen, bie ein Ameritaner, Agvoyepierre, erfunden, vorjugichen. Die Gabrung muß geldwind bon fatten geben und wicht unterbrochen werben, welches in bem vierren Sappeftude, von ber Gabrung, mit ben trifftigften Grunden G. 7x Bewiefen wird. Ans fanas untersucht ber Berf. Die Urfachen, Die jur Erzengung ber Babrung beptragen; biefe find ber Einfluß ber Teme DK

meratur ber Atinalublice, bet Ginflief ber Luft; bie Menac Der gabrenben Mage, und ber Einfluß ber Beftanbeffrie bes Molles: febana befchafftigt fic ber Berf. mis ben Erideinnugen und Erzeuguiffen ber Gibrung. Diefe find : Die Entfebung ber Barme, Die Enthinbung bes Gafes. Die Wildum des Micobols, und die Sarbung ber Biliffe Brit. Enblich giebt ber Berf. B. 105 noch ellgemeine Borfdriften über bie Runft bie Gabrung ju leisen. Man muß nie ben Gefterpunte verfehlen, baß bie Gabrung mur ber Blater ber Trante und ber Befchaffenheit bes Beine. den man geminnen will, anvaffend geleitet werben foll. Die awer woradglichften Erfdeinungen ben ber Gabe rung find; die Berfchwindung bes Buckerftaffes und hie Bildung bes Alcubale. Lavoisier hat alle Refultate ber Babrang burch bie Bergleichung ber Berfehungenrobutre mie den Stoffen falbf berechnet, welche &. 124 in febt genamen Cabellen befannt gemacht werben. Desgleichen D. ran Berluche in Sinfide ber Beingabrung von Doie mein. Das fonfte Sauptfict, von bem Beitpunte und ber Art. ben Wein von ber Rufe abjulaffen, S. LAI. Der Bein muß balt abgelaffen werben, wenn er gudet balein ift; wenn man faures Gas jurdebalten und ichaire mende Weine erzeugen will; wenn wan ihn weniger ges farbe verlaust, was menn bie Bitternng warm ift. 2ind ben Treftern tann man Gffig bereiten, ober fie ju Afde verbrennen; 4000 Pfund geben soo Pfund, welche rio Df. Dotalde liefern. Das fechfte deupeffact tebret bie Behanblung bes Beins in ben Rafern G. 149, unb hier wirb die Kunft auf dus Somefeln und auf Die Cler Pifielrung juradgeführet. Alle Arten biefes Wefdaffie werden umftanblich und beutlich vorgetringen. Das fier bente Saupeffact 6. 178, Aber ble Rrantheiten det Beine und die Dittel, ihnen vorzubengen und fie gie beifen. Biele find icon binlangifc befanne; allein auch mande werben bier mit neuen Erfabenngen beftettat. Das achte Samptfille von dem Gehrauche und ben Bore theen bes Brins G. 190. Das neunte Sauptfiad mist eine Analpse bes Beine, O. 196. Diefe ift min ben ridtigften domiften Grundfaben entworfen unb te fendmerth. Zugleich wird nuch bier bas Berfahren anges geben, Giffe und Branntewein aus Bein ju verfertigen. und die dam ubibigen Inftrumente werben genan befchries

15

ben, die auf verschiedenen Aupserplatien anschunfich ger macht find. S. 228 werden noch alle Wertzirunge, Go saße und Maschinka, die jur Weinversertigung nothig find, beschrieden, und auf Aupserfassein dangestellt. Eines finglyge ist diese Ibschniet nicht fähigt er verdiene abi. sin aller Racksicht gelesen zu werden; und die Weisen, die bestien auft einfachen oder doppetten Kasten anzwendenn, is besquaers empfehlungswirtig. S. 286. Bon den Korrachsgestodiben und Kellern. S. 399, wird nicht wiel Reuet vorgetragen. Die besten sollen fenn, wo der There immeter sich steis zu zehen Graben der Währme erhäle. S. 439, sangt sich die eigensliche Röhandlung vom Brannseewindbrannen an, und sie ist lehr gründlich. Die Steinsschlässennen an, und sie ist lehr gründlich. Die Steinsschlässen der Herren Beaume und Moline werden bentlich feschrieben und gerühmt. Die sehr einsche Waschlässe des Herrn Bevanne, das Kübrennen der Westeline des Perin Devanne, das Kübrennen der Westeline des Perin Devanne, das Kübrennen der Westeline zu verdient Machahmung.

Di foan der Weinbau in Sachen und Deutschiens nicht so berechtlich, als in Frankreich ift, wind als wohl wentger Wein zu Branntewein umgeschöffen wird: so kon nen boch wiele hier anzutreffende Brennmethoden auf aire Brannteweine angewendet wirden. Die Abhandlung: son den Wereitung der einfachen und zusammengeschien eistzuge ich von grafter Wichtigkeit, S. 189; aber teines umpandlichen Auszuge fahld.

Praktische Anweisung über ben Weinhau, nach bin Erfahrungen b Pfarrers Jässe Biger u. Bodeitsee, Prof. Gatterers am Nettur, Pfarrers Nau an der Nahe, und Hosgerichtsraths Schmitt am Rhein. Herensgegeben von Barnhard Schaft, Nau, kurerzkanzlerischen Hostrach vo. Franklurt a. M. 1804. 72. 8. 9 K.

Der Pfarrer trau zu Monfter an der Rafie, fchrieb isge eine Abhandlung über ben Weinvau feiner Gegendi die voll wichtiger Bemerkungen war. Nachber machte er poch mehr Beobachtungen, die er bem Bevausgeber mitte theilte. Der Pfarret Inst schrieb ebenfalls eine Abhandthang lung über biefen Gegenftanb. Derr Schmitt theilte feine Bewertungen und Abweichungen, eben fo, wie Gr. Prof. Batterer, mit; und fo entftanb biefe nubliche Schrift, bie mit unter bie brauchbarften gebort.

Der Berf. will ebenfalls, bag man nicht fogleich wieber Beinreben anlege, wo vorher bergleichen aniges sottet worben; fonbern erft einige Sabre andere Brachte erhaue. Dach gewiffen Umftanben hat er im Rieinen Benm Unlegen ift es allerbings qut, bag bie obire Thauerbe unten in ben Graben tommt. weisang vom Setholse S. 17 ift empfehlungemerth; alleis Die Retflinge find beffer; in Sachfen neunt man fie gade Die Sehlinge muß man nur in frifches Baffet eitrige Lage ftellen; aber nicht in Miftpfube, weiche ju fdarf ift. Beum Geben ift es ein Bauptvortheil, baf ble Reben mit Boben gut gefchloffen und nicht ju eng gelebt werben. 3m Abeingau fest man bie Stode en ger und im Quabrat. Es ift Bier aber bie Rebe bom Schnittholge, bas man in bafigen, Gegenben mit einem Sigftidel in Linien, aupftangt, welches im April gefchiebt, nachdem bie Reben unterbeffen in Baffer gelegen. barf an biefen Gebling nicht angebaufelt werben, weil bas burch ber Regen beffer einbringen tann. Reiftinge ober Ableger find beffer, weil fie icon Burgeln haben; allein bie von Seblingen ober Blindholze find bauerhafter, weil Dut ausgehenden Burgein in der Lage ihrer Frenheit biris ban. G. 36 merben bie Bebler richtig angegeben, bie Mich gemeiniglich bebm Anpflangen begebt. Die auffette geliftebenen Stode muffen wieber bas anbere Sahr nach. gefeht merben. Dun folgt G. 43 bie Bearbeitung bis ins funfte Jahr, welche alle Dachahmung verbienet. 47 follen bie Sorten angegeben werben, welche am Abeine und der Mabe vorzüglich gepflanzt werbeng ber ABerf. aber betennet feine Unwiffenbeit; bod fagt et, ball ber Riesling und ber Rheinberger, die gemeinsten und beften fepen. Die zwente Sacte, ober nach ber Mheine sprace, das zwerte Rabren vier das Lauterrabren, if die vorzüglichfte. In Sachfen, beffen Weinbau ber Berf. eben fo, wie ben in ben baprifchfrantifden Provingen vergleichen, aber lieber jenes wegen auf Gidlers beutschen Obfigariner, und biefesmegen auf Sifchera frantifchen

Moeinibath verweifen wollen, wird fie bes Butters beis Bingere wegen gebftentheils vernachläßiget. Alle Arbeit mus nar ben trodenem Beiter gefcheben, & ss. Die Att. Beiren werben nicht in ber gehörigen Orbnung abgehans beit : benn 6, 59 wird erft Dadricht gegeben, pom Schneiden, Sticken, Biegen, Beften, Ausbrechen, Gifpfeln ober Berbauen. Auf brep Anoten und eine Boge ju foneiben, ift im Rheingau bie ublichfte unio auch, wenn ber Stodt frift ift, bie befte Are. In Soche beim und anderer Orien foneiber man bloß auf Knoten, und gwat auf 4-5, die mehr Trauben ale Bogreben Bringen. Das seitide Derhauen ober Gipfeln rach ber Berf: febr an; weil ber gurudgefehte Gaft fich in ben Augen verfammle, und fie bider und tragbarer mache. Unter' ben Borfictemaafregeln jur Erhaltung ber Beine garten gegen ben Stoft, G. 70 ift am beften bas Decten mit Etbe, weiches aber mit Schonung ber Angen ge fcheben mif. Die Dungung ift nicht ju baufig norbig. nachdem ber Boben ift. Dir, C. 76 angegebenen Dans gungamittel, 3. B. mit bem Abfallen der gaute, mit wollenen Lumpen und bergl., fint befannt. Das Gen. ten wird nur bey eingegangenen Beingarten gebraucht. Ans biefer Schrift (welche ber Berf. bem Beren Doftor Thaer bedicirt hat) lagt fich far ben fachfifden und ani bern Beinbau febr viel anwenden, und fie ift beshalb febr ju empfehlen,

seichte u. grundliche durch Erfahrungen erprobte Anleitung, die Weine durch forgfältige Anlage und
forgfältigen Bau der Weinberge, wie auch durch
gute Pflege und Wartung in der Kelter und dem Keller zu veredlen, und auch in schlechten Weinjahren aus einem geringern und fauren, einen guten,
trinkbaren, und der Gesundheit dienlichen Wein
zu bereiten. Stuttgard, ben Ehrhard. 1804.
VIII u. 116 S. 8. 8 86.

Der Berf. biefer Schrift, ber fich unter ber Dourede M. B. D. Balb, Pfarrer in Aurnbach, unterfdrieb,

ift ein ledlimbler: Mans, und feine Anmelfangen fie faft burdeingig anwendbar. Die Eigenichaften eines ames Beine find , bag er finctia , rein , geiftreid und fiff if. Die Berbefferung muß fich baber bamit beichaftiaen. Bem Beine biefe Eigen'chaften in fo habens Grabe ju ger Sen, ale es möglich ift. Der Dr. Berf. fangt won be Anfage eines Beinberge au, und bat gang Recht, bell bie Blorgen and Mittagslage, auch ber fiefigte Morgely hoden bet beite fen. Die Traubenforten muffen and aut finn, 1. B. von der schwarzen Some: Sawarzweische, Elerner, Burgunder, Beistauber, und fowarper Gut ebel: pon ber rorben : Gutebel , Muscateller , Beltimet, Traminer ie. Micht su finch, aber and michtisu tief follen bie Beinflode gefegt werben. Die Anweifung nom Setten ober Legen ber Beinftode ift burdagunig richtia. Much bie Ammeffungen vom Schnitte find gut. Dan muß jeden Stock beurtheilen, was er in leiften im Enende if. - Der Berf, foneibet bren Anoten und eine Boge, und noch ein ober zwen Wasserenden, metdes auch binlanglich ift. Bep febr guten Stoden Mit ar awen Schenkel, und giebt auch a Deable. Er empfehle mit Recht bas Tiefbaden, und bas Antrant - endalichtt. bald, wegundaffen, bamit bie Songenfreibe len besten wirten tonnen. Brom Brechen und Geften foll befonders barauf Rudficht genommen werben, bas bas Eranden feiner Dede nicht beraubet merbe. Die abera maffige. Dungung ichabet, weil ber Wein leicht alb wird. Die Weinlese foll erft nach einigen ffarten Zeifen gehalten werben, welthes allerbings bir Ghe Des Moeins befondene, wenn nicht zugleich ju ftarte Wafte einertit. Go lang ber bols nicht reif, geitiget auch bie Ermibe nicht. Bled unneif verfagles inngen nichtif aber vallig mife umb verfaulte, gefen einen geren Moin Beum Aafen find vorzäglich bie reifften Trans ben juerft abjuichneiben und ju feltent, wenn man jut Beredlung bes Weine im Reller nicht ju viel Dabe per wenden will. Die Trauben muffen fo frifd als moglich abaerneten werben, und nicht zu lang auf ber Reifer biefben; menn man bie Galfer Ramme wegnehmen land, Mat es gur Berediung bes Beine febr bief ben. Det Lefte Wiblauf nou bet Reiter, und nach bem erften Det Ottomic ift ber belle Moft; nicht aber ber vom Abeperie allein.

allela: biefer ift nicht fo geiftig und beltbar. Dor der Babrung tann man noch Succeebeile und andere Derbefferungsmittel bingutbun, (mas and Cadet de Pant entificiti. Befiffe, bie lange nicht gebreucht marben. militio mit fiebenbem Baffer, morin einige Danbenoff Rechfels gethan worben, ausgebraunt werben: bonne wied es einige Lage mit Bem bezogen, biefer mieber alle gegogen und bas bag nachmals anegrichmefelt; aber auch por bem Gebrande wieber mit fattem Baffer anegemes Men. Derborbene Saffer kann man such nach bem Andibachen mit Baferftrob ausbrennen. Benm Muss maften aleer Befafe muß genau unterfucht merben, bu The nicht Schimmel hinter bem Beinftein befindet; if Diefes; fo muß er forgfaltig abgetratt werben. Die ein ferman Beifest find. wergen bes Roftes mit einer Mirrur bert 3 Theilen feinem alten Barges und 1, Thell ause gelaffenen Unschlitts, aber Wachs auszustreichen. Berf. balt, &. 65, bie langfame Gabrung für Seffert allein bie meiffen Weinbauer gianben bas Begenebeil. Ben ber Gabrung wird bie Sallesische Robre emejobe len, und jur Werhinberung ber ju farten Musbunftung. Beumbt bber Beingelft. Der erfte dog bes Doftes ges fchebet, eine ber Beinftod zu treiben anfangt. Sauren Moin minmt man balb von ber Defe; aber wenig gene Rigein laft man langer barouf liegen. Unter ben Dere boffentungemitteln &. 7a find biefe bie vorzüglichften, mit smar ans dem Pflangenteid ber Sucter und andere foffe Skfee, magu etwas lai tantari gemischt wied. Dog Der Bebruite gielt man Deingeiff in ben Doff, gere fonitier Sibeben, gelochten Moft, ausgefrornen Mein u. f. w. S. 36 werben noch einige fanfflichere, sher obenfells unfchadliche Wittel angegeben: Schrift ift überhaupt, wegen ihrer Safflichfeit und and, der Erfahrung bergenommenen Brupofatte . empfehe hanoitaerth.

Semeinnuffige donomische Abhandlungen. . Demurtungen über bie Brennmaterialien Deutschlande, und Beschreibung bet vorthelthaftesten Fenerungemethobe. . Allgemein verständliche Theorie ber Barme und Kalte, und Beschreibung eines Mittels, jeden Meisenden vor der Gesapt des Erfrierens zu sichern. Von G. Palmer, Prof. der technologischen Physit und Chemie, Mit a Rupfarn. teipzig, den Wolf. 1804.

Mad ber turgen Pourede bes Berf. . ift borliegente Schrift Die Brndt einer Dreyfigiabrigen Beobachtung und Erfahrung, und mehrerer Entdeckungen, welcht erofentbeile bem Bufalle ihren Urfprung perbantien. Durch die Art feiner Arbeiten, in ben bobern Biffens ichaften fewohl, als in bem Detail aller mbalichen Banbi merte, fo wir burch feinen Umgang mit jeber Rlaffe bet . Margerlichen Gefallichaft, mare es ber Bereinigungevuntt mnaemein vieler Operationen und Gebrauche geworben, melde megen ber Art ber Ergiebung und Erennung bet periciebenen Denfchentlaffen noch nicht unter einanbet in Berbindung gefeht worden maren. Er aber fen erbos tig, ber Dolmetfcber ju fenn, und die Renntniffe eines Blaffe ber burgerlichen Gefellichaft einer andern mittue Rec. billiget ben Dian bes Berf. und muß'ibm Das gute Beugniß geben, baß er vorliegende Abhandlungen febr faglich, und in einer allgemein verftanblichen Oven de bem Dublitum überfert, mittheilen laffen; benn fo wiel wir wiffen und ben Berf, perfonlich tennen, ift et in ber beutschen Sprache febr fomach; aber bas wiffen wir nicht, wo ber Berf. Profesfor ift, bas er auch am Dem Titelblatte gu fagen und foulbig blieb.

Der Apparat, ju ber von dem Berf, erfundenen und Holzesparenben Feuerungsmerhobe, bestebt in eines mit Brennmaterialien angefüllten, irdenen, elfernen ober tupfernen Vase, aus welcher der Nanch nicht in runden, sandern aus richtigen physsellichen Grunden in 3 Boll breiten, und 1 Boll hohen blechern Rohren, die über dem Bußboden des Zimmers ungebracht find, etrsulfer. Plack verspricht weder dieser Feuerungsmerhode, noch seinem tragi Buren Buswarmer, wie er ihn itenat, oder dem Mittel, jeden Relienden vor der Gesahr des Erfrierens zu schern, allgemeinen Bersal. Ramilich, man, läst eine Art Soube

whie Bilg ober Leber machen; die Sobien find ven Solg und febien Int bid; tanget der Gobie bin made men an ihrer Mitte ein ober zwen Licher, ungefide d'Einfert im Burcha miffer, wurein man blederne Robben flect, die mir be gets men gefütrert find. Unten bar jede Robte einen Leinem Roft, wole ein Peifendeckel, damit die Luft freben Zugang bai, obie da Jedoch das Cener herausfällt. In diefe Robren thut man eine Lunte, ober einen Schwamm, den mat mit Bindfaden fest umwindet, um bas zu fcwelle Berbennen beffelben zu nerhindern.

Neueste Erfahrungen über zweckmößige Ausbewahe rung, Zubereitung und Anwendung des thierischen Dungers, als einzig ächten unfehlbaren Mitstels der höchstmöglichen Fruchtbarkeit des Bosdens, burch welche Negenten Bohferth und Bölkerglück sicher befördert wird. All'n Fürsten und Rehenten Deurschlands ehrerbietigst gewidstnet. Uim, ben Stettin. 1803. XVI und 63

Meid bet Pornede, reben ble Berf. Die famintiiden deute fdien farften auf biefe det an : erhabenfte Dater det Man sienen und Dotterg fe wie fie auf bem Titelbiatte faaten t Allen Sunfen und Regenten Deutschlands gewidmett . benn es faffen mebrere Berf. blefe Bogen abuelage baben. Bie migett ef auch tedt pur gemeint haben ; allein ibre aufs geführten Erführungen über bie zwedmäflige Bebandlund thieriften Dangers find ichon langft bekennt. Dod ballber Beifchlage nicht ju verwerfen finb ; anb bit abile einen wichtigen Gegriffent in ber Lanbwirtbidaft bee froffen : fo minden wir finer weiter feine Bormarfes bent bis he ter good palchram eruntile eft. Dierben ift abet alich tied-ble Attebenidebifation nicht bie rente , am mee uffeffen unt teeind einen Einbrud zu machen fabin; bann pas fich bie Bafefer ilicht genannt baben, ift ein gebleret Bebehner fin ge; ben fie ben fo rinem wicheigen ofonomia fcben Begenftande vermeiden, and ihre Mamen nache bringen maffen, wenn anbere ihr Bertchen gegen Die vies 17. 7. D. 20. XCV. 23. 1. 61. IVa Acit.

sen ungenannten, ost mit salschen Aamen benannten Kompliationen, einigen Werth mehr haben und man glattben soll: 'es sen von Männeru geschrieben werden, die Beurrheilungakraft und praktische Kenntnisse har hen, um eine gute Auswahl tressen zu konnen.

Praktische Anleitung zur Führung der WirthschaftsGeschäffte sur angehende Landwirthe, von Friedt.
Karl Sustav Gericke, Pacht - Amemann zu Heimb, unweit Hildesheim, und arbeitendem Mirghede der Landwirthschafts - Gesellschaft zu Celle. Erster Thell. Von der Vichzucht. Herausgeg. und mit einer Vorrede begleitet von D. Albrecht Thaer. Mic 2 Kupfertoseln. Verlin, in der Realschulduchhandlung. 1804. 400 S.
Lert und XXXVI S. Vorrede, Inhaltsanzeige und Kupfertaseln - Erklärung. 1 Mg. 20 82.

Won diesem gangen rsten Sheise ein Urtheil zu sollen, des fatigen wir um so mehr das Thaer'sche, als der Berf. S. 400 seibst fagt: daß Manches nicht deutlich genug gesage; auch zu lokal son mage; daher es ihm Freude feyn warde, Demerkungen über Kacken und Mangel ohne Animoficat miegetheilt zu erhalten. Es geschehe als auch hier in dieser Art.

Rec. fand so treffends praktische Bemerkungen, und das Gange so zweckmäßig ifte einen angehenden braktischen Dekonomen aufgeseht, daß er den Berf, jut öffent ilden Dekonomen aufgeseht, daß er den Berf, jut öffent ilden Bekanntmachung dieses Unterrichts zu hemegan, fich alle Muhe gab, indem ihm kein Sandburch bekannt ift, was für einen Anlänger, in Ansehung der auf dem Holes wobsenden Beschäfter, so anhilde ih, als dieses. Alles und jedes ift Resultat eigener Erfahrung, und vonn der Berkand, besonders seit einiger Zeit, alteve und neuere lands wirthschaftliche Schriften mit Ueberlegung tieser. I hat et doch, wie seber Kenner leicht bemerten wird, kein Buchben diese Schrift benude; sondern Alles nur so niedergeichtlieben, wie es ihm seine eigene Beobachtung und sein eigenes Mach.

## R. G. Geride's Praft. Anleitung ic. 220

Machbenten angaben. Das bober zuweilen auf die mannichfaitigen Wirthicafisverhaltniffe nicht genug Rudficht genommen worden, bag Einiges zu lotal fep, daß wir über Berfchiedenes in andern Schriften bereits mehrere Auftlich rung erhalten haben, muß Riemand befremben. Als ein bas gange Sach umfaffender Schriftsteller will ber Berf. nicht auftreten; jondern als mitibellender Praktiter, der nicht Alles erfahren, nicht Alles versucht haben kann.

Bor Allem find feine Porschläge bey Behandlung Evanter Thiere bochit schabbar. Man wird mit Verand gen bemerten, wie ibn eine gefunde Themie, beren Grunde Tage er mobl bem: portrefflichen Thieratite Sander in Sile Desheim verbanft; bie er aber burd eigenes Dachbenfen und Beobachten ausgebilbet bat, gegen fo mande Tborbeis ten and Quaffalbereven in ber Thieratqueptung verwahrt; auf ber anbern Seite aber, wie viel fichetet er feine Seifar auf eine naturelle Empirie, als auf eine ibealifche Theorie Breplich findet man bie Entdedungen bet bearanbet. Thierarzneykunft bier ber weitem nicht vallftanbig; bager den aber Mandes, mas man anbermarte vergeblich fuchen marbe. Und im Gangen fennt Rec. teln Bett, in welchem Den gembhnliche Landwirth fo viel Licht aber Die Bebandlung Der gemeinftan Chierfrantbeiten, in bem Augenblide, mo et es braucht, finden wird, als in biefer Schrift. Gewiß perpient daber airfes Duch einen Dlat auf dem Schreibtie fcbe jedes Anfangers; aber auch in bem Repositorium jedes enfahrnen und belefenen Landwirths.

Doch hatten wir daden gemünscht, daß Hr. G. manchemal die Civellen genannt batte, die thu zum Aachdenken und Ersinden, so wie Verbessern gesühret hatten. 3. B., des Trokars, den wir nach Oers. neuem Bersahren in den Ehaer schen Annalen der niedersächsischen Landwirthsschaft, s. Jahrg. 1. Orde S. 174, nicht mehr so sehe bedürsen, da sein Mittel von Balkwasser gegen Auslaussen des Oiehes allein hinlänglich senn soll. Und diesem müssen wir nun noch zusehen: daß man zwar nach dem Titelblatte nur von der Diehender eine Ankeitung in diesem zsien Keist in erbaiten glanden michte: allein sies ist weit mehr darinnen. So z. B. sinder man im enstehn Abschnitt 3. 1-9, nehft einer Keinkeitung, von der Art Vorz ober Arebenkennmisse, welche einem auten

Se 5

Million Branding like enter georg affin u

purm Diffenomin erineberlid fint, Biefalty von Spondbunde; Schreibeftinft, Mathematit. Lingen Der Maturtuns word de, der Chymie, in der Getonomie; Chievaryney als Mabentenntniff, Dau'r und Seichentuirff, gelagt. Hub mit einer vordergegenden Einleitung, ber Angabe über Die Wichtigkeit einer geborigen Bebandlung der Um tergebenen, noch Mandes über ben Charafter und bie Dentart bes gemeinen Mannes, und Sauperegeln ber bet Dehandlung beffelben, u. f. w. Dann folgt fm Oritten Abschnitte, mas ber etfte Chell nach bem Citelbigite enzeigt: von der Diebsucht, in Dieb Zapiteln, mit wid 1% Merlich befehrleben.

De feat Dr. G. C. IX, daß et, da ibm fein Rebm berr und beffen Schreiber nichts lernen tonnen, ber aller Schreibfeeligfeit unfere Beltaltere fich veraeblich mad einer swedmaßigen Umleitung umgefeben babe: le Tabe er fic Gragen und Antworten niebergefcbrieben. und fo fop fein Bud entftanben; er fagt aber 6. XI nicht, in welcher Jabraabl er angefangen ben bem 2mise Defonomievermalter die Octonomie ju fernen, um wegen Des Dangels biefer Odriften ju miffen, 35 Damale biejenis gen fcon gefehlt haben, welche nun felt 30 und 20 Jahren gunten stebanden find; jumal wie doch jete woulgftens, beten mehrere haber, g. Sb. nur's Wiegand'a und mehreret Anbeter Landwittlichafts . Balenber, Riem's monaile the praktifche ofonomifebe Enertlopavie n. f. w. Leb met batte fie bod aus abnlichen Arfachen, wie De. G. feine Lebre entworfen, auch auf Biesen Anderet, b Miede Leinfadere Dantlich fanden , herqusgegeben's mell and manuficonate thun : aber nicht wie man es shan folle. केल्य वर्ग, विश्वविक्रामध्य

## Herichilda entes weilder Bernischte Schriften.

Erffer Umerricht in ber Gefchmackslehre. Bon M. G. D. C. Raifer, tehrer am Gymnafinn Ralfer's Erfter Untert. in b. Befconadslehre zc. 229

zu Hof. Ausbech, bey Haueifens Wittme. 1894. 10 Bog. 8. 14 M.

Man findet in diefem Badiein eben teine neuen, felbfie gefundenen, aber bach bie beffen und vorzüglichfien Mas Richten unfeter beften und vorzäglichften Beitelouben mit Garffing aufgefäßt, gepraft und geordnet. Eberbard, Enget, Efcbenburg, Rant, Mendelfobn, Coan, Snell, Bulger u. a. find mit Cinfict benute, und in ein harmonifices Bunges gehrant: Borgiglich aber if es Raur's Marifingine Theorie in feiner Krittl ber Urtheiletraft. Die bem Berf. jum gubrer biente, und et gebahrt ibm bat Lob, Dag er bie intereffanteftet Danptbegtiffe berfelben mit Dente tichfeit und Lebhaftigfeit entwickelt, mit Auswahl und Rutte Datgeftellt fat. Die Beftimmung, bem exften Unterthot-In ber Gefdmadliebre jum Leitfaben ju bienen, erfift fin Such daßer in jedem Betracht; es bereitet ben Suberer vor auf weitere Entwicklung, fibt fein Machbenten, Sie jum habern Anficiuffe, und giebt bem Lebrer finlang-lichen Groff gu fruchtbaten, relebalifigen Auseinanberfesumgen , genäglich Berantaffung gun Berfinnlicung bes Entwistelten burd Benfele ans Dichtern und Rebnern. Hebefe gens gefort ber Berf. aicht ju ben in verba Magillri fombe renben Koutlanern. Go erflatt er fich j. B., und mit Meche, gegen bie Kantifche Definition bes Lacheslichon, bas afferdings nicht immer bloß weine pibalice Aufthimit ber gefpannten Ermattang in Bidis« ift.

Soffentlich wird ber Berf. frinen Munich, haf biefen Beitfaben von Ginfichtvollen Behrern jam (erften) Untervielt brauchbar gefünden werden unbiete, erfüllt feben. Er verbient für feine angestrengte Gorgfale, faupe Brublerende nub fange Freunde bes Cabnen iberhaupt mit ben neuen, allgemein regen Ibren in ber Gefdmacktobre durch flass Entwicking, und popularen Bortrag betonnt zu machen, dies Aufmanterung auf alle Weife.

Deneffer Beieffeller zum Algemeinen Sebrauchen ober Anmeisung jum Belefichreiben für alle Kalle

bes menfchlichen-Lebens, sammt einem beutsch (en) - lateinisch (en) - und fronzbsischen Etrusarbu-Bon, 3. F. Arnsivald. Stadt am Sof, fen Daffenberger. 1804. 358 G. 8. 1 SR2.

Do trantla es in Beziehung auf ben Stand ber Anfent uga Ertiebung ift : ment: folde Bridfteller noch unter ble guten Berlagsertitel geboren : fo bemallen bie baufigen Ere fabinuhann folder Dathbaifen, und felbft bie fo. aft wieders miten Auflagen bes befannten Berliner Dufferbuches, Die fle boch immer und feibit in Begenben. Die fich einer beberm Aufelftung rubmen, und nicht über ben Dangel von Bile bennabanftalten aller Art: Elogen tounen; einem baufig und Rart gefühlten Bebarfolf abanhelfen nielig find. Zuch bet Berf. Des gegenwärtigen neueffen Briefftellere fcheins gangifc barauf gerechnet gu baben, ba er ibn felbit nate dem Titel zu allgem. Gebrauche bestimmt, und baber wirte Ho bamit nicht nur ben untern Stanben, benen Dangel an Erziehung und Unterricht nun fcon noch biemellen eine folde Rende nothie madt; fonbern felbik auch ben auf gelebrte Dilbung Unibruch Madenten einen Dienft gelriftet au baben glaubt. 3mer bat er fich in feinen Borrebe über bem Amed und Gebraud feiner Sheift; erfiert; buch fcheint er Ginen Formularen feinen geringen Berth bengeiegen, wenn fe auch nicht auf alle erbenfliche Ralle berechnet, wim bloffen Abichreiben bienen ; fondern mehr als Benfefellemming gut eignen Musarbiftung bebilffich fenn follen. Moden fie gu Biefem Zwecke and fut Golbaten, Danbiverlebuniche, Dienfte mabden u. bal. nech: fo bingeben : fo erun es boch um bie Siftefftemanner, junge Gelehrte und Frauenzimmer won Stande, für melde ber Berf. auch forgen ju muffen glaubte, febr toel ansfeben, wenn fle ihre Buffuche ju einem fo leibis den Erofter nehmen moffren. Do 8. 6 in einem Bittidreb Den eines Batres umlein Stenbium für feinen Sobn, nod Angolftabt ale eine Univerfient angenommten mirb : fo fonnte es ungewiß werben, ob biefes icon eine zwepte Muflage fft, nar ib bem Berf. ble Berfebung ber battigen Univerfitat nad Landsbut unbetannt geblieben fenn follte; allein bas Mebrige beweift bamit übereinffimmenb, baff er es auch fonft mit ber Beftimmthelt, und Richtigfeit, feiner Angaben fo genau icht nehme. Mis Einleitung fieht auf XXII befonders pagt-

#### 3. F. Arnswald's Menefter Brieffteller 2c. 291

hitten Beiten eine Zuwelfung: wurd ber guten Gineide Inng eines Btlefes" worft boch mabeideinlich nicht aum affidemeinen Gebrand vorthumt: "Dan merte Ad bie einzelnen Gebanten auf einam Blattden, um bem Ges Dadenf baburd ju Sulfe ju tommena mas imar in mane chen, abet bod gewiß vorzüglich bep benen, bie folder Anmeifungen bedürfen, in felenen Rallen nothig fenn wirb. Eben bas gilt aud won ber Borfdrift: alte und neue Borter ju vermeiben, Die gewöhnlich folden Schreibern eben fo menig gelanfig fint, ale ben Empfangern ibrer Briefe. Ale bie zwepte Dauptrigenichaft bes Beiefes wirb Rraft und Eindrucklichteit angeführt, bie vorzuglich in einer ungewöhnlichen Bufammenftellung ber Borte gefucht wird; fo foll man t. E. ben Gebaufen; rechnen Gle mit bie Ueberttetung Ihrer Befehle nicht ju, fo ftellen: bie Mebertretung 3orer Befeble rednen Gie mir nicht gut, ober, mir rechnen Gie Die Uebertretung Ihrer Befehle nicht. au. XIV. Birb enblich fogar eine Rachricht gegeben, wie der Reberfpatt beideffen fenn muffe, und XX. vom Dete fchaft gefagt: »ber einfache Bamengug anabelicher Derfor nen find am gefcomedvollften.« Allein aud ben Brieffore mularen felbit geht ben feber Gattung wieder eine befone Sere Elnieltung voraus, worin ihre Befimmungen na-Dir arigegeben metden, wo es j. E. gleid &. s beum Ane fong beift: »bie Bittiereiben fann man febr mobl in folmende Rlaffen abtbellen: 1) Bittschriften, ober Supe milfen, Eingaben an Lanbesfürften zc. 2) Bittfcbriften »ober fogenannte Dromeinoria an bobe Ctanbespirfos »nen zc. 3) Bittibreiben a) Bitten, in benen man um Bewat birret , b) Ginladunasidreiben, c) Gevatterbriefe sd) Empfehlungefereiben und Rurbitgen.« Um uns abet Micht ju lange ben einem folchen Dachwerte aufzuhalten, geben wie, wenn Bemand bamit gebient feyn follte, nur noch Etwas von bem Briefe eines Ranbibaten, ber fic ben einem Ebelmann um eine Prebigerftelle bemirbt , jum Beffen: "Dodmoblaeborner anabiger Dert." In Ermange Mung eines Rrennbes und Gonners, Der die Ehre hatte bem. Dochwohlges. Bertrauen ju befigen, und beffet Birfprace ich mich ju Erlangung threr. Gnabe bedienen bennte, bin ich genothigt, mich Ihnen felbft unterthaonigft ju empfeblen. Bergethen Gle mir biefe Dreiftige »feir, gnabiger, Derr, und erlauben Sie, bag ich Ste

wgesperfaniff-bitte, der der Bofenung der antiobigten Bredfe vorrftelle auf wich gutigft Rackficht zu nehmen u. f. w.s. Bum dreumen Debrauch diefes Buches iff auch nicht eine mat vine Infolitämzeige ober Regiften bepgefägt.

Runft - Magazin der Mechanik und Technissien Gebenie; ober Sammlung von Abbitvungen und Beichenienzen erprebter Maschinen zur Verschöften wir Aberdanier (,) der Manusaktüren und Jobelken. Detausgegeben von D. Ettel Horth. Vichenbach, Prof. der Chemie in seipzig, emit Kuperen, leinzig, ben Hinrichs. 1803. Irvinere Deft, 6 Bog. und 7 Aupfer. Deita tes Deft. I Bog. Tert und 24 Bog. Kupfer, gr. Dende Thelle 3 Mg. 8 ge, in farbis
gem Umschlage.

p. Meue M gazin ber Kunste und Wissenschaften su Gelehrte, Lünstler, Dekonomen, Fabrikansen und Manufatsuristen Harausgegeben und E. S. Wir Kupfern. Erster Band, Erster Hill. Leipzig, ben Joachins. 1803. VII. und 58 S. Lext und 5 Kupfertof. gr. 4, 32 gr.

Bin Be. n. haben wir das Erfte Spuit bereits oben augnt beigt inde vorliegenden Fortschungen erhalten fic bis babit in therm arm funihelgen Berthe. Unter ben 23 Anfläten ber aber Gofts find die fieben erften ble merkwürdigffent; bie beryden von 6.9—52 betreffen Spoorben; woode die von Franklin und Bouens, melde man auch besondets absprück, und in mehrern Journalen antrifft, hier wieder eine wirde fieber. Die vier übrigen find gemeinuchigen Just wirde, much vordirnen arntrifce Anwendung. — Das sie wirde anthale über follenten und bewegliche Kuchenanstalen auf Berminderning ber Biennmaterlalten. Alle übrigen enthalten bennwissen ber Bennmaterlalten. Alle übrigen enthalten bennmissen technische Megenstände. Der Auffan Stechnische und mechanische Gegenstände.

42-12: Bideres Mittel, das tradmaden des Par plergeldes, der Wechfelbriefe, Albit von Geiten der Jabritanten diefer Papiers, ju verbuten, Die Verffe cirung derfelben zu beichlemigen, und felbit folchen Perfonen, die nicht lesen konnen, zu erleichtern, fo wie auch die Berfalschung und Unterfibiebung geidriebener Urkunden 3m verbindenn, und, wenge olde gescheben, leicht zu entdetten, von 3. Palmer, ift fowohl in deinifder, als prattider Dieffet mertmirble. (Ster. erinnete fich nach lebbaft an Die Berificieungemethobe Der grangofen, womit fie in ben Sabren 1794, 1795 und bie ins grublahr 1796, ben ben Urmeen und in allen Ctape Etabten ihrer Diarice auf bem finfen Atbelaufer und in Dolland, Die Affignaten erproben, und bie acten von ben falfchen ju unterfchilben, fich bemicheten. Miches von allen bun fünftliden demifchen' Mitteln, Die De, Palmer mit fo wieler Saverficht und Gefciedlichtele beidwillt, mutbe baben angewandt. Ein fimples Bergleiden und Doden ber Riaus ren und Charaftete war binveldent, ben Berificateur ju abergengen, was Original und Rople fen. Bas fantild gemachte Dapler, ouf welchem einige Battupaen Millamaten abgebrude waren, tom baben oft ju Shife; den Unterfaleb gwoffden mabrem und falidem Papiergelbe ber bamallain Mrangofen zu enthecten. Bep ber bumafigen Bage frante gelas tom es auf eine thofilidere Unterfuchung bet Mffanes ten euch nicht an, weil man überzenet wer : bal am Ende biefes Paplecgeld, bas dere wie bas nachgemachte gar feinen Werth mehr baben marbe.)

Ber. 2. Rad ber Befchaffenheit bes voolleginden ere fiere Theile, das 6 Auffahr millt honomischen Inhales liefert, urtheilen zu vollen, warde der wettern Ausfahreung diefes Magazina vorgegifen heifen, Mit wollen das her die Kortfehung abmatten.

1. D. Joh. Georg Krunis's dionem. technologische Encyflopabie, ober allgem. System ber Staats., Stabt., Haus und landwirthschaft, und ber Kunstgeschichte, in alphabetischer Ordnung u. f.

w.; nunmehr fortgefest von Beint. Buftab Bibrte, mehr. gel. Gejellich. Mitgl. Gin und neungigffer Ebell, von Dine bis Miftbeetfaften. Debft 20 Runfertafeln auf 5% Bogen und 13 Bog. Lab. Berlin, ben Pouli. 1803. 788 S. gr. 8; 3 M2. 12 ge. Zwen und neunzigfter Ebeil, pon Mistbeller bis Mobur, nebst & Bog. Rupf, und 1 Bog. Tabell. ebend. 1803. 792 G. gr. 8. 2 MR. 4 M. Drev und neunzigffet Ebeil, von Moi bis Morbbeil, nebst 39 Rupf. " auf 93 Bog. ebend. 1803. 794 G. gr. 8. 5 M2. 3 2. Bier und neunzigster Theil, von Morb. brenner bis Muhlburich, nebst 26 Rupfertaf. auf 63 Bog. und 1 Bog. Sab. ebend. 1804. 748 G. gr. 8. 4 MR. 3 R. Sunf und neungigfter Sheil, (blog ber Arritel) Muble, nebft 58 Rupf. auf 15% Bog. und 13 Bog Tabell. ebenb. 1804. 672 6. gr. 8. 7 Mg. 3 gg.

2. Heine. Gustav Florte, vom Mühlenbau und Mühlenwesen 2c. Erster Theil. Die Windund Wassermühlen enthaltend. Mit vielen Kupfern und Tabellen. Ebend. 1804. Außer der Worrebe 672 S. gr. 8. 7 MR. 3 M.

Wir muffen Lepde Berfe kolleftiv anzeigen, weil Dr. a gang bas namidte Buch ift, bas bet oste Band ber pors illegenden Encyklopadie enthalt; ungeachiet jenes fic mehr zur technischen Mathematik, als zu ben vermischten Schriften eignet.

Ber. 1. Seltdem wir den poten Band blefes großen, bandereichen und durchgangig außerft lehrreichen Wete angligten, bat der gefehrte und würdige Rochfolger des dere Abroinen fleißigen Arunitz, auf die mecknäßige Bervolls feinnihma, ber gegenwärtigen Fortsetzung, noch ungleich wehr Fleiß, nachahmungswärdige Kurze mit Wegichneisbung

bung aller unnührt Weitlauftigkeit, und sachienliche Berb webung solder Spriftanbe in bie hier gesucht werdenden Artitel, als auf die 8 frühern Theile verwandt; ein Benehi men, das dem Betf. jum Ruhme, und bieler fagenannten Bibliothet aller gemeinnühigen Wiffenschaften jum wahren Bortheile gereicht. Dit wahrem Betgnügen feben wir und nummehr dem anfänglichen Plane des verftotbenen Betf, wille tommen genähert, von dem man sich durch die Zeit nach und nach, vielleicht in der Absicht, um zu hessen, entfernte, im dessen, vielleicht in der Absicht, um zu hessen, entfernte, im dessen besten verdungige Reitif, in das wahre Gleis wieder einzuleiten, von mehrern Seiten aufmerkam gemacht wurde, Von diesem gewänschten und nummehr erreichten Bustande des Werts wollen wir tärzlich unsen Lesen einige Nachricht gerbeiten, und auf die merkwürdigsten und vielumfassendsten Artitel aufmerksam machen.

- 3m green Bande geldnen fich befonders aus Minerale Mineralien , Kabinett; Mineralische Wasser; Mine valogie unt Mineral . Syftemi. Der jur Aunftgefdichte Meborige Art. Mineroa ift nach Beyne, v. Panw, Bam thelemy, Dintelmann u. a. febr gut, und in foldliche Rurge abgefaßt, obne bem Befentlichen ju icaben. fo auch Miniatur und Minirtunft. Litterer Abbanblung. fo teichaitig und follematifch fle auch jufammengefest wor den, entgebt dech noch Manches, foas in der Ministung. wahrend bet lebten frangoffchen Rrieges Sabre, und nad Benfelben, ben Oprengung deutscher Jeffungswerte, bat mit bie beutiche Mation aller Schubwebren beraubt werben moge, entbectt worben. Rec. weiß biefes ans mebreren Dieben und boir welftelebenen frangofichen Officiren, welche Chrenbreitstein, Duffelborf, n. a. Beftutigewerfe ant reche ten Rheinufer gesprengt baben. Im Artif. Minnte veriniffen wie ble republifapifche Decimal . Eintheilung , bie auch mit auf bas abeablanbifde Ballifde Raifettaum abet. 'gegangen ift. - In naturbifferifch . bebnomifder Sinfidit empfiehlt fich bagegen ber Artitel Mifpel, ju welchem wir auch ben Miffmachs rechnen; Die weitschichtigfien von allen in blefem Bande find der Miff und das Miffbeet, welche von C. 535-788 blefen Theil follefien. Defrete Breitet ber Art, boch nicht fo umftanblich wie biefe, fommen .

im goten Bande S. 19 ff. u. m. a. D. vor. S. 58 batte bemeter werden muffen, bag bie Englicen Geefahrer

gemeiniglich fire Länge von Serenvich, dem ersten Altitogie breise Leitzischer Sternboodschungen, offlich und westlich gabben, worln ihnen, außer einigen wenigen Transsen, woch sein ningiges serfahrendes Walt, als nur die neuesten russischen Woltmiegies worer Arusenstern dis zum Andorw geseigt sind. — Der ATitetelpunkt ist in mathematich abgriege stad auch die demische stich appsieher Sinstat zwenkräßig; so auch die demische Abhandlung: Atomische verdient gerühmt; Abodisen, In kametalistischer hinster verdient gerühmt, amwerden die Abhandlung: Atobiliaus Brunde Versicherungs Angkalten; dahin gehört auch die Atodes Modell; Madelliren; Mogul, Groß Mogul, der Atodes Modell; Madelliren; Mogul, Groß Mogul, der Modell; Madelliren; Mogul, Groß Mogul, der

Sim gaten Bande jefdnen fich fefte vortbeilbaft aust Mold, Molyboan; Moment, flatisches, Monach wie. Im Art. Monat fonimt viel Gutes vor, bie ant Aifchers phys. Morterb., Kaffner une la Place genune men ift. Simmer batte biefer Wegenftand verbient, be Wa mate ber Grieden und Romer in bifforifder Dinfict mes Monthela 1. Thelf &. 165-169 à Par. 1798, 4., und Lu dambe bier einzuldatten. Die Madricten, welche S. 161 ff. son bem frangofilden Rulenber vortommen, fant felt bem g. Bram, IX. 3. und batch fpatere Berorbnung abgefchaft, und die Ginicaleungstage, porbin Sanculorides genaunt, mit Lours complementaires, und bie Decaben mit Wochen wieber vertaufcht morben; biefes batte e. a. O. berichtiget gu merben verbleut. - Monatfluff fit ausführtich aberham Delt, eben so auch die Abhandlungen: Mond; Monde Schnecke; Monopol; Mont / Plant; Monument und Morasorien u. a. m.

Der 94te Band anthale nicht weniger viele kleinere und größere Abhandlungen, die jum Theil eine eigene Besbandlungen; durchgängig aber sicht gwednisse ga beatbeitet worden. Bas S. 25, von Alburen's Bestlimmung der Höhe der Atmashbäre verfogune, die Acplev und Sallep verbefferern, ist nach Fischer's phys. Wörterb., das genau cititt wird. (Aber vermuthlich sah weder hett Flave, nach Fischer, Alburen's Warf, das um das Jahr 1200 geschrieben und von Friedr, Aiffner, neht dem Warfe das Piccilo aber die Optie im J. 1572 in Der

fel in Folls unter bem Litel: Opticae thelaurus Alhauem Arabis lib. leptem, nunc primum editi; auf 194 Bogen hernagegeben ward, wovon Alhazens Wert, s Di. Lit. Zuschrift upd Berrede, der Lept aber 288 S. elnaimmt. Alhazen zeigt hierit, befonders in der Abhandlung von des Dämmerung, nicht geweine Kenntnisse von der astronomis schen Restation, wovon Montacla vermuthet, et timme these vorzäglichen Begriffe von den Briechen erhalten haben, (4. Hill: des mathomat. Tom. I. p. 360.) Die übrigen vorzäglichen Artiel, die terssich bearbeitet und ausgesübret worde; Mocker; Morter; Wortel; Moos; Wosait; Motte; Mücke; Mussel und Musseliebier, n. d. w. Dagegen kuder man:

Im deten Bande ben einzigen Artikel: Michie, mur jum Theil abgehandelt, wovon der Gerf. am Ende die Forts feming zu liefern verspricht, der wir im gorin Bande entger gensehen. S. 9—43 findet man eine kurze Geschichtee der Betraaide, Müblen, die meistens nach Betsmanns Ges Abichte der Erfindungen bearbeitet worden, well der Bis, wir er lagt, nichts Zweckmäßigeres zu finden wußte, um als verzäglichtes Hilfemittel daben zum Geunde zu liefen. Da Aberhaupe biefer Gegenstand einen tunstigen Band, vielleicht, kingt Erheblichkeit wegen, mehrere rewarten iffit: so wollen wir henselben, wie die Fortsehung von

Mr. 2. de in Gangen niches weiter, nie ein besonbeter Abbruck vom Osten Bde. der Ardwing, Kneyflapad, ift, wie auch auf dem Eliel vithtig Asmerte worden, nachftens im Aufammenhange angeigen. War diese mullen wie noch bent läufig erinnern, dog abreal die nemeften und bestan Dillier metrel bennt find.

Mi.

Meiner Gatting wirkliche Erscheinung nach ihrem Tobe. Eine mahre unlängit ertolgte Beschichte gur Beherzigung für Pfichologen bangestellt von D. J. K. 28. Chemnis, ben Jacobaer. 2804.

Der Bf., welcher fich felbit ale einen burch mehrere philofe biliche Schriften nicht unvortheilhaft befannten Belebeten an einer angelebenen beutiden Univerfitat daratterifirt, legt for wohl in der weitschweifigen Ginleitung, als bem nicht minder aber Debubr ausführlichen Buche felbft einen gar großen Berth auf das bier ergabite gatrum, worin ibm parteniofe, vob fcmarmerifder Borliebe fur außerordentlich icheinende Dince uneingenommene. Lefer mobi fcmerlich bempflichten micht Er bat namlich feiner an ber Bafferfucht vetftors benen, febr geliebten Ebefrau, in ben letten Monaten ibret Rrantbeit bas Beripreden abgeforbert, ibm balb nach ibrem Tode, auf eine ibm ungwendeutige, guperlaffige und befriedle gende Art, ju erfcheinen. Diefes Beriptechen ift ihm anfanglich geleiftet; bann aber wieder zurudarenommen; julebt aber feb wer llebergeugung nach, boch erfullt morben. se Tage nach ihrem Ableben bat namlich unfer Berf., ebt ge ju Bette gegangen, feiner Weificherung nach, ben volliger Bindftille, in bem Bimmer, in welchem feine Gattinn vere Rothen, ein ftarfes Draufen pernemmen, meldes auch aus bere Unrefende gebort; barauf aber, im Bette liegend, über gelehrte Arbeiten meditirend (alfo hoffentlich machend) um balb . Ubr .. burch einen befrig blafenden Sturmwind, fein Dechett in Bewegung gerathen feben. 3a, mas nod mebr ift, ber eisfalte Wind bat ibm auf ben Rucen geblafen; es ift ibm nicht anders gewesen, als ob man bat Dede bette ihm mit Bemalt bat entreißen wollen, fo daß er es mit benden Sanben bar feftbalten muffen. Alle Renfier find berfchloffen, teln Bugang ber Luft fit mabrannehmen, aud brauffen tein Sturmwind zu buren gewefen. beunrubigte Unfragen: "Bannchen, boff ou es ?« bat et ein fleines Geranich bem abulid, mas eine Rate macht, vernommen, und es hat fiberbell an bem Alfofenfenferche (no bie Berftorbene ben Lebzeiten follef.) getitret, als ob Semand mit dem Finger baran fonippte. Ber forgfaltiger Umficht und genauer Untersuchung ift übrigens Dichte, moburd bieg batte veraniaft werden tonnen, ju entdeden get melen.

Red nicht genug! Der hierburch nicht vollig ührer geugte Gelebete, bat den abgeschiednen Beift seines Sanndens, bestürmt, ibm auf eine unzweif baft zuverläsige, wo möglich bandgreifliche Art fich kund zu thun. Gieln zeigt

peigt fic der Muth bes Berf, auf eine wirklich alovreiche Mrt: benn ba feid Dannchen bas, Erftemal auf ben Rittle gen bes Sturms, und nad Art ber Batten ben ibm eingesprocen batte, mar bie Aufforderung jur bandgreiflichen Erichelnung boch erwas bebenfilch). Zwen Rachte barauf, borte er, in elnem andern Bimmer übernachtenb, als er fich eben jur Rube legen mollte, bas Senfter gang beutild offmen, unterlucte Alles und fand - Miemant. Dech Berfluß gleicher Beit, als er beiter, aber unberaufcht und ben pollem Berftande aus einer Befellichaft jurudgefebrt und gegen belb t Ubr folafen gegangen mar, fab er, nach vermeblichem Bemuben einzuschlafen, bas bewußte Genfter fic biffnen , einen ichmachen Strabl bas Bimmer erhellen, ets blidte mit rubiger Entidloffenbeit wirflich eine weifliche Rigur in Bebensgroffe feiner verewigten Gattinn, melde fanft, aber ibm vernehmbat fagte: »Razl, ich bin unfterblich! Ginft feben wir uns wieder!« -

Rec. bat überall die eignen Worte des Berf. mit der Erupulbleften Genauigleit apgeführt; geffeht jeboch gern. Daft es ibm leid ift, que bem Unbestimmte nund Schmane Benben, mas biefe gange Darftellung auszeichnet, auf bie Benaulgteit ber Beobachtung feibft teinen portheilhaften Schluß maden ju tonnen. Er ift welt bavon entfernt, ju argmobnen, ber Bf. wolle taufchen; er balt ibn vielmehr felbit far getaufcht. Dimmt man alle von ibm felbit berubtte Umffanbe jufammen; feine jartliche Liebe ju ber Berftorbes men, bas ibm von berfeiben vorbem geleiftete Berfprechen, ibm ericbeinen ju wollen, bas Uebernachten in bem Simmer, in meldem fie fach, - ben bet erften fogenannten Ericeinung, und Die Reigung, etwas Mebniiches ju erwarten, bie mit els nem Freunde Darüber gepflognen weitlauftigen Befprache, fo wie besonders das (vielleicht mehr als bet Berf. glaubt, ges Jungene) Beffreben einzuschlafen, bep der zwenten: fo Darf man, um nichts Mufferorbeneliches ben bem gangen Borgange ju finden, feine Buffucht nicht ju fo maglichen unhaltbaren Soporbefen nehmen, als bier, mit ber ermubenbe ften Beitichmeifigfeit geschiebt. Bir feben eine, auf einen gewiffen abmefenden Begenftand unablaffig gerichtete, Gebn. Tucht fic ber Seele bemachtigen, und ju melden auffallens Den Erfdeinungen fle Beranlaffung werben tonne, ift allen Pfocholegen befannt ; auch liefern'unter andern ale von Da rif und Mandatdt berausgegebenen Beltschriften bausn fein mertwürdige Bepfpiele. — Daß es biefe Demanbruff mit bem Berf. gehabt habe, beweifet die nämliche gang ber von rigen ähnliche Erfdelnung »die er fpacerfin, ber der Mititagsrube nach Cischen (G. 204) gefeben haben will. — Die Bezugnahme auf den anwefenden, durch seine Aufger schreckfeit natürlich munter gewoednen Burd ift eines Gr leheren, und nach niebe eines Philosophen unwertig.

Ľż.

Magazin der Polizen, Justiz und innern Staatswirthfchaft überhaupt. Herausgegeben von R. J. Opsebeim. Ersten Bandes pierces die sechstes Desi.
Hamburg, ben Bollmer. 1804. 278 G. 8.

Der Zweit diefes Magagins ift beteies ben ber Augige bet erften berp Sefte bemerklich gemacht, f. D. A. D. Bibl. XCI. B. 2. St. 8. D. S. 5. 1. Der Perang, fabrt fort, webtete gewöhnlich unbeachtete Gegenstände der Politiep jut Sprace zu beingen, mit die daben obwokenden Mangel und Gebrechen aufmertfam ju machen, und angleich Borichlage zu Berbefferungen und gemeinnühligen Eineichtungen mitgie thellen. Unter den ausführlichern Abhandlungen geicharn fich vorzäglich die Anflage von den gegen Feidrichtigfele und Beldwerlehungen nothwenderen Polizeverfügungen, und über Brodt und Bacter , Polizep, durch Iwardmäßigfelt und verständige Darstellung aus,

Neues Magazin der Handels - und Gewerbskunde, Herausgegeben von J. D. Hildt und Seedach-Jahry. 1804. Erstes die deittes Stürk. Mit ausgemalt. Rupf., Karten und natürl. Waarenmustern. Leipzig, ben Baumgartner. Jedes Heft 96 G. 8. Der Jahrgang 5 Mg.

Derr Silot, ale Berausgeber bet faft gwausig Sabre fatti gejehten Bandlungejeltung befannt, Abernahm bemnacht ftati

Batt biefer bie Beransgabe eines Wagggins ber Danbeles und Gemerbefunde im Berlage bes Induftrie . Romtoirs au Weimar. Dad Ungeigen, Die hierabet in offentlichen Slattern erfchienen find, bat et fic nadftbem mit gebade um Romtalr veruneinigt, und er giebt munmehr in Bert binbung mit bem Brn. Drof. Seeban, im Berlage Dee Baumgarmerfchen Buchhanblung, ein neues Dagagin ber Sandels um Bemerbefunde beraus. Ingwifden fahrt gebachtes Induftrie. Romtolr fort, gleichfalls ein in bet Lugern Form gang gleiches Magagin beraustugeben, und man wird baher unichlußig, welches von bepben than als Die eigentliche Fortfehung bet in Mebe Rebenben Beitschrift anfeben foll. Dimmt man, wie billig, auf ben Berause geber Rudficht; fo möchte bas Magagin, woven fest bie bren Befte angezeigt werben, als folde angufeben fenn: Es anthalt mehrere zwedmaßige und lebrreide Zuffage; inbef erlaubt ber Zweck ber Dt. D. B. feine ausführliche Ameige des Inbalts.

Mid.

Amors Scaatsgebeimniffe; gegranbet auf Menichen. Lenntnif und Erfahrung. Enthete, 1804. 6 28.

8 %

Auf biefen wenigen, mit großer Papiervergendung bes bendten Bogen werben 42 Regein mitgetheilt, und febr maffria und weitfdweifig tommentirt, welche biejenigen bes folgen follen , Die gildelich in ber Liebe feyn wollen. Es fehlt fo viel daran , baf fle' auf ben, ihnen auf bem Eitel bengelegten Damen von Stantegebeimniffen Anfprud mas den tonnen, bag fle fic vielmehr, unter allen vernunftigen, wicht mit jugenolicher Comarmeren flebenden Denfchen gang von felbit verfteben. Ber weiß 1. Di hitte, baf man reinlich febn, feine Bebler ju verbeffern fuchen, im Genuffe nicht ummäßig fern muß u. f. m., um bem getiebten Begene Rande bauerne ju gefallen? - Das Gange ift eine Sandarbeit, bie bem Berf., wenn Raigge's Umgang mit Menfoch neben feinem Dulte lag, nicht viel Ropibretten vers urfact haben tann.

Tharand. Ein historisch romantisches Gematte, nach ber Natur, U-kunden und Sagen bearbritet von Friedrich Schlenkert. Mit vier Ansichten. Dresben, bey Berlach. 1804. 10% B. 8. 16 M.

Rad einer eben fo überfluffigen, ale gebehnten Ginleitung, in welcher weitlauftig bie Beranidffung, welche ben Berf. beweg, bas Tharandter Bab ju befuchen ergablt, und beje fünfig ber für bus Dublitum unbebrutenbfien Dinge: 1. 6. ber Beforgniß feiner Chefran, wegen Roffibichafelt bickt Reife, gebacht wirb, finbet man bier querff eine Beforeis bung bes nach bem genanuten Babe, burch ben Planenfchen Grund fahrenden Beges, ber benben Bicthebaufer in The rand, bes Togenannten Golofberges, ber Ruinen bet Cobioffes (ben welcher Belenenbeit eine giemtich umflandt lide Befdithte beffelben eingeschaltet wird), 'unb enblich - Des Riedens Charand felbit und feiner mertwarbiglien Gebaube. Die bierauf folgende Blodriche von ben baftgen mil meralifden Quellen ift ziemlich turg und fammarifc aufgefaffen : bod hat ber Beif, beb eingeftanblid fatt finbender eigener Untunde in biefem Rache, aber Die Beffande theile und Birtfamteit berfelben bas Gutachten eines Dreebner Arges eingerucht, nach welchem fie befone bers gegen ehermatifche lebel und Linterfeibeverfionfungen ihre Birtfamteit außern follen. -

Die Beschreibung einer reizenden Umgebung Tharands, macht den Beschus dieses Werlchens, welches densenigen, welche die liebliche Gegend, die es beschreibt, besuching allerdings ein nühllicher Begleiter seyn kann. Nur ware zu wünschen gemesen, daß fich der Berf. einer Beschränkung seiner Rebseeligkeit bestissen, weniger auf poetisch sem sobiende Flosteln Ingd gemacht, und Partikularitäten, die aus fir ihn Mitemand interesstren können, weggelassen him. Daß er die Wirthe gaftirende Wähner nennt, und Losschiere statt Logis schreibt, salt an einem so rästigen Aus einer doppelt unangenehm aus.

Der junge Sandwerfer und Runftler tc. 1243

Der junge Sandwerker und Kunftler in allen feinen Berhaltniffen, u. f. w. Won dem Berfaffer bes Unterrichts für Dienende. Berlin, ben Franke, 1804. 189 . 8. 8 .

In allen feinen Bergaleniffen - ? Dieg ift eine große werchetifde Unfundigung, bie mahricheinlich von bem befeibenen Berf, nicht felbft berruber. Urbrigens enthate dief Budifein nicht une für ben Danbwerter und Ranftiet. fonbern filr alle arbeitenbe Denfchen viel Echrreiches unb Burd bie Erfahrung Ermiefenes. Die Marimen ber Rluge, Leit und Borficht find mir einem gewiffen Gutmeinen pars getragen, bas auf feine Lefer giudlich berechnet ift, itnb and bas Mitagliche empfehingswerth macht. Angehange if D. Da eine turge geographifde Binber : und Oresbefdreis bung, bejondere von Deutschland; - ein furger Unterricht von ber Borm und Ginrichtung ber Briefe; - pon Anfertiaung ber Rechaungen, Quittungen, Odnibideine u. f. to.; - Tabellen für ungenber Rechner, und enblid ein Anbang von einigen recht artigen Liebern, morin mehr nere Sandwerter ben Werth ibrer Profeffion fomifch ernfte baft befingen,

Entherens Kunftrabinet, ober Tolletren. Sand. u. Runftbuth, aus eigenen Erfohrungen für ihre Freundinnen bearbeitet. Nürnberg, ben Schneit ber und Beigel. 1804. AIV und 223. 6; 8, 2026.

Dind Corhere war ungeschmudt am idonfen, und hat, so viel wir wiffen, ihr Lebtage nicht viel Reit auf tinftingen Schmud gewandt; wenigstene geschmintt hat sie fic fic nie, und dennoch wied diese Duch, das sich vorzüglich mit der Schminttung beschäffeiger, Eptherege Aunstadinet genanne Doch diesehat nichts zur Gache. Die Werfusserin ist ihrer Aunst gewish, und ladet die sodie Wult, we freiste erwas markischeperisch — sofender Westalt zu fich vin. 3ch biff an einem bekannten Deutschen Hofe erzogen, und habe das Bettrauen so mancher Damt von Range genoffen; bie

hinter so manche Beheimmiffe getommen, bie Andere verei lich fuden. - Auch bobe ich burd bie lange ber Beit une terideiben , mablen und foftematile bronen gelerne. (Ohe!) Berraden fie mid als Rreundinn ober Diemerinn, feibft in ben geheimften Toilettenbedürfniffen. Berfcwiegenbeit und Befolgung ihres Berlangene foll meine Richtichnur febn. Bollten fie, reigende Ochonen! Manches in biefem Berte fuchen und nicht finben : fo belieben fie bis jur Erideinung Des zwevien Bandchens in Gebuid ju fleben." - Dan Rebt leicht, bag biefe Epthere burd gegenwärtiges Bud ibre Comint, Boid und Forbefabrit nur noch mein empfehlen will; auch enthalt es gewiß manche febr nublide Toilettenverfdriften, bie ber Befunbheit. und Werfdenerung bes weiblichen Rorpers febr vortheilbaft werden tonnen. Bielleicht burften auch unfere Schonen manches Unbere barin finden, mas bieber ibrem Odarfblid entgiena. 3. 6. Stirnbinden für Die Mangein, Geirnbinden für Die Leben. Aeden. Duiver ine Bestreibung ber Rroufe. Ambruichinfe lein , für (foll wohl beiffen wider) abeleiechenden Athema man tonne auch Dufcatellerwein barans machen. og ift uns ber Gebanfe eingefallen: - midte bod bas Sominfen baburd weniger werben, indem es mubfamer gemacht wird, fintemal bie Renntnif ber Delertung, am fic fcon ju fdminten, burdaus nothwendig fepn foll. Dier fallt bie Berf. fogar erwas ins Rhetorifche. And Dürften wohl vielen Erftringen Die Odnupfrader ber Benus B. 135 noch unbefannt fenn. Doch wir enthalten une einer genauern Angelge bes Sangen, bamit bie Meugierbe ber iconen Bele nicht ju febr gereigt werbe.

Tafchenbuch für patriotische Burger. Herausgegesten vom R. G. Rapf. Breslau, bep Barth b. jung. 1804. 72 S. 8. 8 ge.

Der gemeinnütige 3med dieser Fragmente geht dahin, die wahre Materlandsliebe vom Afterpatriotism (ein sehr harv tonender Ausbruch) ju anterscheiben, den Werth des wahren Datrioten ans Licht zu ftellen, und die Merkmale zu bezeichs nen, die ihn chapakterifiren. Auf Burger wollte der Berf. vorzüglich wirten. Liebe zum allgemeinen Bahl will er in seiner Milburger herzen ansachen, richtig leiten und bestentigen.

### Zaschenb. f. patriotische Birger. Won Rapf. 245-

Minen, bie Barbe ber Ration erheben, und Re fibet Mer mirbrigften Offichten belebren. Eine berfulifche Arbeit, ble amf fo wenigen Bogen nicht vollenbet werben fonnte! Aber sin großeres Bert liegt biefem fleinern jum Grunbe. --Do weit die Borrebe, die auf einen wadern patrioliden Mann binbeutet, ber mit Ernft und Gergenswärme übes feinen Begenftanb nadgebacht bat. Go ift aud bie gante Sprace biefes ffeinen Berfleint, welches bie Erwartung Des größern wahrfdeinfic nicht aufden wirb. -geben bem Lefer Einfaes sur Brobe. "Melber! ift ber Reits punte bes bodfen flore bee Staaten von tueste Damer. Die bochke Binthe ift oft Aufang ber Schwäche, wie bep dem Menfchen ber außerfte Grab ber Wannetvaft und bet Bollfommenheit Hebergang jum Aufang ber Berminberung ber Sorverteafte ift. Ein Staat Antt, beffen Abnahme anterer Glang verhallt. Der farte Danm gebet fic von innen ab. Er fibrint won aufen feft und fraftvoll; aber Die eblern innern Eintle ertranten. Der Staatsformen ift aufgebunfen, ohne voll ju feyn. Enblid wird bie Rrand. beit fichtbar. Innere Empfrungen, Religionezwifte finb bie Sumptome. Das Unfebn ber Gefebe fallt. Die Liebe aum Baterfande verlifcht. Eragbeit und Abergiaube ume muchten bie Beneiffe. Der Genat bitbr entweber an ber Musgehrung bes Engus, an ber Schwiche, ber Unfittlid. Leit; ober an ber baruns folgenben liebermacht jum Reibe gereitter Rachbarn.« Bie mabr fragt ber Berf. 6, 20: »follten wohl unfere großen Patrieten ber Barwelt die neuern fogenannten Datrioten ihre Graber nennen? Bewiß nicht: menigftens lag ben bem berfterenben Datriotismus ber Arune gofen nichts, als Cigennus und Brechheit jum Grunde.« Der mahre Darriot, fagt der Berf. meiter, enfert fic bem allgemeinen Beften auf, ohne auf fich ju feben; er radt fid an feinem tobten, vielleidt verfannten gurften, um muthwillig fein Andenten ju entweihen; Die achte Batere landeliebe ift reines Befitht reiner Abficten. Gie umfaßt gunachft bie Darton, beren Glieber wir find, ift alfo nicht bloß Liebe ber Deimath, und ihre Tenbeng der sbatige Ele fer für das allgemeine Befte. Aber biefe erhabene Ent gend tenn nicht ohne eine gewiffe Stufe ber Bilbuna fatt Anden; Dantbarteit, Theilnahme, Pflidigefühl um Liebe muffen fie begranben. Dem eingelnen Burger, feles ben einzelnen Rinffen tommt es nicht ju, an der Regierunad.

form ju melftorne in f. 10. - Alle Diefe Brein jin Befittes ming ber Baterlandeliebe find fichtvoll vorgetragen t inun ift es uns aufgefallen , baß feloft in blefem tielnen Raus me fo manderlev Bieberholungen vorfommen. - Der amente Abidmitt biefes Dochleine ift gang proftific. und banbelt von ber Erziehung zur Daterlandoliebe. Die Maximen biergu baben alle ihren unbezweifetten Bereb. und maffen bep einer aussubrlichern Bearbeitung bes Steffe ein hobes Jucereffe gewinnen. »Pflanget, fage ber Berf. , ben ebein Beift ber Bater auf ihre Blachtom. men fort, fucht ibn gu erhalten, und wunte er ju erfters Ben fcheint: fo wecket ibn vom Meuen burd Bepfpiele Der Tugend, und fprechende Gemalde großer Thaten. --- Blufet bem Boglinge Liebe ber Landesverfaffung ein .--Berbroitet mit Beisheit zwedmöfige Auftlitung: - Ous det, mir Unterbrudung bes Gigennubes und bes Staateit geiftes ben Allgemeingeift, ber auf bos große Biel ben Staatsvereinigung gerichtet ift, unter bem Bolle ju mels len. - Ermedet Begrifferung' furs Materland, begrane bes mabre Arligion und Tolerans. - Bilbet bie Bollet Mit Wenichenliebe." Mebeigens empfiehlt fich biefes Tas Schephuch nicht burch bie gewohnlichen pruntvollen Deferae Honen feiner Britter und Schweftern, woburch felt einie ger Beit die Beideger ibre mittelmäßige Duobemmare in empfeblen fucheen.

QJr.

Meines gemeinnähiges Golfsblatt, herausgegeben von ber Markichen ökonomischen Gesellschaft. Erstet Jahrgang. 1803. Potsbam, ben Horspar, bat. 8. Jeder Jahrgang hat 12 Deste, und jestes Pefe 3 Bogen. 2 Mg. 12 M.

Dieß ift die Fortsehung bes im Brandenburgischen fest defannten gemeinmitzigen Volkabinte, von meldem 3 Jehrgange hrlausgekommen find. Bon 1803 an erhalt 20 den Altet Arues gemeinnußiges Bisfeblart te., und fingt wieber vom Erffen Jahrgange an. Auch biefer fi beid an lehrbeichen und nüblichen Auffigen. Wie thus von aber der auführen, und biefer fine von aber deren nichts auführen, und bie Annute in fice

iconen; tonnen aber unfern Lefern die Betficherung gefen, bas das Bolfeblatt bep ber Arranderung nichts verloren, sondern gewonnen hat, und Rimmen in den Banfc mit ein, der in der Bornebe gethan mird, daß die Obrigfeben, Prediger und Benuten auf bem Lande durch ihre Empfehlungen dazu bezutagen mögen, daß dieses nahliche Buch recht viele Lefer erhalte.

8,

Rritif ber Liebe zum anbern Geschlecht. Ober: ber Geschlechtshang, wie er erkamt wird, und wie er bagegen erkannt werden sollte. Nebst einem Unbange, herausgegeben von einem Frauenzimmer. Berlin, gedruckt ben Dann. 1803. 250 S. 8.

Gine Rritit ber Liebe, welche biefe vielfeitige Leibenfcaft benber Befchiechter nach ihrer innern Ratur, nach ihren fubtilen pathologischen Meugerungen, nach ihren' innern Ameden und Berirrungen pfpchologifc jerglieberte, marte immer ein febr mertwürdiger Beptrag gur bobern Unthese pologie fefin, - auftatt, daß und hier nichts als ein Bemengfel febr befannter Dinge, in ber verworvenften und gefdmachofeften Einfleibung aufgetifcht wirb. Ret. erinnert fich , Manuftripte gelehrter Bahnmigigen gelefen au baben, bie nicht viel ichlechter und verbuntelter ges fcbrieben waren. Schwerlich wird benn auch wohl bieß fpaderbare Bud von legend einem andern, - als von feinen Rec. und feinem Berf. gelefen werben, ba febe Seite megen ber pebantifden und vollig ungenteffavon Diftion Efel erregt, und binter bem gamgen Semirre und Gefummfe einer daorifchen Phrafeologie tein prigie neller Groante aufzufinden ift. Dat ber Berf. wirlich nach Licht gefdnappt, ohne fich aus bem Bierware feiner zeigenen Begriffe, und einer ihm umbefannten Sprace (benn Deutsch verfieht er wirtlich nicht) hevausfinden ju Binnen: fo verbient er Bebauern. Sat er aber, wie es bisweilen fcheinen mochte, in diefer affettirten Bermerrena heit etwas gesucht, um siefftunig ju scheinen: fo verbiens er verlacht ju merben, und fo gebore biefes Bud noch mehr ja ben Schriften unter aller Rrieit. Man finbes

in ihm jur Begründung allgemeiner Begriffe, und jur Allleitung wichtiger Resultate nicht einmat logische Eintheilungen und Abidnitte. — nicht einmal eine Definition der Liebe selbst, ohne welche sich teine Krieft über sie absassen ließ, — vlelmehr breht sich der Berf. in einem ewigen Kreischerum, und sagt niegends eewas Beues. Unsern Lesen würde es daher nur lange Beile machen, wenn wir auch nur einige Stellen aus diesem hölzernen Buche für sie ausz ziehen wollten. Der Zusat; wonn einem Frauenzimmer berausgegeben ist doch wohl nur eine tausmännische Spestulation, um dem geschmacklosen Dinge, wenn's möglich wäre, wenigstend noch einigen Absas in den Leihbibliothelen zu verschaffen.

Sm.

# Deutsche und andere lebende Sprachen.

Askindr Tequarmor Andogapaindr. Teutschaffen Mengriechisches Wortervuch. Herausgegeben von Cael Weigel, der Welmeistreit und Arznerkunds Dossor, mehrerern gelehrte (sic) Gesellschaften Mitgliede; und ausübendem Arzte in Oresden, leipzig, ben Schwickert, 1804. 3 Alph. 7 Bog. gr. 8. 5 MR.

Placem langen Ausschub von 2 Jahren, und nur ein burch die thatige Univestähung des Den, Schmiot, lebt verpflichteten Dalmerschete der neugriechtichen Sproche in Leipzig, sub fic der Berf. in den Stond geseh, den zwepten Theil seines Wörterhucht fin Liefern, der meht als voch einmal fe ftort als der erfte ist. Die Zoo lähe und Nerhesseungen zum ersten Theile nedmen und Berten ein. Das Arrhertente, eine zweckuchtig and genebetete neugriechische Grammartt zu liefern, konnts der Wanget an Wuste niche erfüllen; macht Ger einige Doffmung, daß der Schmidt diesen Munsch. befren Wunsch.

Sefriebigen werbe. Da St. 28. biefes Bud vorzäglich für Ranfleuce befinnmte, und beswegen bie Ableitung ber Borter megließ; jebod aber bir größtnisgliche Bollitane Digfeit jum Angenwerte hatte; fo barf man fich nicht wundern, auch in den Zufden feine Racficht auf Erps mologie genommen ju feben. Aber bagegen muß ce anffale Ien . daß Br. 28. aus Boretate Flora Conftantin, Arab. Aegypt, fo viele Pflangennamen, die noch beju, wie et feloft hemeret, baufig falfch gebere und geforieben find, famme ben Linnelicen Damen, in ben Bufagen aufgeführe bat, welche ber Raufmann gewiß nicht vermiffen murbe. Dagegen fehlen fo viele andere Borter immer nod, ble in gebruckten Buchern portommen, als 1. 8. abdan für Das altariedifde aidaln, angic, aumore, wofür Dere B. ERFOTEG hat, aerpantes und abgefürst erpartes, aurion. (Berr B. hat blot auti) azudia, Bousaviacuavoc, Bop. βολακας oder βορβέλακας, βυζώνω fiett des alten μυ-ζάιρ, ξμυοστος flatt des alten ξυνοςτος, έπανωφυρίου, Br. B. hat allein exavaQuel Capeva, Dr. BB, bat ... Slog (apoc) Pouw, wofur fr. 23. Jasim hat, nanavoysλω, κακοτελένω, wie 'καλοτελένω, καλωμοτοδαρον, καλdiotui, nadurada, (Sr. B. bat blog naduradaiva) naλυΦθάνω, παμμία R. κάνκία (wie καμπύσος fl. κάν Togog welches Dr. 28. hat), nauroplitug ober - ultucπόστοπόδαρος οβες — πόδης, ποκτοσιμόνα, πρασίου (Φε. BB. bat blok nouvi) neuvanaravukic, nesvripi f. bes alten nantipion, Luyepoc, Luyistoc, manduag, (Dr. 18. hat nur μανδύου) μελαμψός, μυρολογώ, ξοθαυτόνω und ξεφαντωτής, (wovon Or. B. einige Ableitungen bat) δγίος ober ölde ft. eloc. (wit sia und έγια ft. ώα ober ala) ελιγοθυμώ, ελιγόνομαι, ελέπανα, (moster fr. 23. ολόκεπα hat) οργόνω παλληκάριον, (Ar. 28. hee Takinapani) Tantepion (bes lat penerium) Tandayes. σαμώριος, πρυΦάλλιον, σεμόνω, σιμοκαντέυω, σπύπτω, σταμπανίζω, τζωφλοιον, (Or. 23. hat τζοφλιον) χαβάς n. f. w. mehrer, welche Ree. nicht anführen will. Außere bem muß er bemerten, baß or. 29. faß alle Gubftantiva blog in ber gorm ape anführt, fo wie die Beitworter in ber Rorm won (wie Poorwow) welche bie gelehrtern Rengries den in agrow und over enbigen und foreiben.

Den zwepten vorliegenden Theil tann Reg. meit mente ger ale ben erften bentebeiten; auch bat es fitt ben Welebre

7 2

ten nicht ben Rugen, welchen ber erfie Theil hat, und im noch weit größern Maage haben konnte, wenn der Berf. nur die Rübe hatte übernehmen wollen, die Ableitung aus dem Altgriechischen, mit dem in Klammern eingeschlossenem alten Worte, jedesmal anzuzeigen. Seen so wonig find Die lateinischen, itatianischen, oder die aus andern neuern Sprachen bergenommenen und veränderten Stammwörter demerkt, welches zu thun dem Srn. Dr. B., als einem des Altgriechischen so kundigen Arzte, nicht schwer fallen konnte.

Z

Italienische Sprachlehre für Deutsche, verfaßt von Carl Ludwig Fernow, Professor ertraord. auf der Universität Jena, und wirklichem Mitgliede der Academia italiana. Erster u, zwepter Theil. Tubingen, ben Cotta. 1804. XXX u. 896 G. gr. 8. 3 Me.

Brudftade aus biefer Sprachlehre, Die, wenn Rec. nicht fert, im vorigen Jahrgange bes Reuen Deutschen Merturs gur Drobe abgebrudt find, mußten feben Liebhaber ber itas lianifden Oprade auf ben Abbrud bes Gangen begierig machen. Dup ift die Frage, ob nicht unter ber großen. Menge ftalianifcher, fur Deutsche gefchriebener Sprachlehe ren icon eine efiftitt, bie ber vorliegenden gleich tommt, oder fle mobl' gar übertrifft. Dem Renner wird es nicht fower fallen, biefe Brage ju beantworten. Unter ber mirts Ild nicht fleinen Angabi berjenigen, bie bergleichen Gprade tehren in unferm Baterlande berausgegeben-haben, geichnet fic vorzüglich Silippi, Valenti und Jagemann aus. : Des effern beutid. und frangofich : italianifde Opractebe ren nun find amar nach eiper faglichen , bas Obrachftubitien erleichternben Methobe abgefaft; aber ber theoretifche Theil berfelben ift wirtlich ju barftig und unvollftanbig. tenti's grammantalifthe Werte find allerdings febr fodsbar: affein ben aller ihrer Brauchbarteit find fie boch einfeftig und ungulanglich; befonders aber verlieren fie baburch an ihrem Berthe, baf ihr Berf, ber beutiden Sprache nicht anddeig genus war. - Jugemanns fruitanfice Borade febre

Italianifche Sprachlehre zc., von E. L. Fernow. 35 :

Bebre behauptete gwar unter ben für Deutide gefdriebenen Berten biefer Urt, bisher wenigftens, ben erften Rang! allein and Diefe ift für ben nicht wollftandig und grundlich denne, ber eine nicht blog oberfidchliche Renpruiß ber italia. wifthen Surache erlangen will. Benigftens bat Rec. in ber erfeen Ausgabe ber Jagemannischen Sprachlebre Mandes vergeblich nachgeschlagen, worüber er unn in ber Bernowe feben Mustunft gefunden bat. Es ift baber recht aut , bal De. Fernow die Jagemannico Grammatit nicht vor Boll. endund ber feinigen bat tennen lernen : benn er fagt in ber Borrebe, wenn er jene vorber gefannt batte : fo marbe er vielleicht Diefe nicht ausgearbeitet haben. Benug, Die por und liegende ttal. Oprachlebre laft felbft bie beften bieber in Deutschiand erichtenenen binter ficht fie ift eben fo grand. lich ale vollftanbig, und fur Beibte nicht meniger brauch. bar, ale far Unfanger. Bolle aber entweder Derr Bernom felbit, ober irgent ein Anberer, ber ber Sache gewacht fen ware, ben lehtern einen befondern Dienft leiften : fo tonnte er für fie eine Samminag von beutiden Auffaben tiefern, burd beren Ueberfebung bie Regeln ber italianis foen Sprace angewendet und fo bem Gtbachenif leichtet und feffer eineepragt murben. Ben jenen Uebangeftuden aber mußte gur Erleichterung ber Atbeit forgfaltig auf bie Daragraphen ber Sprachlehre bingewiefen merben, Die bem Meberfeber bie ubthige Mustunft geben tonnen.

In der Borrebe führt ber Berf. die vorzüglichsten grammatischen Ghrifesteller der Jeatidaer an, und zeige, daß eine Nation, welche allen übeigen Bollern des heutigen Eutopa das Licht der missenschaftlichen Rultur wieder angezündet hat, welche schon vor mehr als vierhandere Jahren liaffische Ochrisesteller, und feit langer als zwephundert Jahren eine derühmte Atademie besaß, deren eigenes und sinziges Geschäft das Studium und die Rultur der Muttersprache mar - daß diese Nation, die auf die Ochoneit ihrer Sprache so stoll ift, die sest bein Wert bat, welches das Oustem derseiben mit philosophischer Brundlichkeit und befriedigender Bollständigkeit nun hat unser Gründlichkeit und befriedigender Wollständigkeit nun hat unser Windeltschler und betriedigender Gründlichkeit und bertiedigender Wollständigkeit nun hat unser Musardritung seiner Greachlehre far er, wie das sein muß, die besten Urdeiten seiner Borganger benuht; insbesondere and

aud Morisens swedmäßige Methobe ber Bergfeidune ber trallanifden und beutiden Sprache befolgt, obne fic ben Bormutf ber Rompilation jugugieben. Das Sauptflud von ben Reitwortern ift mit ber nothigen Aueffhortichteit und Bollfanbigleit behandelt Den etomologifchen Theil bat ber Betf. gang nen ausgearbeitet; in ber Sontar, me er, nad feinen ZeuBerung, von ben italianifden Grammatifern mes mia mehr als nichts vorgearbeitet fand, ift er in Abficht auf Die Orbnung ber Theile, fo weit die Mebnlichteit ber Mater rien es gulief, bem Abelunafden Lebraebaube gefolgt. Bon bem im Anhange hinreidend ausführlich mitgetheilten Regeln ber Italianifden Berstunft behauptes er mit Recht, bal fe benen nicht unwilltommen fenn werden, welche aus Dane gel einer Anleitung gur naberen Renntnif ihrer Theorie, fic felbit die Regein berfelben mubfam und norbburftig abitret biren maften, um fic von bem italianifchen Bereben und ben profobifden Gigenthumlichteiten biefer Gorache eines richtigen Begriff su maden, und far bie Barmonie bes ites lianifden Berfes, Die bon ber Barmonie bes beutiden Ber fes febr verfchieben if, ben Sinn gu öffnen. ber Borrebe verfichert ber Berf. nod , daß er, um jebe Um richtigtelt ober Schiefheit, Die fich aller angewandeen Aufr, merflamfeit ohngeachtet, in feine Arbeit erma einger foliden haben tonnte, ju tilgen ober ju berichtigen, und ein möglichft feblerfreves Bert ju liefeen, baffibe, bo por et die lette Sand baran legte, mit einem fprachfundi gen italianifden Gelebrten gemeinfdaftlid einer genauen Drafung und Dietuffion unterworfen babe.

Das Gange biefes unfrer Nation Spre machenben Werts besteht que zwen Jaupitheiten. In dem ersten wird zuerft von der Brammatit überhaupt, und dann in zwen Abschnitzen ron der Aussprache und von den Redetheileng im zweyen Jaupitheile aber, in zwey andern Abschnitzen von der Opniax und von der Orthographie gehandelt. Diese vier Ahschnitze enthalten 602 Patagraphen. Nun folgt des bereits erwähnte Anhang von der Dichtunst, welcher aus 61 Paragraphen besteht, und dann eilf Taseln, die zum ersten Theile der Sprachlehre gehören, und Verzeiche nisse von Wörteen enthalten, die theils als Ausnahmen mancher Regeln, theils in anderer hinsich merkmürdig sind. Ein Register beschließt: das Wert, und an seiner Ind.

Spipe fteht ein ausfährliches Juhalteverzeichnis. In einer Machichrift verfpricht der Berf., in einem besonderen Werte eine Darftellung der verschiedenen Dialette der italianischen Sprache, und zugleich eine kurze Geschichte-der Entstehung und Ausbildung derselben zu liefern. Auch dieses neme Wert wird gewiß ein nicht undantbares Publitum finden.

Dun noch einige fperieffe Bemertungen, bie Bec. ben ber Durchlidt biefes Buches gemacht bat, welche vielleicht Dev einer neuen Ausgabe ju einiger Bervollfommnung Deffels ben Belegenheit geben tonnen. - 6. 9 beift es im 16. 6. es arbe einen Quaftab (bas h), ber für fich felbft gar nicht lautes fondern ein blofes Ochrifezeichen fep. Unnothiger Beife wird biefes in ber neunten Beife baranf, mabricheinlich aus Berschen, wiederholt. - O. 16 ftebt "Das h ift blog mach e rind g, wenn blefe vor e und i feben und ben tuns when laut haben, als Schriftzeichen ublich - ba bod Der Berf. felbit ho, hai, ha, hanno foreibt. - 6. 199 Bieft man; »Bom gli ift angumerten, baß, obgleich es eis wernelich ben Dativ bes Singular (6) a lui, ibm bezeich whet, ce bod aud fur bas Bemininum a lei, ihr gebraude ">wird , wenn es mit la, lo, le, li, ober ne verbunben ftebt. Bliele diro tann baber heißen : ich merbe es ibm fagen, sund ich merbe es ibr fagen« zc. - Co viel fic Rec. ans bem munbliden Unterrichte bes verforbenen Sprade' Jehrers Dalenti, ber freplich bloß bem freng tostanischen Dialette bas Wort redete, erinnert, fo wollte er biefes nicht als richtig gelten laffen, und glielo, gliene st., nur von manulichen Derfonen gebraucht wiffen. -Der Berf. Satte auth ju mehrerer Bollftanbigfeit mit Bingufugung feie nes lirtheils anfuhren tonnen, bag nach manchen Corache Sehrern glielo diro tann gebraucht werben, um ju übers fegen; ich werbe es ibnen (a loro) fagen. - Bicher ges bort ferner bie Biberlegung ber, j. B. von Cunradi anges gebenen unrichtigen Regel, baß man burd la (ibr) eben fomobi ben Dativ bes Plurals, als bes Singulars anse druden, und alfo le bo deteo nicht nur überfest werben tone ... me, ich habe ibr, fonbern auch, ich habe ihnen gefagt. -6, 164 wird gefagt, vivere murbe mit effere fonftrutrt. Dan follte alfo benten, es ware fehlerhaft, es mit avere an tonftruiren; und boch wird, wie es auch recht ift, . 369 vivere unter benjenigen intranfitiven Reitmbriern anger . fübrt.

fahre, welche fowohl mit ellere, als mit avere sufam: mengefehr werben. Heber biefe Regel hat Rec. vergebift mehrere von ben neuern italianifden Sprachlebren nachges falagen : nur in der por ohngefahr bunbert Sabren defarie. benen Eramerischen Grammacif fant er Die notbige Ausfunft. 6. 471 Andet mon die Sontag und der Perisbe. Bepbe Borter find aber im Griechifden weiblichen Gefiblechte; wenn man alfo anflatt, wie gewohnlich, der Spniar fereiben will die Spniar: fo muß man auch det Bleichfirmiafeit wegen fdreiben Die Deriobe. - 6. 754 wird von den Bortern Dio, mio, io, voi u. f. w. griagts fle murben in ber Doefle als einsulbig betrachtet, wenu-fie traendma in ber Mitte bes Berfes finden: am Ente bes Berfes aber ale swepfpibig. Run ift abet noch ein brittet Ball abrig, ben ber Betf. angufifren vergeffen bat. frugt fic namlid, wie es in Unfebnug ber Oulbenjahl ause Reht, wenn eine von biefen Wortern weber in ber Deitte. noch am Enbe; fondern an ber Spide eines Berfee fteht ? In ber Berrebe auftert ber Berf. einen Bunich, bem-Rec. nicht beopfichten modte. Er verift namite bie Stallaner gleichich. baf fie bep ihrer Orthographie bie Befe feln ber Etymologie abgeworfen haben, und mehr auf ibs Bebor ale auf Diefe Rudficht nehmen. Diefen vermeinten Bortheil nun manicht er auch feinen Landeleuten. unter- une aber watte bamit gebient fenn? - Beiberng benen es oft ben ber beften Anlage, mit einer Gevigne ju wetteifern, Außerft fdmet fallt, orthographisch ju ichreis ben. - Bungen Braufetopfen, bie ju ben rerum novarum fludiofis geboren. - , Ignoranten, benen es an Ropf und Luft fehlt , fich mit ben richtigen , auf die Etymplogie gee granbeten Regeln ber Rechtschreibung befannt ju machen. Enblich benjenigen, die aus redlichem Gifer fur bas-Gute, bas fie an einer Sache bemerten, bas Machtheilige berfelben überfeben, ober in gering achten. - Bas für eine bantichadige Orthographie marben wir erhaften, wenn Beber fo fcreiben wollte, wie er fpride, da in unferm Bat terlande ber Diglette fo ungablige find! -- Go fibreibt 1. B. unfer Berf. ttalianifd, weil er vermuthlich bas wie bas e forme ber Frangofen ausspricht; andere bingegen fereden und foreiben ttali anifd. : Ber bae num Recht? Dier darf nicht bas Beber; fondern die Etymologie ents Diefe aber fagt, tratianifch tommt ber unn fariben.

Italianische Sprachlebre zc., v. C. E. Ferhow. 255

ituliano, beffen gweptes a im Deutschen in ein a vermans. beit wirb.

Wm.

### Erziehungsforiften.

Neuerfundenes Schreibebuch, u. f. w. Für Schulen, Kinder, und Erwachsene, und vorzüglich zum Privat- und Selbstunterricht (e). Englischer Eursus, in zweb Peften - Etster Peft. Leipzig, ben Nichter. 1804. 9\\ D. 4. 12\%.

Gine neue, und fehr zwechmäßig anegeführte Ibee, burch welche Rinder in Grand gefett werben, in weniger bent ber Balfte ber gewöhnlichen Lebrzeit, eine icone und beute. Hiche Band gu foreiben. Die Anleitung beftebt in verfchies Denen Borfdriften, nicht in ber gewöhnlichen Art; fonbern in Grundfriden, Budftaben, ihrer Bufammenfebung, Bers manblung, Berlegung, Bereinigung und Borifugung, Die alle in Stereotypen gefdnitten und bergeftalt abgebrudt morben, baf auf bem Ruden bes Druds, die Grunoftriche, Duchftaben und Worte, burchicheinend in ihrer mabren. Beftalt und Lage ericeinen, mirbin baju bienen, ben Rine Deen bas Radgiehen berfelben ju erleichtern, und bas oft wen Schreibmeiftern befolgt merbende Dorlebreiben mit Bleyftiften baburd ju erfeben. Diefe Dethobe, bie Rec. auch in England und Sofland, mo bie Odreibefunft mit fatrinifden Buchfteben, bis jur volltemmenfien Schonfeis und Regelmäßigteit gebracht worben, icon vor einigen Jahe ren gefeben, bat ihren hervorftedenben Rugen; wiewohl and nicht geläugnet werben tann, bag bergleichen Borfdrife En nur für Rinder und Schreibelehrlinge aus bemittelten Saufern dienen, indem bas Eremplar nur einmal nachges sogen werben tann. Ber aife mehrere Ochreibefduler unterrichten will, muß auch fur feben einen ober mehrere befondere Abbrude biefer Borfchriften fic anfchaffen. Roften werden aber nach bes Rec. Ginficht, wolltommen bas burd gebedt, bag eine fleifige Nachahmungsgabe and uns . gleich foneller jum Biele fibrt. Die Gorift if im Gane

gen vollig ber Englifden gleich, und für ben erften Curfne-

X.

Sammitung moralischer Erzählungen, ober Wahrheit und Dichtung zur Beförderung mahrer lebensweisheit und Sietlichkelt. Ersies Bandchen. Erfurt, ben Rudolphi. 1804. 21 B. 8. 1 M. 16 M.

Diefes Baubden enthält eilf Erzählungen; bie nach ber Abfict bes Berf. Die Stelle einer Ringheits, und Gittenlebre in Sepfpielen, jum Gebraud junger Leute, vertreten fole ten. Sie fint größteneheils nicht foledt gefdrieben; in benen wenigftens, von bes Berf. eigner Erfindung, benn Die übrigen And foon anbermarts befannt, jeigt er ein Las lent, feinen Erzählungen ein gewiffes Sintereffe au geben, bas ben Befet feft balt. Borguglid geichmet fic burd bie neive Gruppe richtig gezeichneter Charaftere, ber Blumene freund in Venftadt aus. Der eble Britte, bet Titel. ber aus bem Frangofifcen überfesten vierten Ergablung. follte wohl ber eble Bretagner beifen. Heberbem ift biefe in ber Witte ju weitlaufeig , und am Ende , wo fie rubren whibe, ju turg. Ein niedliches Gebicht, bas Dausden auf bet Beibe, fcheint aud anderswoher entlehnt au fenne Das Buch vertiente aus ber Bluth ber icon worhandenen Abhliden Lefebacher für ble Jugend ausgehoben gu werben. wenn nicht 40 Grofden fur 21 weitlauftig gefehte Bouen Dructoanier, obne einige Bigmetten, ein etwas unbilliger Dreid maren.

Gi.

### Intelligenzblatt.

் நம். அம்<sup>த</sup>

Beforberungen, Ehrenbezeugungen und Beranberun-

Der Ober : Konfifto ialaffeffor, herr 27olte in Berlin', ift beltiliber Ober . Konfiftoriatrath bafelbft geworben,

Der bisberlite Kenfistriarraib und Prof for ber Theologie ju Gottingen, Derr Br: C. J. Ammon, ift futin Abif fifteralraib, britten ordentlichen Lebere der Pfteologie, Die rotent des homitetischen Seminariums, aus jum erften Unis verstäteprediget in Erlangen ernannt worden.

### Angeige fleiner Schriften.

Gedäcknisspiedige auf seren W A Celler, Doftoe ver Theologie, Königl. Preust, ersten Gertonste, storialrath, Probst in Köln an der Spree, Inspiteror ver dari gekörigen Didres; Pastor der Pestriftede. Epitorus des Berlin Kölnisten, Gymnaustume, Kath des Irmendirettoriums, und Missigned der Abademie der Wissenschen, am 23sten Breamber 1804 in der Petriftirde zu Berlin geschalen, von J.E. Croschel. Tehst des Mobilet, den Tachrichten, Berlin and Stertin, best 176-colai. 1805. 54 Selt 8 Unich besinder sich ein wohlgeressen Bisatischen des Anderschen von Dan. Choodiecki nach dem Leben geseichner und gestschen.

77. 7. D. B. XCV. 23. 1. St. IVe Seft.

Gin Mann, wie Beffer, ber eben fowobl von Gelten feiner tiefen und reifen Belebefamfeit, als von Beiten feines eblen tabellofen Charafters allgemein verebet murbe und biele ben mirb. mar es werth, in ber Gebachtnigprebigt ben 3ne horern gleichfam eis Tart, wie fic Bern Er. ausbrudt, jur Dodicabung und Rachabmung bargeftellt zu werben. Ihm amar felbit, wenn man bev feinem Leben fo von ibm gerebt. besonders die Epoche des verfolgenden Deucks, ben et einige Sabre lang bulben mußte, auf Diefe Art ine Bebachtnis ju rudgernfen batte. wurde es mobl nicht lieb gemelen fem : aber nun, ba Lobredneren und Schmeldelen feinen Ginfluß mehr barauf baben tounte, war es Drang bet Babrbeiter und Berechtigleiteliebe, gerabe fo von ibm au reben. (Benn man and fo mande zu farte Zeugerungen bes Unwillens über bie Urbeber jenes Drude gemilbert munichen michte. ) Der angebanate literatifche Lebenslauf, enthalt auf menigen Beiten eine turge Cfige von bes fel. Tellers Ramiliene Ames: und gelehrten Berbattniffen, und ein Berzeichniß feie ner Sariften. Moge ber Beift, ber ibn vom Anfang bis ans Ende feiner laufbabn befeelte, nicht mit ibm abgefchies ben fenn; fondern als die toftbarfte Erbichaft auf proteffen eliden Theologin und Religionslehrern ruben!

Das Gebet, welches Derr Pred. Lubefe vor ber Prebigt am Aftare gehalten bat, ift vorangebruckt. Es brudt mit wahrhaft driftliden Empfindungen und Sefinaungen ben Dank gegen Gott aus fur die Bahlthat, daß er ber Belt und ber Gemeine diesen Nann geschenkt, so lange erhalten, und in seinem Wirken unterftust hat. Sehr passend und mit vielem Nachdeuck ist die Stelle aus 1. Chron. 30, 18 darin angebracht.

Berbefferungen.

Im XCV. 86, 1. St. S. 7. 3. 2. ft. fcenen I, fcauen

# Neue allgemeine deutsche Biblipkbek.



Des XCV Bandes Zwentes Stud. Fünftes bis Achtes Heft.

Dit Ronigt, Preuf. Aurbrandenburgifder allergu, Frenheit.

Berlin mo Stettin, 11 1906

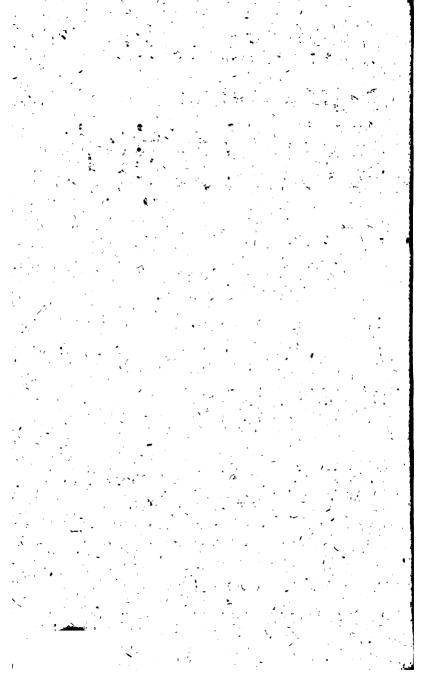

## Berzeichniß

### im 2. Stucke bes funf und neumzigsten Bandes recensirten Bucher.

### L Protestantische Gottesgelahrheit.

| Predigtentwurfe ib. b. Evangellen u. Epiffeln im Seis fte b. protestant, Lehrbegriffs. 16 Deft vom J. Abv. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                            | 265  |
| Allgemeine Sammlung liturgifder Formulare b. evan-                                                         | ٠٠.  |
| geilich. Rirchen, v. D. G. f. Geiler. 3r Th. 2e u. 3e Abtheil.                                             | 266  |
| Magazin neuer Beft : n. Kafualprebigten, Tauf : n.                                                         |      |
| Eraureben, Beldtermahnungen a. and. flein. Amts:                                                           | -6-  |
| portrage. Bon C. G, Albbect. or Th. Prebigten mit hinficht auf b. Beift u. b. Bebarfuffe                   | 267  |
| b. Beit u. b. Orte, gehalten v. Ebb. ' er Eh.                                                              | ebb. |
| Beptrage jur Deforberung ein. vernunftig. Dentengart                                                       | 1    |
| ab. Religion, Ergiebung, Unterthanenpflicht u. Men.                                                        | • •  |
| ichenleben, mit Dinfict auf b. Beift b. Beitalters, D.                                                     |      |

swedmaßig. Berfaffung b. Lebenstaufe; bearb. v. D. 3. G. Manch, Rrieit b. bogmat. Wealiftlich. it. Syperio alift. Reffgioner . u. Poralfoftems, nebft ein. Berfach, Religion ut

Die driftl. Biographle f. bentenot Prebiger ic, 'int

M. R. M. E. Tiensche.

| ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Moral v. philosoph. Spilemen unabhangis zu begrahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ben, u. f. w. v. D., Jenisch. D. E. F. Ammon's Inbegriff d. evangel. Glaubenslehre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 374      |
| nach ib. fatein. Lehtbuche von D. Berf. bearb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 278      |
| Grundfage b. Theologie, Theodicee u. Moral, in Ant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -:/•     |
| wort auf herrn D. u. DER. Tellers altefte Theor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| bicee ic.; v. J. A. de Luc. Aus b. Frang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280      |
| Steel to y y. So, and to send the form of the send of  | ,        |
| IL Ratholifche Gottesgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •      |
| Tr. Wathaulthe Gattenflendichem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Unterfuchung b. Singe : no b. Chefchelbung nach b. leb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| re b. Odrift u. b. alteft. Beidichte b. Rirche erlaubi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| fev. ob. nicht? v. g. A. Jäger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285      |
| Rathol. Geberbuch jur Beforderung b. mabren Chriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ., .     |
| thums unter nachbenkenb. u. gutgefinnten Chriften Berausgen. v. Dr. Zeitet. 12e rechtmag. Drigifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$89     |
| Heber b. Gelft unfers Beltalters li Baftenprebigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Bon & Passi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291      |
| Griferen fatechet. Religionebuch f, Lebrer u. Rivber it<br>Lathol. Surger en, Landichulen, wie auch f. jung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       |
| Chriften, jur Erleichterung u. Bieberholung b. por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| nehmften Glaubens , u. Sittenlebren. Bon 3. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 991      |
| ryn <b>3710 f</b> ebruary ( <b>48 20</b> 6 de armé artis myslefo del sudición del del<br>La colonia distributado de ambiento de artis de armeno de artis de artis de artis de artis de artis de artis d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| The state of the s | 3        |
| .III. Trinengelabefelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Tabulae snatomicae, quas ad illustr, corpor, human                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0      |
| fabricam coll. et cur. J. C. Loder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1) Faic. IV. Splanchnologise S. IV. 2) — V. Angiologise S. II. Venue P. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |
| 1) - V. Angiol. S. II. Ven. P. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 4) - VI. Neurolog. S. II. P. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| s) Index tor, operie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201      |
| D. 21. Schaatschmidts angfomifde Safeln. Por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| Sartenfeil u. Sommering mit Aufligen wermehrti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        |
| u. mit Reg. verfebene neue Auft. 2 Bbe.<br>3. Joocs Esq. proft. Kalle uom Nuben b. Ginfprigun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #98      |
| 3. Joots Esq. praft. Kalle vom Mugen b. Ginfprigun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| gen in b. Rrantbeitett b. Barnblafe. n. bon b. na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        |
| turlid. Phomofis, ale tirfache berfeiben, nebft ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا<br>خور |
| niuen Methode fie ju bellen. Dach waren Musg a.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Engl. aberf. b. D. A. G. Meinete,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPD.     |
| A)II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gem.     |

,

٠.,

| Allgem, Encyklopidio f. prakt. Aerzte u. Wundarz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| te. Bearbeit. u. herausgeg. v. D. G. W. Cons-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| bruch a. D. J. C. Ebermeier. 4r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                |
| A second  |                  |
| Qber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                |
| Palchenbuch d. Arzneymitteliehre f. prakt. Aerzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 'a. Wuidstrate. Von etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199.             |
| Der Raffee in fein. Birtungen , nach eigenen Beobuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -77              |
| r tungin v. D. Sabnemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 <del>.</del> |
| Auflitze u. Beobachtungen, : wit jedesstalig. Hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ficht auf de Erregungsthworle, mutworfen v. D. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| CA. Ficker, er Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309              |
| [. ]. a Plenck Pharmacologia medico - chirucgica spec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| I. doctrina de viribus medicamentor in ac ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| reme in curat. moth. adhiberi man, fqlitorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.               |
| P. I. II. et III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Und unter folgendem Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.               |
| 1 3. v. Plenck fpecielle medicin. dirutg. Phormator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                |
| legie, ob. Lebre von b. Rraften b. Argneymittel ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114              |
| Allgemein medicin pharmaceut, Perifon, enthaltend eli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ne möglichft vollftand. Sammlung berfenig. Argnepe mittel u. pharmaceut. Bubereltungsmethoben, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| mittel u. pharmaceut. Aubereitungsmerboben , melde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| als delanders merembrola w. behight - aniaeneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Intorden find. Ein Dandbuch ic. Derausg. w. D. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Dotter, it 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | est.             |
| 2. B. Blicheers Unfangegrunde b. Bunbarinepfunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                |
| gr il: fest. Bo: Mir 22 Rupfertaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315              |
| ge il: fest. Ds. Mit 12 Aupfertaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| in iano corp. num. odi. a 5. Izanzeminato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119              |
| Repe Umalen b. Seebabes von Doberan. 18 Deff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.               |
| welches b. Gefcicore b. Babegele im Sommer 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ` ;              |
| entoalt. Debft einig, thapfob. Bemertungen ils,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n 7              |
| Freuden u. Eroftgrande f. Leidende, v. S. S. Dogel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 18</b>      |
| A. R. Vetter's Aphorismen aus d. patholog, Antro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                |
| mie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 0              |
| Synonymik d. anatom. Nomenklatur. You D. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يون<br>مشم       |
| H, T. Schreger.<br>Grundrils d. medicin, chirurg, Arzneymittellehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ist              |
| Grandris a. medicin, chirarg, Arzneymstrellehse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Zum Gebrauch bey Verleiungen v. E. Horn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 4 2            |
| The best of the first that the second of the |                  |

, **0** ...5;

i.

ا المارية المارية المارية

23

### IV. Schöne Wiffenschaften und Gebichte.

| Gebichte v. S. A. Meuhofer. 25 Bochn. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simgedichte v. K O. Zott. 28 Bdchn. ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gedichte v. C. Streckfuls. 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proferoina. Von F. A. C. Morlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Tedesstrafen, u. d. Behamiliung d. Verbrecher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ein Gedicht v. H. W. Bommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gedichte vermischten Inhalts, v. Prof. Baumgürtner. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Feldblumen n. Biffeln. v. Winfried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Portifde Birfitde v. G. C. Pfoffel. 72 Eb. 4e tent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mab. Que.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in a substitute in the control of th |
| V. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| at sider edge . Y. Stornaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wille had Withdrey one & Strange Com Strange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ellfa has Mabden aus b. Monde. Bom Berf. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Delarich in Sillia on a fale Canto in a case Outil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Priario v. Milo, ab. b. bofe Cante u. b. gute Ontel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41 50 K. 20 010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sertus , 60. 36, b. abfolute Ertenntuif v. Shelling ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ein Selprach, berausgeg. v. g. Berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Binte jur Begrundung ein. neuen Cofteins ein. gein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seeleniebret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der neue Machlavell. Eine pratt. Moral & h. Uns glaubigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| giandigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Anwendung b, moral. Llugheleslehre auf & Betragen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Gefellchaft. Bur Beforberung b, Lugend u. D.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| feinern Sieten bey jungen Frauenfimmern. Bon L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREAUS DARF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| of \$\display \display \displo |
| VII: Raturlehre und Raturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befdicte b. metemurbigft, Blatutbegebenheiten auf unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ferer Erbe y. Chr. Deb. bie auf gegenmart, Beiten, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. E. Cantor. re u. se Hd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verluch ein Geschichte d. Naturgeschichte. Ir Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allgem. Geschichte d. Naturgesch. in d. Zeitraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Extending d. Welt bis la. d. J. nach Chr. Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 158 v. J.M. G. Bejeke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sic to the same of |

| Wissenschaften ju Sarlem. Aus b. holland. v. D. Salem. 12 Bb. Besteuch nählich. Kenntnisse aus b. Matut. 106, 116 u. 128 Bochn. Lecl. v. Boffon algem. u. besond. Naturgeschichte, nach b. neuest. Aust. v. ein. Gesellsch. Gelehrten u. mit einig. Anmert. u. s. berausgeg. v. F. Ph. Junte. 35e Lieferung, enthält d. 11 Bb. d. Weich. würmer (Mollusten). 36e Liefer. enth. d. 21 Bd. derselb. mit viel. Rupfen. | 961<br>361 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Auch unter bem Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Deny's Montfort's Naturgeschichte b. Beidwürmer (Mollusques) als Kortfebung b. Buffonsch. Braturs geschichte. Mit einig. Anmert. u. f. w. Berausgeg. u. f. w. 12 u. 22 Bb.                                                                                                                                                                                                                                          | 364        |
| Archiv f. Zoologie u. Zootomie. Berausgeg. v. C. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| B. Wiedmann, In Bos. 28 Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .467       |
| J. Hermann Observat. Zoologicae, quibus novae com-<br>plures aliaque animalium species describuntur<br>et illustrantur; op. posth. ed. F. L. Hammer.                                                                                                                                                                                                                                                                | . '        |
| P. pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebd.       |
| 3. D. dellmuthe Bollsnaturgeschichte Br Db. Pflau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| gentelch ar Eb. mit 31 Abbild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8</b>   |
| Duffon u. Lacepede Raturgeschichte b. Fische, nach<br>d. Franz. mit einig. Anmert. v. D. Loos. 21 Bb6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !<br>      |
| 2e Abth. mit Aupfen.<br>Heren v. Buffon's Maturgefcicite b. vierfäßig. Lib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303        |
| re. Bu ein. lebrteichen Lefebuch f. b. Jugend, nach<br>Campe's Lebrart bearbeit. p. b. Borf. b. Lefebuche:<br>Befchreibung b. Reife b. Kapit. Coof um bie Belt.                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 16 Bochn. mit 32 illum. Abbild. auf 4 Aupfert. Serrn v. Buffon's Maturgeschichte b. Bogel. Ans b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>370</b> |
| Frang. überf. mit Anmerk. ic. burch B. C. Otto. 312 Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$7¥       |
| Maeurhiftor. Rinderfreund, ob, Unieltung, b. Patur<br>u. ihre Werte tennen ju iernen. Sar bie erwachtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • `        |
| nere Jugend berd. Befchlecht. Wom Berf. b. mpthol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elb.       |
| Rinderfreunds. it Th. Sammlung eletrifter, Spielwerte f. junge Cietrifter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (TU),      |
| ge Befer. mit 9 Aupfert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | épp.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

| Daturbiffot, Bilberbuch nebft Befdreibung b. in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rupf in abgebildeten Gegenftanbe aus b. 3 Reichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • •       |
| b. Matur. Gin Leftebuch f. b. Jogenby u. Librbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ``              |
| f. Artern a. Etzieher v. 3! 3. Matter: Witt 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| Rupire. Die Seemide 1 2. d'Ordnung d Pflanzenthiere das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174             |
| Die Seennde, a. a. Oranong a Phanzenthere das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| chonfie u merkwurdigfte Geschlecht, mit neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Arten verinchit, method, beschrieben, o. auch<br>nach d. Natur gezeichn. Abbildung, erlant, v. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,,             |
| P. C. Mali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر ج<br>د ساند " |
| Raturgefdicte f. b. Bueger u. Landmann, b. S. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 773             |
| Biel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4               |
| profite the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 577             |
| COMPANIES TO SERVICE OF SERVICE SERVICES OF SERVICES OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 2             |
| VIH. Chemie und Mineralogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.              |
| The first transfer of the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| MeBer D. Albnifdleit b. Salgloole mit b. Setwaffer a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| D. Buben 6. Deebaber. Debft ein. Dachelde von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :               |
| ein. auf b. Grabirmerte b. Schonrbeder Seiffne eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6               |
| gerichtet. Babeanftalt in Galgfoble, p. 9. 98. Colle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ِ جِن اِ        |
| berg. The west. In the fact the species that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476             |
| Die Minerniquelle ju Wichens in Bibmen, eine Gemil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l'i y,          |
| iche medlein. Abhanblung, v. R. A. Reuff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520             |
| Einiges ub Eilen - u schweselhaltige Gelundbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| u. Hader, im Vergleich mit d. Mineralquelle auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
| 6. Neckarsinie zu Berg in d. Gegend v. Stuttgard, v. D. Melwiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| V. D. MINUTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 384             |
| TO CONTROL OF THE PROPERTY OF  | 1 (1            |
| IX. Botanity Barrentunft und Forftwiffenft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a)             |
| Outrouleule mus Sociatorileule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIT.            |
| Prodromus florae Neomarchicae fecund: fyllama<br>propr. conferint. and fig. XX coloratis adornatus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H.S.            |
| propr. conferent atd fig. XX coloratis adornatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| TOTAL TOTAL C. DIZET C. Williamoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ,             |
| de vegetabil, tryptopamicht dispose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182             |
| ARIPIUNG tur Reitelite m. Dorningenaft mafmaile In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Weut Willio ellitetitich Pflatten Paninoi Otenana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠               |
| Wet, U. anni Derebeiten Athan siniage Chamlake a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·               |
| Doublited to. Cin Divitad lan Pandinishikasi te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| - L. <b>Vi C. V. C. Party </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389             |
| Plota Genipontana: Oder Beschreiburg & in d. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Selly um (hijstorick) wildwachiend. Phanzen ineliff:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Angabe ihrer Whnorte etc. Betausgeg. v. D. P. X. Schupfer, 2033 Core e ving and the control of t |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 7             |
| Et et en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stor            |

ì

| Erster Nachtrag zu d. Beschreibung d. Botamisch. Gar-<br>tens d. Universität zu Halle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Icones pichae specierom rarior, fungorum in spinossi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 773         |
| methodiesedeleriptar. a.C. IK. Porfoon, Bak. B.<br>R. B. v. Seineden Nachricht u. Beidreibung ein, woll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 394         |
| Afandig: Sammung v. Doffferten, welche berfelbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           |
| ehemale in Aler Dobern, ben Calau felbiten erbauet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · Э.        |
| neuem burchgefehen ic. v. 3. 8. 2. (Bengbe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Pfilmzen a Kalender od. Verfuelt ein. Anweifung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395         |
| welche Pflanzen man in jedem Monat in ihrer<br>Bfüthe finden könne, u auf welch. Standorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Voir J.A. Heyne is u. an Hofte.<br>Deutschlands Flora, od hotanisch, Teschonbuch f. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 396         |
| 1. 1804. Von G. I. Hoffmann. IVr Jahrgang, od.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| der Hita Jahre. He Abrheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| (Ober, wie es auf einem zwehren Effel helfe:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191         |
| Boranifches Caftenbuch f. b. Anfanger biefer Biffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| schaft u. ber. Apothekerkunst, auf d. J. 1804. Ber-<br>ausges. v. D. D. Hospippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.99        |
| Der Stumenibitbligarmer, De. Befdreibing von allen ; guf b. Erbe befannten Ellienartigen Gemachfen, nebft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,           |
| Angeigen ibrer Sultur. ir Bo., Bon C. C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Deutschlange milog Gemachte, nach feft Lingelic, Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400         |
| ichlechrefufteme, gepronet, u. burch forgiftt, Jufam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.          |
| ichlechtelung b. von ihnen befannten Babrhetten fennbar gemacht, p. 3. D. C. Sach. in This.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , <b>49</b> |
| Anleitung jur Senathis b. Sindibje , mer Briefen v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402         |
| Rurt Sprengel. 3e Sammi. Einleit. in b. Sen-<br>bium b. tryptogeme Gemachie-Mit. Aupfrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Approximation of the second se | 17          |
| X. Mittlere und neuere, politische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •         |
| Richengeschlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ar se selve son la landa de la constante de la | •           |

Brunehilbe n.- Fredegunde, ob. d. Befahren &. Schinbeit. Gine Befchichte aus b. 7n 3afrb.

Be.

Gefciche b. Somiletit, v. D. C. Fr. Ammon. 1225. Gifte Der. von Suf bis Luther, mit ein biftor. Ging leitung in b. Geschichte b. Homiletit von b. Entftee hung b. Chriftenthums bis auf b. Anfang b. Isn Sabohund.

Much unter bem Titel:

Geschichte b. Kunfte ur Wissenschaften seit b. Wiebets herstellung berfelb. bis ans Ende b. 1811 Jahrhund. w. ein. Gesellschaft zc. zuse Abth. Theol. III. Gesch. d. praft. Theol. 22 Bb.

406

# . XI. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Malerische Reise durch Westphalen v. W. Starck.

Ils Hoft nebst 3 gr. illum Blät. (Is H. f. im 77n B.) 413

Belefe üb. d. hohe Rhone Frankens in geograph, topos
graph, physisch, u. bister. Dinsicht. Wit ein. Charte ic. Bon R. A. Jäger, 1r, 2r u. 3r. Eb.

Histor, Statist, Handbuch von Deutschland n. d. vorzüglichst. sein. Staaten. Von H. M. G. Greilenaus. Ilr Th. Oesterreich, Monarchie. I. Staats-

geschichte. Remerkungen auf ein: Keile durch d. Niederlande

nach Paris im XI. J. d. groß. Republ. 2 Th.

Monatl. Correspondenz, zur Beförderung d. Erd-

n. Himmelskunde. Herausgeg. v. Freyhrn. F.

422

#### XII. Gelehrtengeschichte.

Briefe ber Schweizer, Bobmer, Sulzer, Seffner. Aus Gleims literar. Nachlaffe herausg. w. B. Borte. 447. Deinrich Stillings Lehrzahre. Eine mahrhafte Ges folder.

Much unter bem Siel:

Delneid Geillings Leben. sr Th.

452

| XIII. Biblifche, hor., griech, und Aberhaupe or                                                                                                                                                                    | ion         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| talifehe Philologia                                                                                                                                                                                                | ·.          |
| Bentrage gur Beforberung b. theolog. Biffenfchaften,<br>infonderheit b. neutestamenti. Exegefe; v. J. S.<br>Seinviche, gr Bb. es Bt.                                                                               | 457         |
| tum, Part. IV. Pfalmos cont. Vol. III.                                                                                                                                                                             | 464         |
| Ueber bie fogenaunten Recensionen, welche ber Berr 300 Abt. Bengel, ber Derr D. Semier u. ber Berr GRR. Griechachachein b. griech. Lepte b. M. T. wollen ente beeft baben. Gine krit, theolog. Streitscheift v. E. | ٠.          |
| S. v. Matthai,<br>Libri Veteris Testamenti apocryphi. Textum gr. re-<br>cogu. etc. J. C. G. Augusti.                                                                                                               | 46 <b>6</b> |
| Berfuch ein Ueberfehung b. Briefe Pauli an b. Romer; nebft Bemerkungen barüber. Bon R. F. B. 2775, birde.                                                                                                          |             |
| Judicium crit. de H. E. G. Pauli, P. J., commen-<br>tario phil. crit. historico in N. T. libellus, quem                                                                                                            | 478         |
| A. Phil. Hak ord. etc. obtulit J. S. Kaufuß.                                                                                                                                                                       | 472         |
| XIV. Rlaffifche, griechische und laceinische Phi<br>logie, nebst ben bahin gehörigen Alterthumern                                                                                                                  |             |
| Sophofies Trauerspiele. Ueberf. v. D. S. 26.<br>Geographiae et Uranologiae Herodoteae specimina,<br>quae loci in ampl. Phil. ord. obt. c. def. G. G. Bre-                                                          | 480         |
| dow, resp. H. C. T. Ukert.                                                                                                                                                                                         | 484         |
| XV. Erziehungsichriften.                                                                                                                                                                                           |             |
| Anweifung, wie Ainber u. Semmme obne Zeitverluft te. ju Sprachenntniffen, ju Begriffen ju bringen find ic. Bon C. S. Wolfe.                                                                                        | . 498       |
| Bater Burgheims Reifen mit fein. Rinbern, n. Ergafi                                                                                                                                                                | 777         |

Jungen von fein. ehemalig. Reifen, jur Kenntnis d. Matur, d. Aunft u. d. Menfcheulebens: "Ein Uniterhaltungsbuch f. d. Jugend. Ben S. 28. 213unde.

| Samm                         | . Bias !    | Meife butd             | Goleffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | entheit.                                           |
|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| re Abtheil.<br>Zugenbfalende | 1           |                        | ., \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 100                                              |
| Seidel u.<br>Die Keinen      | Davet.      | *** *** ***            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$11                                               |
| Sophier.                     | ## 26. ·    |                        | 37 t 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 51                                               |
| Ratis n. Emi                 | lleus verge | ingte Sykl<br>G Claudi | flumbett ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | od, neue                                           |
| Zaldenbud f.                 | D. beutich  | e Singend.             | auf b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. 1804.                                           |
| Mou in a                     | j. Giati,   | ann, Gai               | 4 4 4 4 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. Orti                                            |
| .,                           | Can in      |                        | i in the state of | विदेश के देश करियों<br>वैद्यान करते हैं ईस्ट्राईटी |

### XVI. Kriegswiffenschaft.

Dontideller fib. b. unenthehellchften Kriegearbeiten, ob., Darftellung b. Benglichfelt u. Brothwendigteit pratt. Kenneutfe, w. ofgenit. Prattif aller Arbeiten, b. bey Ban. Angelff. u. Berthelbigung b. Felbichangen it. worfaften. — Ear Officiere ic. Bon g. Mitt. note.

#### XVII. Staarswiffenfchaft.

Die Rlodsfeinieren b. Armen b, weib! Gefcliedes in

\*\* The control of the

# Register

#### aber bas Incelligengblate

aum amenten Stude, bes fanf und neunziggen Banbes.

#### I. Anfundigungen.

Auffeher, ber enrophische, tr. Dany's Magazin fur Prediger auf dem Lande ic. Bey Deloial in Berlin.

2. Beforberungen, Chrenbezeugungeh und Beran-

Degen 451, Bebhard 449. Decker 449. Hibebrande 449. Dimly 450. Justi 450. Mannert 450. Mat. beinede 451. Offander 450. Ooppe 451. Reinbard 450. Reuß 450. Ochraber 450. Ochreger 449. Schweppe 450. Biegling 450. Shmmering 449. Stromeper 450. Thibaut 450. Teommsbarf 450. Uhben 449. Bagnib 450. Walther 450. Befen 449. Beismantel 449. Wesphal 450.

#### 3. Lobesfälle.

Dockshammer 325. Burmaun 4384 Dabid, Braph, v., 1 452. Juber 451. Rick 3254 Lettin 452. Lowis 451. Wegennann 451. Opagier 1954. Steines 451. Scorr

| 44        | Ehronik beutsc | het Univer | fitaten. |
|-----------|----------------|------------|----------|
| faet 453. | Erlangen 452.  |            | •        |
| . 1       | 100            |            | •        |

#### 5. Belehrte Befellschaften und Preisaufgaben.

Mabemie, Konigt. b. Wiffenschaften ju Bertin, Borlefungen. 434
—— nunf. Biffenschaften ju Erfurt, Sigung. 326
Gefellschaft, naturforschende, ju Jena, Berfammlung, 225

#### 6. Ungeige fleiner Schriften.

Pott's, Dr. D. J., Rebe bep Ginführung b. herrn Priore Seibel 20. nebft deffen Anteleteprebigt.

#### 7. Bermischte Machrichten und Bemertungen.

Deufel's Bemerkung ein. fein. gel. Deutschlande irrig bepgelegten Behlere. 522 Schillere Unifa. 456

# Reue Atigemeine

# Deutsche Bibliothek.

Bunf und neunzigften Banbes Zwepten Gruck.

Panftes Deft.

# Protestantische Gottesgelabebeit.

Predigientwurfe über bie Evangelien und Epistelit im Geiste bes procestantischen lehrbegriffs. Eristes Deft, vom ersten Abvent bis ju Offern. Leipzig, ben Marter. 1804. Vill und 196 S. 8. 16 R.

Im Geiße des prosestantischen Lehrbegriffs, beist dem swe gendanreit Berf. diefer aussührlichen Dipositionen so vielz als nach dem Uinfang und in der Wethade der Bekenptnisse soll wechter und dieren Lehrblicher der Protestanten i gerade als ab das Foetsareiten an Einstchen, und nach dem Maag den Bewalterten Kennruffe und den Beitbedarlaissen eingerichtete Produktein von doch Geiste des protestantischen Lesabogriffs ausgelchießen wären. Indelsen ist der Erif. ieinem in das Brendlehen Geschleichen Grundlab, das die Gubriligten des Prodichen Geschleichen siehe in den Botentie einges infin hat mie er fich den Auften Horiden im bedische Mognante beiste, das ver fich in Leine Polemie einger infin hat mie er fich denn nach den Horiden Boricheiften in Breistischen Fie die dies gestindung zu deingen. Daber glauben wie, das die bies gestindung zu deingen wielen Prodigert ausgeben,

Bom Sonntage Cfismibl an bie Oftern hat er bie Cufe fieln weggelaffen, well an diefen Countagen fiber Paffanus bipm genrebigt werbe. Dies geschiebt aber nicht korrall, und 12 U.S. D. KGV. D. a. Gr. Vo geft. Manche werben diefe Difpofitionen ungern permißen. Dren foiche Befte follen einen Infifiang quembobin.

Allgemeine Sammlung liturgischer Formulare ber evangelischen Kirchen, von D. G. F. Seiler. Oritter Theil, zwente Abtheilung, XXXII und 304 S. 1 M. 12 H. Dritte Abtheilung, XXXII und 204 S. 1 Mg. 4 H. Erlangen, ben Palm. 1804. 4.

Die parhergegangenen Theile diefer eben so reichhaltigen als zweichnäßigen Sammlung find in der alt. A. Bibl. im as fien Bande, atem St. S. 36x, im 88 fien Bande, atem St. S. 87, und in der Renen Bibl. im 76 fien Bande, stem St. S. 297 angezeigt worden. Es ist ungemein indenswerth, daß der Hr. Kirchenrath damit sertsährt, indem diese Sammlung lauter ausgesuchte Beyträge enthält. In der zweiten Absteilung findet man eine große Unswahl von Sauf- Trapungssubendmahles und Ordinationsformularen.

Befonders aber munichen wir, unfere Lefer auf die Sinleie tung, welche diesem Bande vorangeht, aufmertsam machen gu tonnen, weil fie über ilturgliche handlungen und Formulare ungemein lefenswerthe Bemertungen enthalt. Anf abnuche Art, bant uns, sollten ju allen sogenannten Agendert, welche biffentliche Autorität erhalten, Einleitungen gemucht werts ben, um den richtigen Gestächtspunkt darzustellen, woraus die Sache betrachtet, und wornach sie behatidelt wetben uns.

Mit ber deitten Abeheilung ift des gange Werk geschlofen. Sie enthält einen großen Borrath von Schaen beput bffentlichen Bottesbienst Formulare und Sebete zur Belchts handlung: Lobitesbienst Formulare und Gebete zur Belchts handlung: Konftrmationshandlungen: Bebete für verichleben ne Jahreiseken, ben verschiebener Witterung und andern speziellen Fallen, und ben Beerdigungen; endlich auch noch Machridge zu ben in den vorigen Abthellungen gelieteren Bebeten. Daß die Bateriatien in diesem Rogoris größtenbells fest gut ausgewählt find, it sohn mehrmalen gernbrus, worden. Es wunderte uns indoffen, daß aus dem fienen, ihrur:

Ribbed's Magazin neuer Feft - u. Rafualpreb. tc. 267

liturgifden Journale, einer übrigens auten Sammlung, and bier wieder Beptrage genommen worben find, ba jenes Jours mal icon aus gebruckten Budern gefammelt bat.

Dr. D. S. hat in ber Einleitung ungemein foone und helehrende Binte über litutgifche Gebete, ihren Werth, Ins halt und Gebtanch gegeben.

G

- 1. Magazin neuer Fest und Rasualpredigten, Lauf und Traureben, Beichtermahnungen und anderer fleinerer Amcsporerage. Bon C. G. Nidbeck. Sechster Theil. Magreburg, ben Keil. 1804. 370 S. gr. 8. 1 M. 8 26.
- 2. Prehigten mit Hinsicht auf ben Geist und die Bedürfnisse der Zeit und des Orts, gehalten von C. G. Ribbeck. Sechster Spell. Ebendaselbst. 1804. 258 S. 8. 1 M.
- Mr. 1. Diefes Magagin behauptet noch immet feinen langft erfannten Berth; und que von blefem Theile gilt, was Rec. von ben porbergebenben lagen fonnte. Die gute Muse mabl ber bier gelleferten Dredigten , ble nicht gemeinen Eben mata, fore Tenbeng auf das praftifche Chriftenthum, mit ber ftandiger Sinficht auf den Geift und bie Bedurfniffe bes Beit. altere , Die einbringende bergliche Beredtfamfeit - geben bies fer Sammlung einen fo entidefbenben Borgung baf fie eine Der erften Stellen unter ben Unbachtebuchern aufgetferter Ehriften einzunehmen verbient. Sie finden auch hier Sale and Daffionspredigten , die ihrem Berf. um fo viel mehr Es. re machen, je fomerer es ift, bey den jabrlich wiedertebrene ben Materlen, etwas Deues und Angiebenbes ju fagen. Bud ble Abfalebe und Antriceprebigt ift in bemfelben Gels fte gedacht und gefchrieben, - Es fen Rec. erlaube, nne swen Probitten bier auszugeichnen, Die gang für unfre Beiten berechnet find. Die D'eblat am Betrage 1803 über Rlagelieber Jer. 3, 40: Laffet uns forfchen und fuchen anfer Wefen, und uns sum Beren betebren ic be-Schafftige fic mit ber Babrheit: Neppigteit ift eines Der

pornehmiten moralischen Gebrechen unferer Zeitt Die Befabr, daß Ueppigfeit noch mebr überband nebe . ine, ift eine der drobenoften fittlichen Befabren unferer Cage. Dien ift i) untaugbare Babrbeit : Desbalb ift es a) bood nothig. Dan biefem Debrechen und biefer Gefaht unfrer Beit geffenert werbe. Alles ift Rec. wus bem Derzen geforleben, mit mannlicher Berobtfamteit und ebler Reenmathigfeit eines driftlichen Lehrers gelagt . ber bie Gebreden und Gefahren großer, blubender Stadte mit Rachbrud raat. Man bore ion felbit &, 210 ff.: » Es find nicht bloß bof. Woblbabenden und Begaterten, die mit Ausmand » effen, mit Aufwand wohnen, mit Aufwand fic, tlei-» Den it., aud Biele, Die nicht die Mittel jur Beftreitung eines » folden Aufmandes haben, thun es bennoch in bem Maen bem » Begiterren gleich. Die Sucht zu ichimmern und fich gartich wan thun, bat fic unter allen Clafen von Granben verbreis wiet: fcon bie Rinber, fogar bie Rinber gang unbemittelter » Zettern, find von blefem Sange angeftedt; fonar im Stans » be ber Dienenden bat ber Lurus und bie Betichmenbung » fir Rieterfrat und Bergnugungen fberband genommen. "Midt ben Abend feiner Lage wihltnet man verblenter bei » terer Rube. Goen Janglinge febnen nad Rube fic, und » And bet Arbeit mabe; fcon, wenn man faum angefangel » bat, ju erwerben und ju arbeiten, fangt filan auch an bad n Erworbene tu berthun, su betfdleubern und fic beme » meldifchen Benuffe ber Bemadildfeiten bes Lebens, im Bie weit über bas Bedarfniff bet Matur. » wie welt fogar über alle Genuffabigfeit bingus geht nicht » ber Aufwand unferer gefellichaftliden Dablieiten; wie oft martet ba nicht ber Genuß in wirfliche Berfchmenbung und » Schweigeren ane? - Bie wild und uppig ift oft bee n Sant, wie aupig und muthwillig bas Beforach, wie drufe » und ichlabfria ber Ochers, wie appig und anftagig find off » Angua, Blid, Diene, Anftand und Betragen! « - Ein mur zu mabres und treffendes Bemalbe! - Bie fann bem ace Reuert werben? Diefe wichtige Frage beantwortet ber Bf. anf eine befriedigenbe und eindringende Beife. Bon allen Beiten mut fier thit gewitte merben, wenn einem liebel, bas icon fo weit um fich gegriffen bat, Girbalt gefdichen fall. Die Lebe ner der Religion, Regenten, Obrigfeiten, Befehlihaber, Borgefebre, Erziehung und Bepipiel muffen bier gemeine Chen fo in ben Beitweift eingreffend if fdeftlid wirten. -

bud bie Drobigt über Luc.'se, 19.31, welche fich mit bem Thema beidoffige: Je appider die Menfchen find, De. fo liebtofer find sie 'auch. 13 Ueppigkeit ift an sich feibit feben Liebtoffateit! 2) fie führt auch zur Lieb. lofigfeit, und erzeugt auch Lieblofigfeit. Ele verurfadet bauptiachlich mit die Theurung ber Lebensbeburfniffe : fie ift es. Die manchen jum Mufmanbe gar nicht genefaten Deniden bod zu einem, fein Bermbaen überftelvenben, ibn In Sorge Autzenden Zufmand verleitet und tibtblat. pigleit erzeugt aber aud Liebiofigleit; benn tagliches Bobl. leben und Comelgeren, Glunenraufd und Tinmel, nimmt bem Bergen nach und nad alle Reisbartelt für fanftere Ein-Drade, fumpfe bie Empfintungen ber Theflachme, ber Gus te, des Mitteldens immer mehr ab; man vernifit es febr leicht ganglich, bag es unnluctiche, bulfsbeburftige, notbleiben-De Denfchen in Der Belt glebe; ben ausschweifende Aufe wand raubt bem Ueppigen auch Die Mittel zu thatigen Liebese ermeifungen gegen Datbleibenbe. Mus biefem Allen folgt nun. Doff Ueppinteit ein unnatürliches Lafter, ein gemeinschade lides, gemeinverderbliches liebel fep. Daber bir Menfche beit gegen biefe Deft ber menfolichen Gefellchaft mir perein. ten Rraften auffteben muß, um biefem Uebel ju fteuern.

Dir. 2, Much burd blefen Thell vermefirt ber Berf, fein Tlangft auertanntes Berbienft um mabre, vernaufrige Erbaus Die bier gegebenen Drebigten flat Mufter bet driftile den Berebtfamtelt, fowohl in Sinficht ber Gegenftanbe ale Weet Ausführung, und fle verbienen baber angebenben Otee bitern ju einer vernünftigen Machabmang empfohlen ju werben, wir fagen mit Rieff jur vernanftigen Radab. ' mung; benn nicht Alles, mas ber Betf. feinem gebilbeten Audicorlum fagen tonnte, fo wenig wie die Art, wie er Eine ausführlichere Ungelge und Beute wenden laffen. thellung muß Rec, ben eigentlichen theologiden Bournalen um fo wiel mehr überlaffen, da er ben ber Ungeige bes MIAgagine icon ju meftlauftig geworden. Rur einige Themas ta, welche ble gemablien Eitel .. mit Sinficht auf den Beift und Die Deburfniffe der Jeit und des Bere, fo' gang Lechtfertigen, mogen bier pim Beloge bleven: Die Derache rung des Cheffander ift Thorhelt und Gande. - Die Oggerlandaliebe als eine beilige und ehrwurdige Chriftene

Christenpfliche. — In febem Lande und vorzäglich in einem jeden wohlregierten Staata ist es Pflicht, die geordneten Abgeben redlich zu entrichten. Blife Predigten sind nicht nur sehr ducchdacht; sondern auch in unsern Lagen ein Wort gerebet zu seiner Zelt.

Pi.

Bentrage zur Beförderung einer vernünftigen Denkensart über Religion, Erziehung, Untershanenpflich und Menschenkehen, mit immerwährender Hölischt auf den herrschenden Geist unters Zeile alters, von M. F. A. L. Niessche, Hamptpfarrern und Superiatendenten zu Eilenburg. Weimar, den Gädike. 1804. 33 Bogen. ki. 8.
1 Re. 18 K.

Der Titel tönnte leicht Jemanden tere, fibren, und fin glaubind inachen, als wenn von allen den Materien, bieder Litel beneint, vollfiandige Abhandlungen gellefert miten. Das ift nicht ver Rall. Er flad gewöhnliche Predigen, welche obige Materien betühren; und da diefelden in ben sedente lichen Lehrvertrag des Prediger gehören: fo-ift die Ermicht nung gang überfluffig. Die hinficht auf dem Betigeift berieffend, hat der Berj. einige Mobistinden, 1.18. die Britis mung der öffentlichen Settesverehrung, gerüger nich über die Abwelchung neuer Religionslehrer vom alten Spiem fein großes Miffallen bezeuge.

Die Sitte, in der Borpebe ; an die Mercufenten, das Buch ieft vom Anfange die ju Ende durchquiefen, finden wit hatt. Warum sollte man nicht aus einer Einzigen Predigt die Kenntniffe und Gaben eines Verlaffen ziemlich abnier ten töhnen; warum erft vier und zwanzig Stücke durchiefen? Indes inn Nec. es dock gethan, und verficker, dag es ihm teine Ifebergoludung geköftet hat; dehn die Lehren, die der Verl, vorträgt, sind mohl gewählt, auch gun ausgeführt. Nur einige Ummertungen erlaube und fre Riehliche, die er gebrauchen kann, wenn er mehrere Mande Predigten heter ausgeben will.

Eriffich gefällt es une nicht, bag er die Evangelien bepbehalten, und aus beufelben mande febr nühliche Martrien Berausaequalt hat. Warum nicht einen freben Tept, bep bem bie Andieren nicht nötsig ift?

is I Sweytens: In ber Toanerrebe über ben Gerichtibenen ift zu viel Beibrauch gestrent. Dem tingern Thelle der Ge-meine gefällt bas gewöhnlich nicht.

Drittens: In ber Jubilpredigt gablt ber Berf. alle Borthelle auf, welche eine Gemeine von einem alein bejabre ten Lehrer ju erwarten babe, und vergleicht bamit bie miffe, tranifde Borge, ble fe ben einem jungen Manne nicht vere melben tonnte. - Dergleichen Infinuationen rath bie Bore ficht wicht; benn ber alte Lebrer tann buch'nicht finner in fele nein Dlage fenn, und wird von einem ifingern abgeibfet, bem man bas Bertrauen nicht wegnehmen muß. Hebridens find Die Bortrage folgenden Inhalts: 1) Der bobe Werth Der Cage, Die wir im Cempel des gereit gubringen. 9). Die Sorgfalt Jefu in Beobachtung des aufern Got-tesdienstes. 3) Das Chriftenthum ift der Aufflatung aunftig. 4) Chriftus und feine Lebre muß in eines Gemeine die Bauptfache feyn. 1) Won den Befchwerden im Chriftenehum. 6) Pfliebten ber der Berichies Denbeit in den Religionsmeinungen. (Borghalich dut gerathen.) 7) Die Wichtigfeit den Glaubens an Gott. 8) Mes in der Welt maffen wir mit Unannehmliche feiten ettaufen. 9) Jeder Menfth genieft mehr freus De als Elend in Der Welt. 10) Wie man Alles in Boss tes Welt recht gut finden tann. 11) Von der Vortreffe lichteit der Liebe. 12) Don' der Cheifnabme am ofe femlichen Wohl. 13) Wie nothig der Glaube an Die Rechtschaffenheit der Menschen iff. 14) Wie wir mie Der Obrigteit immer zufrieden feyn maffen. 15) Wie berrlich uns Gott bis bieber gebolfen bat. 16) Warum Bott unfre Tugend nicht mit irdifchen Batern bes 17) Die Vorzüge des gegenwärtigen Zeitale 18) Wie wunderbar Gott die Aernoten auszu-19) Es ift falfch: Jugend bat nicht theilen pflegt. Cugend. (Ochr fubn.) 20) Wir muffen unfere Zine der zur Redlichkeit gegen Die Webenmenfchen gewobe 21) Trauerrede bey geren von Wittleben, Ebb. beren dafelbft. na) Rede, bey Einführung eines Schul . Schullebeers, 23) Jubelpredigt, ben deury Chamaitips, 24) Abiciedspredigt den Veriaffers.

Die Gristliche Biographie für benkende Predize in Städten und auf bem tande, zur zweitmäßigen Werfossung der Lebenstäuse; bearbeiter non D. J. B. Münch, Prosessor der Philosophie zu Alwork. Bapreuth, ben tübecks Erben, 1804. 20 Bog. U. 8. 20 32.

Diet ausnehmendem Vererügen hat Meg. diese Beine Schiff Rellen, die um fa mehr Lob perdient, ba fie in ainem, bieber wogebaueten Rache ber theologisch : praftifchen Literatur, ein Haffiches Bert liefryt. Die Odrift jorfalle in web Thelle. Im etfen traat ber Berf. Die Gefese über Die Blogrophia Aberbaups, und aber Die delfiliche Insbesondere por. amenten Ehrile liefert en Dufter deiftlicher Diographien in ausgearbeiteten Bebinslaufen. Benbe Thelle verrathen ein Bie wiel philosophifche Menichene meifterbaftes Gefdid. Connenti, nefundes und geldariees tirebeil jur richtigen Bire dianng ber menfehlichen Dent. und Danblungemeife; wie wiel tiefe Ginfict in bie verbotgenen , gebeimften Eriebe bes Bergens, in bis leichte Moglichtele fic feibit und Andere I bienden, barn gebare, aus eine mabrhafe treffenbe Biograc Bhie au ontwerfen, bad untwichet Der D. DRaud auf eine teichhaltige, belebrenbe Art.

Dos es bie civefftiche Glographie besanbete bate, blitigen mit febr. Das Werbilinis des Lebrers gegen ben Lobers, war nicht bes kalten Bephachters, ber ben ftrem gen kritischen Bild unahmeichber auf Realität ober Schwe de richtet, wie er bepbes bewertt, indem er nur nach Wahre beit lucht. Bener schweichelt zwar durchank nicht; aber et werdammt auch nicht; sondern urtheilt mit sanfter Bruberlite be, im beständigen Nücklick auf die trauernde Camilie, die unicht, durch Ausballen auf die trauernde Camilie, die wiede, durch Ausballen der Gebler des Lobten, belatige wirdel. Ihm genägt, wenn er durch allgemeine Warnung, belatigen aus dem Lebenstein bes Perewigten, das Laster vete beläufen und die Engenden ersteben kann.

## Munch's Chriftl. Biograph. f. wentenbertrebig. tc. 273

Die im groepen Theile gegebenen Waffer von ber efelheften fagen verblenen genüht zu werben, ba fie von ber efelheften gorm, welche in biefer Art ber Amesgeschäffte beb Probigere ftanbes bisber fate gefunden haben, ung abweichen, und dem Berftanbe und Derzen bes lingen Bubtrers genügen.

Mur bas Einzige, mas wir bemerten muffen, bettige ben gebrangten alabemifc affetifden Bortrag bes Beif., ber einen febr hoben Grad von Biloung ber feinen Aubbrern borausfeht.

So angenehm und herzetgeichend es für ben Gelehrten ift., eine folde Ochrift zu ftubieren, fo hoffnungelos ift die Bornussehung, bag eine gemiichte Versammlung Borredge beseine verfleben foll. Die Angelge bes Litels: fur Pous digen auf dem Laude, streiche man nur unbedentlich aus Bernen tonnen fie aus biesem schnen. Werte; aber, wie es be liegt, biever es ihnen nicht.

Stait ber Prebigt vom Sen. Diafonus Raffer, die aman au ben wohlgerathenen, bod aber nur gewöhnlichen gehört, hatten wir mehrere Lebenblaufe, in befanbern, hobentlichen gaffen von bem Berfaffer gewänscht. Bum Bepfplel: Ueber Belbftmarber; berüchtigte Caufer; notorifche Spotter ber chriftlichen Religion; über Tyrannen ihrer Kamilie, ic.

Or. D. Maind ift ber Mann, der Aufgaben diefer Art, mogn fo viele Delikatoffe und Gemandthole erforderlich ift, qu iblen, vermag, und hierin wurde gerade ber wintigfte Dienft bestanden haben, den er feinen, in Nerlegonheis schwisenden Amtbrüdern ju ermeifen im Gegnbe mar.

Michte er es doch tanftig noch thun!

Ms.

Rrieik best bogmatischen, ibealistischen und hoperibealistischen Resigions's und Moralsoftems, nebst
einem Versuch, Religion und Moral von philossaphischen Softemen unabhängig zu begründen,
und zugleich die Theologen aus der Dienstbarteie
zu befregen, in welche sie sich seit ianger Zeit an
die Philosophen verkaust batten, — von D.

Benift, Professor ber Alterthamer, u. f. w. ju. Berlin, und Prediger ben ber Mitolaffirche. Leipzig, ben Rein. 1804. LXIX und 336 S.

Es ift au bebauern, bag ein Daith von fo treffilden Zaftie ten als Der Beef. Der fcomerfich frebr unter ben Lebenbeit in finden fenn wird, burch bie Befefateit feines Temperar ments und leibenfcaftliche Stimmung feines Gemitibs in Des Brooff an mett aber the Stefan find effect bubifielt, wielleith gen D. Sbentens Winaus gettiben mathe, ale baft er of solle Babrbeit erareifeit und felbeit! Sibelften Die nothe Bollenbung geben fonnte, Werin fid gieth fa alleit friden minbeten Arbeiten auf Der einen Stet Genfe und Rreibelt' bit Moldes affenbart : fe enebett mon boch junfeld auf bet ani Born Seite mit Biffverantigen Einfelffafelt, Bibentrelbute und nus baibe Babrbeit; alfo auch nur balbe Bollenbung. Much ble worliegende Schrift, wiellefat bie lette, bie # Morfeb (benn ble Bornebe ift wom al. Ofthe, 1803 battet) liefert ben auffallendften Befeg au biefem Uttheite. Die ift als eine Dibapfoble ju betrachten, worlit febr viele trefflicht Babrheiten enthalten find : aber auch eben fo viele Ginkli Bigfelten, Hebertreibungen und parteplice Zeufferungen el ste leibenichaftlichen Gemftebeftimmung, bag man babuto subem Urtheil Der Schwameten und Paraborieficht, beff Bod wentaftens eines braufenben Ebarntrers gefffmnit wich Bellen Beftfateit leine Cinbelt und Stetfateit ber Borffele lungen erlaubte; fonbern bas Genflith einein einfafen Bib bel des Bantens unterwarf. Da der Berf. fie febil nur ein Drumftad ober Ofige neunt, bie er in bochkene brer Boden anegearbeitet baber fo barf than foon von feibit ermarten. bal ibr bie Bollenbung ganilich febit. Deffen unger achter enthilt fie aber viel Lehrraides, welhalb fie von allen Sie jerfallt auffer Theologen gelefen ju merben verblegt. bem meitlauftigen und jum Thell auffallenden Borbericht, worduf fich Rec. bler nicht einfaffen fann, in feche Abichnite, te . Die folgende Rubriten fibren. Erffer Abfchnitt allgemeine Bemerkungen ober die Religionegeschichte, beionders in Sinsicht auf Philosophie und Christens thum. 3meyter Abschnitt - Britif der dogmatie ichen, idealistischen, und byderidealistischen Zelie aions:

gionofissieme. Dritter Abidalut - Versach. Die Religion von jedem philosophischen Spftem ungb." bangig zu machen. Dierter Abidnitt - Battif Der mertmarbigften Moralfolteme. Sanfes v. Midwier - Versuch, die Morat von philosophischen Suffermen unabhängig zu begrunden. Gedfret Ibfebnier - allgemeine Bemertungen bber Die verfebie Denen Meufferungoarten des moralischen und religion fen Sinnes. Refnitgee aus der von abiloforbifchate Syffeinen unabhaugigen Begrandung der Beligion und Morale Anschluff der deifiliden Offenburaus an diefe Begreindung. Summarifche Darfiellung Den binber gegebenen Debuteionwart; gettannt Die inceli. lettel' moralifche Selbfroerfiknbigung bon Menfely beit, dober die Philosophie aber die Philosophie bine ans. - Da es unmbalid ift; ben Berf. in einer Jasens: veibe anfrafallen . rund biefe bet Banbeloche nach bem Bim. tifum mitgarbellen: fo fiebt fic Diet, genothigt, ben bens Dritten und fanften Abidulte fleben gu bitten , um wenter ftene hieraus einige Samptibeen andjugeichnen. Melfelate if bem Berf. Ginn , Gefühl , ober auch, wann man will, Multhauting .. und nicht bloft reine Bernunft aber marelliches Deburfeife: aber biefer Binn foricht fic burch benbes aus, mind enemfetelt fich burch dephat (Des 85.) a ba fic alfa eldente: lich im Befühle muttelte fo fann fie auch meber burch reine Bernunft bemonftriet, noch bloß ans bem moralifchen Des batfuiß befriedigent abgeleitet werben (6. 138.) Gie ifteine win ber Sanb bes ervigen Belemelens felbit boffimmte Tenbenn anferer infelleftneffen vint mattificen Blater, & ... 234.), Die burch feine binieftlichen Canbiflecenen, burch fein me moralifche Bertehrtheit, and burch feinen Drufalism ben Binnlichteit wernichtet werben fann, (S. 145.) Durch den religiblen Sinn ift alfo Gut mehr in wie ale auffer mes; denn auffer une ericheint er mur in enblichen Werfen : in dem Junern bes Gemiltebs aber giebt er Benfantft vom fich felbft, und bieft authentifche Bermaif Aberminge unvereic gleichtar bas Bengnif. ber bemonftrirenben Bernunft, rider umb leitet bieles, ergangt und erfetet es. Done biele Mhnungim Innern bes Bemaths murbe et bie Bernung mir mie Habeformenheit magen, aus ben Babrnebmungen, bes Cab. lichen in Der Sinnenwelt ble Ibre bes Unenblichen auszubitben. Durch ben teltgibien Sinn gebniten alle alle religiblen.

Beariffe with Meen eine reeffe Begranbung und bobete Bes Deutfamfelt, melde bie blofe Bernunft ibnen nie an geben venmad. Rar burd ben religiblen Ginn merben bir beelten Bee Mebungen in unferer Ertenpenif getilicher Dinge begrunbet, Die ofine ton folechterbings in Michte binichminben marben: (8. 169.) - Benn ben Rec, nicht Alles taufcht : fo ift mit allen biefen foonen Dhrafen im Grunbe nichts melter eviagt, als was man langit averfennt und mas nach in neuern Beiten bar Obertonfiferium in Mein in feinem Sutadten aber ben Sichtefchen Utbeid. mitt. formale mit ben einfachen Worten ausbructe, ball bie Religion viel gu foft in bent Bergen bes Wenfchen gegrandet fen. ale bal fie burd bie Conbiferenen bet Banle barnas pertilet merben fonne. Des Denich bat afferbines eine notarlice Anlage tur Reffalon, Die man res Haibles Gefühl aber rollatifen Ginn nennen tann. Allein es laft fid namiglich behaupten, baf unn biefes Gefahi bie gange Religion ausmade, wenn men nicht ber Doftit und relitiblen Schmarmeren Thie und Thor iffnen will. Der Denich ift nicht biog Goffihl und Sinn ; fonbern auch Bernunft. por beren Enbunal et Michenichaft von feinen religiblen Gefablen und Steen ablegen mig, um aus ibrer Bernunfte. maligfeit, obet bem Begentheit abzanehmen, ob er fie and war fich febit verantwotten tann? Ereplich bebarf er baje. teines Spitems fraend einer befordern Soule, und mas bet Berf. bagegete erinnert fat," verbient allen Beufall : aber:de Sebarf boch bogu eines Bernunftfpfteme abethaupt . am micht in Dedfielemus. Aberglauben und Rangtismus ju verfinten wonen bie Religionegefchichte fo traurige Benfpleie fiefert. Die Meniden . welche biefen Berfrenngen quegefest maten, befagen alle bes Berfaffers religibles Befahl aber veligiblen Ginn ; affein weil er nicht von ber Bermunft geregelt mar. geriftben fie auf Ibeen, Die vot bem Eribunai ber Bernunft vorwerflich, alfo ibrer feibft ale Bernunfrmelen unmurbie maren. Rec, fftratet, bag ber Berf., inbem er bie ibere triebenen und felefamen Bernnnfifefteme ber witten Gdule beftritt, ben Briden ber Brenunft ju piel vergeben bat, und baf.es in manden Studen ebenfolls nicht vom Ibealige mus frem gebfleben ift. fo febr er ihn and an Unbern tabelt. Dan bite fon g. D. über ben Glauben an Unfterblichfeit &. 346. 57. polefer Giande fagt nichts anders aus, als bas verdnzaniofe Benrouen bes enblichen Bennunfemelens .ju » fam

## Jenifch's Kright b. bogm Belig. . p. Meral fyftems 1279

siber. Der allele welle und allein aut ift, und fic an allen pfeinen Weitanordnamaen mit befonderet Liebe gegen bas »Denidengefdlecht verherriicht bat, beben. burd teine Beit mund feinen Raum beidranfter Genus der Bunich ber Une »flerblichteit Doffenden ift. Alle andere Brunde, die Altewften wie bie allerneueften ber Rantifden und Richtliden »Couley für die Unferblichteit ertiare ich abne Boann und Schaus bieß merte man freplich wohl! ] »für metanbuftmiche Abentheuerlichkeiten. - - Aller nabern Beftime mmungen ber Art unfere Geone jenfeit bes Grobes a. D. sob mit, ob obne Perfonkichteit? muffen wir uns wohle »bebachtlich enthalten « Bas beifit bas aber anders. ale eine leere Gbee von ber Uniterblichteit auffielteb. wenn man Re nicht einmal mit Rortbauer bet Berfanlichfeit benfen foll? In Dinficht ber Begmabung ber Woral find bie Dauptgebanten bes Berf, folgende. Die Woraf wied nicht Burch bie Beraunft in ben Denichen bineingepflantt: fone bern fie teime aus ben uefpriliglichen Unlagen ber Weniche bett in bie Bernunft biniber, welche ben Rem pfleat und ausbilbet. (6. 133.) gurcht begrunder Die Dflichten bet Berechtigteit, und Sympathie Die Dflichten Des Bobimole dent, Brobe Befühle fifft bie Batus ein, und macht burd Beube eine Moral mogifc, welche obne biefe Gefühle leine Dhilosophie jemals berausbringen fonnte. Aber Bernunfe verebelt die gurcht jut Aibtung und Die Sympathie jur Bies Se fur Menidenbeil und fur Denichbeit. Duf Diefe Beile Biber fid mabre Strifthfeit, welche ber elaentlide Weben-Rand Det miffenichaftlichen Moral ift. Das Dang bet Starte wer Schmache bes Befühle, ber Burcht und bes Bobimpflens, fo mie bas Daaf ber Bentanit und ber durch Re bodimmten Billeustraft, wird beber bas Daaf ber Sitte Motelt bes Denichen fenn (6, 449). Daju tomnit unn moch bas Pflichtgefabl ober Gemiffen, wie es fich in bery Durch teine fpftematifde Bernunft gebilbeten word werbilbetet Menidentiatur ausipriet (6. 240). Enblich glaubt aud Die undeblibere Denfchenvernunft wit muetfollterider- be-Dergeutgung an bie Brebbelt, ober an Die felbit bestimmenbe Renfe , Gelbitmacht bes Gematts (G. a. ). Beife bilbet fich alfo bie Moral nach bem nathelichen 11300 galfant bes Mesfen, nunbbannft won aller Bbilafebbie. -- Dag bierin viel Babres liegt, wied jeder Unbefangent Seicht einfehent aber auch eben fo aut bag biefe Catwicke land

fina der Woralbegrundung ben weitem nicht vollendet ift. Seen bat Ente ber Berift wird Mits unnoffemmener und antortifider - ein fichtbarer Beweis, inie febr ber Berf. 24 Enbe geelle ift, welches su bebauren bleibt. 'So alaubte Ree: 1:18. in ber fummarifchen Darffellung ber bisberi. der Debuttionsart der Religion und Moral den Ideine aline bes Bi. zu einer feichten Ueberficht furz gulammen gefaht zu Amben : allein; er fant fatt beffen eine Jange Stelle aus ber Shrift sines Anbern, womit ihm megen ibrer Ercentricitat tithes geblent war. .. Greplich bileb biefe Deibobe fur ben "Werf, leiteter, ale bie fummarliche Darftellung feibft. Biefee Rinchtigfeit im Schreiben, find auch wehl wiele foge. Gumente Drudfeller abquleften; bean aus bem aufgeführten Beriefdutfe ergeben Ed mande ausgemachte Schreibfehr Eben fo bat man aud Die banfigen Wieberholungen ant biefe Rechung su ferriben. Rut mooron (Obudoc) weldie mehtmals vertommt, ift mourou ju lefen.

Sa,

Dr.Ch. Friedu Ammon's Inbegriff ber evangelischen Glaubenstefre, nach bem lateinischen zu akabe mischen Vorlesungen bestimmten Lehrbuche von bem Verfasser selbst bearbeitet. Gottingen, bes Dietrich. 1803. 332 G. fl. 8. 1 Mg. 6 M.

Diefe beneiche Begebeitung von bes gelehrten Berfaffers Summan theologine Christianae, welche vom Rec. in dem verftem Befe dos 90. Bandes biefer Bibliothef angezeigt ift, warde dadurch vermacht, daß dem Berleger von mehreren Beiten Amenach verschafen, das lateintiche Original zu größen ver Memeinnübigkeit ios Deursche übersehen, zu. laffen. Die gir finnes Biemand mehr Bernf haben, als der Verf. seicht befonders da er im Laufe seiner Borlesungen über das latein bifche Rompendium, Magerinlien zu mehreren Anfahen, web die zum Ereich gich Berbeferungen waren, gesammet hate. Er entschoft sich also zu einer frenen bertichen Bondeltung des lateinsichen des lateinschen des lateinschen Driginals mit einzelnen Einschlung von, Wieden, und Erinnerungen. Um jedoch der gedrünger nem Anze, weiche eine wesentliche Ebenschaft eines Erhebuche

bieibt, nicht zu nahe zu treten, millte am Ende des Bude das Regifter der im bimfelben portommenben Schriftftellen mes melallen merben. Diemit tonute Rec. feine Ameior fallefe len . ba ber Unterschied amifchen bem Original und ber Ros Die bieburd fcon genng darafteriffrt ift, menn er nicht noch angleich burd einige Bemerfungen, weiche ber ber Recene fion ber Urfdrift nicht vorlamen, einen Beweis an geben munichte, mit welcher Aufmerklamteit er aud biefe bentiche Bearbeitung burchgelefen babe. Den neuen Musanben bieles nubliden Buche wird Dr. D. Ammon die Bemeise Rellen ans der Bibel noch einer ftrengern Renifion in unzere merfen baben : benn es fommen and mehrere por. bie unich viner genauen Eregele bas nicht bemeifen ober beienen . mas Dun mirb aber ber martige Berf. mit bem Rec. . Barin übereinftimmen. Daß Die genouefte Eregefe einem bogs matifchen Lebebuche einen befondern Bereb giebt, und bier muff Rec. gefteben, baf bie Epitome bes fel. 213orus nod. mon feinem fudtern Dogmatifer übertroffen morthen ift. Diefe Lann alfo noch immer tum Duffer bienens menn aleich auch Morus bisweilen febl gegriffen bat: belonders in Dinfict Des A. E. Um aber boch auch Benfpiele won biefer Mirt ju ges ben. beruft fic Dic. auf S. 48 ... ma bie Stelle ADf. f4. 1. als biftorifder Beleg, vom theoretifchen Atheismus, angefåhrt mirb. Allein Davon handelt blefe Stelle gewist nicht; fanbern vielmehr von bem praftifden Atheismus, von bem Leben, als wenn tein Gott mare, Dafür fimme foe mobl alles liebrige, mas gleich barauf folgt, als auch bie große Ummabefcheinlichbeit, baff es hamale in gen bebelifden Matian theotetifche Atheiften gegeben baben follte, ba fich Die Mation vielmehr unaufbrilid jur Agnabine mehreret Sotter hinneigte, mogegen bie Dwopbeten fo wiel batiamiren Chen fo beglebt fich bie andre far biefen Duntt makten. angelogene Stelle Ephel. 2, 12, blog auf ben Dangel an Renntnig des mabren Gottes. Beiner burfte ble Erflas sung van Bef. 53, monach ber beffere Thell ber Dation als leidend bargefiellt merben foff, S. 342 am menigften Bine Chen fo menig tann fich Ber: Abergengen, bas Der Glaube an eine Unferblichteit ber Geele me Davide Bele ten icon feft begrundet mar. G. 301. Gine firenge Erege. fe ber Stellen, bie man baffir appufabren pflett, fimme Am menieften fann bie Stelle Di. 73, 43 - 27. für biefe Lebre bemeiler. Dies mag jur Drobe genne fevn.

and bus Urthell bes Riet, bu motfolten. Enblid mit Red. wod auf eine Stelle aufmertfom meden i moben er antelle den tit. S. 152 wied bemerte, bog Zuguftin felbe nide weldugnes babe. ber Denich befile aud noch nach bem Gan Benfalle Das Dermogen, Butes ju thun. Daben wird chiet cont. Julian 1, 94. de gratia c. Peleg. c. 18. M midt im Ctanbe, blefe Brellen nachanfeben t abet et Iwelfelt nad bem ganjen Anguftinifden Softeme febr bei enn, baf Auguftin bieles, wone bie Guabe mit ins Gpiel bi beingen, angenommen baben folte: Geine mabre Dela mung ift. daß der Denfc von Ratur nad bem Gunbenfalle gar nichts Gutes mehr wollen foune: fombern nut nad bas Bafe. Er babe allerdings toch eine Rrepheit bes Bill fens; aber nur jum Bbfen. Dieg laft fich mit bunbert Berllen aus Dem Zigenftin bewellen. Unmbalich fonnte et' Ad alfo in einem und bemfelben Orreite gerabezu wibrifore. den : benn et verfuhr barin fibr tonfeguene : fonbern el muffen auch die awaefthrten Stellen mit feinem elgentlichet Bufteme vereinbatifc fepn. G. 47. ift ber Drudfeliet da Podožne jús so Podožu abetmaja Keben geblieben.

Ş.

Grundsche ber Theologie, Theodicee und Moral, in Antwort auf Herrn D. und Oberkonsistorials rath(s) Tellers alteste Theodicee, oder Erklarung der drey ersten Kapitel im ersten Buch der vormos saischen Geschichte; von J. U. de Luc, Prosesse der Philosophic und Geologie, u. s. w. Aus dem Französischen übersest. Braunschweig, in der Walssendaus Buchdruckeren. 1804. 190 S. 8.

Sperr De Luc fabrt mit feiner Beftrettung bes Orn. Collorn in einem Cone fort, ben fich ber Sate grgen einen Mann,
vom Fache nie erlanden folite, und hat blefe Gepeift befahbern gegen bie Lellerfche Collatung der erften Rapirel bederften Buche Woles gerichtet. In Wieberholungen aus ben
vorigen Schriften fellt es abet auch nicht, fo das ginn baftfelbe bis jum Eiel immer wieder telen mus. In So de te Lift fo abfrichtig, in blofer Sinfice & 59 fen. E. ju gefieben.

» baß er fom nichts mehr fagen tonne, als was er fam face. witn feinen votigen Schriften vorgelegt babe. « Golde emt gen Bleberholungen taffen fich zwar mit einem boben Mitet entfduibigen; gemabten aber bem lefenben Dubiffum teine angenehme, fonbern nur wiberliche Lefture. Benn die De. De B. geiefen fenn will: fo wird er feinen Streitidriften eine gefälligere Rorm ju gebetr fuchen maffen. - Bas num Die Danptlade biefer Biberlegung ber Tellerichen Then Meet betrifft, fo bat Dr. be 2, nach ber Weineng bes Rec. Recht. Eine Ettlarung ber etften mofalichen Rapitel, bie aus einet bierogipphifden, allegorifden und buchftabliden Deutung ber Borte gufammengefest if. fand fowerlich bie mabre febn, und Dr. Celler wird bamit teinen Benfall finben , fo viele einzelne treffiche 3been und Bemertungen in feinet Theobicee auch enthalten find. Do wie bie Gaden in jenen Rapiteln ergabit find, follen fie Befdicte fept, und ed tann nur noch bie Rrage entfteben : ob eine unmittelbar. geoffenbarte und finfolelrte Befdicte; wie Dr. be E. annimmt ; ober eine burd Dachbenten und Rafonnement entftanbene Gefdichte ? Ant ben fehten Befichtsonnet bet fic ber grafter Theil bet bentiden Eregeten entidieben, well ber andere tole Der Eriablung felbit verglichen in uneuflelide Schofrittele ten verwickelt, bie ju Opbeterenen führen, welches bier and einenderzuleten nicht ber Ort iff. Gben bedmegen mirb abet. and Dr. be &. Der ben erften Gefichtenunte feftanfalten wanicht, in Deutschland tein großes Berrain finden, weil son ber deutschen theologiden Gelehrsamfeit (womit bir. Teiner anberen Blation mehr vergliden werben fann) foon se ermarten febt, bag fener boppelte Befichtspunkt unter bem Deutschen Belibeten felbft guvor von affen Beiten in Unterfuchung getommen ift. ehe man fich fur ben einen ober bent. anbern entichieben bat. Sr. be E. trquet fic alfe ju viel au. wenn er ale ein Frembling unter uns, phne gelebeterepegetisfoe Stublen glanben fellte, ben Wefichtspuntt 'in Deutschelurid erff firfeen ju muffen, ben man mit feftem Gilde in vete foigen hatte. Alles mas in biefer Dinfict mir in Betrache mag tommen tann, ift von ber beutiden Gelebefamtelt ffingft ertobgen worben, und feine gerlogfichen Briefe find baben auch nicht unbendtet geblieben. Allein man bat eingefeben, baf er fich in einem Birtet brebt, wie icon oft be mettt ift, und bat ihm besmegen uicht folgen thinen. 'Efmarbe alla verleine Bithe fena, felte Dypittele bist aber-"奴"3. 海·海· (ACV) 海·克· (4). (4). (4). (4).

sale miderlegen au wollen, ba er felifik fchwerifc bavon lak fan wird , und bie Selehrten auf bet anbern Geite ibm eben fa menig zu folgen geneigt find. Es biribt alfo bem Rec. mides andere fibrig, ale noch bas Auffallende einzelner Behanntungen biefer Schrift ju zeigen, moraus fic qualeid Die grafe Berichiebenbelt swiften frinen Ibeen und benen ber bentiden Theologen und Erigeten von Drofeffion erachen muff. 6.8 fagt Dr. De E.: » und wie tonnte man bena nun wirden bren erften Rapitein Mofis eine allgemeine Brund. abade der Theologie finden, wenn man fie fo anfieht, wie » fie fie barftellen ? « Allein eine folche Grundlage fucht man and in Deutschland nicht barin. Wenn man and ben Anhalt Diefer Rapitel ale menfoliche Berfuche betrachtet ! fo Meibt Die allgemeine Grundlage ber Theologie, welche Gott dibR ift , bennoch blefelbe. Gott mirb auch noch font in bee Bibel ale Schopfer der Beit und bet Menichen barerftellt. mid bie Art und Belfe ber Schopfung brauchen wir aus micht Au wiffen , weil wir fle bod nicht beareifen fonnen. Dies mirbe Gr. be &. feicht einfeben, wenn er fdatfet bens Benber Dbilvfoph mare, und fic ben Begriff einer unmittele baren Ochopfung burd ein überfinnliches Befen philofonbift se anglaffren verftanbe. Dach G. it fann man auf bem Beat bit Bermuft nicht zur Religion kommen!" Wir b melt in ber Bernunfterfenninif und Beidlichte gurud ift. mit bem tanu man nicht mabi granblich bifputleren. Gelbft ak Dibel fagt, Drs. De E. jum Erot, Das Segentbeil Rom. t. 14. 20. 2, 14, 15. - 6.14 nimmt ber Berf. mit vollan Ennfte Die Dasaborie Rouffean's an, bag ber Menich nie eine Sprache erfinden tonne. Or Etwas fann nicht ble in Danifchland laderlid briffen; fondern muß es in England und Arantveld eben fo gut fepn, ba bie Belebrfamteit ber menern Beit gat feinen Sweifel mehr abrig geloffen bat, bas bie Sprache überall eine Etfindung ber Deniden ift. po will ber Berf ben Grundlas umflogen : bas man in ber bebraffden Bibel ein verichlebenes Beitalter ber Bprade untericeiben tanne. » Er fagt: mate von Schriften einer ntene ablichen Sprade bie Rebe. fo batte man andere Smit benen man fle vergleichen tonnte. Wan barte Berte » von Schriftfellern aus verschiednen Jahrbunderten. n Das bat man ja aber in ber bebraffden Bibel auch. welft ber Berf. nicht, bag einige Odriften bes A. E. Sabts handette ameinander flegen ? Die Sprache ber Bebraet if

son ber Rlaffit bis tum unreinen Chalbaiemus berabaefun. fen, wie bie letten Dacher Borge und Daniel bemeifen. Man fiest, wie ungludlich ble Ibee ift, wenn ein in feinem - Rade genter Dann fich in ein frembes Rad verfleigt, wote in er nicht ju Saufe ift. Dr. be g. ift ein großer Geolog; aber fein Theolog; baber fift er allenthalben an bie erften theologifden Renneniffe an. Dad C. 40 ift iden ban Delben in ihren Traditionen unfer Belland geleigt worben. Belde feltfame Begriffe! eben fo foll nach C. 55 bie belbe nifche Dothologie von guten und bofen Gottern ober Dames nen baber rübren, » bag bie Rachenmen ber gamilie bes » Moa von berfelben bie Tradition von guten und-bofen Cnw geln gehabt haben, weil namlich tene ibrem Ochoner tren pegeblirben; biefe aber fich gegen benfetben emport baben, ba benn einer von ihnen in ber Seftalt efter Schlange Die '> Eva versucht babe." Dur Odabe! bat die Romilie Dons fcmertich fcon ben Begriff von guten ober bofen Engeln bate te, und daß es um biefe Erabicion febr unficher fteben burfe te, in fofern in-ber mofalfden Schopfungegefchichte nichts bon ber Schaffung ber Engel vorlommt. Der Berf. berfelben tannte fie noch nicht: mitbin fonnte bie Colone ge får ibn auch teln vertapptet tofer Damon fron. Diefer Belegenheit wird Dr. E. eines Unadronismus bezade tigt. bağ er die Borftellung von einem guren und bofen Be-- fen Manichaismus nennt, (bem feiner Deinung nach bee Berf. bes erften Rapitels Mofis entgegen arbeiten foll,) well 213anes fic erft in ber driftilden Beitrednung finde. Dies MR eine bloße Renfequengenacheten, wovor fich Dr. De & bas ten follte. Es laft fich vorausfeben , bag or. E. als gelebre ter Theolog ben Danes und fein Softem beffer tenne als Dr. De E. Allein et tannte mit Recht ben frubera Dualfemus megen ber Achnlichfeit - Danichalemus nennen, wie so aberall gefchieht. Dagegen fdeint or. be & nicht ju miffen, Dag bie Grundibeen ju bem Spftem bes Danes (ober beffer Minnf) weit alter find, ale fein Suftem felbft. Sie finden fich foon in der Parfenretigion, und find gewiß fcon febr frat in ben Gegenden von Chalban und Derfien vorbanbett Es ift ein übler Umftand für einen theologifchen geweien. Sorifffeder, ben Dr. be 2. bier machen will: bag man ibn in ber thealogifchen Belebefamfelt allenthalben gurecht weifen muß, bamit er fic gebotig ertentire. Eben bas ift auch ber Eal' in Dinfict bes Borts Cad in ben erften Ravitein Bos -

fis. Auf ber einen Beite fell Lag Periode bebenten. in ber Schöpfungsgeschichte ! welches aber wirflich nicht bie Rall ift, und auf bet anbern Gelte fagt Dr. be &. mieber &. 64: » Das Bert Tag bat im erften Bud Mofts eine aus. » gebeinte Bebentung (An welchem Lage bu bavon iffeft, m follet bu des Loves Berben). 3m Mugenblide bes Go »nuffes marb Abam mit feinen Radfommen bem Tobe une »ferworfen.« Aife bedeutet Lag im erften Dud Dloff halb Periode, baid Augenblick nad Dr. be E. Gine folde mouftrble Eregele bebt fic von felbit auf. " Aber sone Renntmit bet bebraifden Gorade follte man es auch aur nicht einmel magen. übet foliche Wegenflanbe au notbeilen, wenn men nicht ju febr von fich eingenommen mate. Muter anbern feltfamen Rragen wird Den. E. G. 74 auch folgende vorger » Ble fom nun berfeibe Gloube an ein auffinftiges " Leben , unb Soffnung eines jutunftigen Lebens unter bie » Denfchen ? 36 frage Die, mein Derr ! wie biefes ju me » flaren if. da es eine Bade betrifft ; von det fich Men .» fcben keinen Begriff machen konnen? Dier mußte s mabritt eine Berbeitung fen. Auf blefe muften biden »aen. Die fie empfingen, ihr Bertrauen feben, u. f. m.« Die Autwort ift gang fury Diefor Die Bernunft leitete bie Deniden auf birfen Glanben. Brevlich unter ben Debriers erft febr fpat; benn im gangen A. E. fommt noch tein Sine De an lein touftiges Leben war. Allein baf fic bie Berbunft einen Gratiff bavon machen tonnte, fiebt man miter anbita aus dem Diate. Wie ift es mbalid, par Mefterungen ft foiden Daden ficher fenn ju tonnen, menn man fo unbefannt rait ber Gefdicte ber Dbilofonble und ber Religionen if. als unfer Berfaffer ! Bato, ben Sr. be 2, faft ale einzige san iche alein alfter, will's bier allein sicht and maden : fontern man muß gewan mit bet Dhitofonbie und Theologie überhaupt befaunt lepu , wenn man nicht in ewiet Daralogiemen verfieten will. Red &. 134 fempt bet Menid fein Matutgelett der Berechtigfeit. aber bie Stelle Rom. 2, 14. 19 bielem offenbar miberfreitet: & fucht Dr. be & berfelben einet anbern Ginn zu geben, all den bie größten Eregeten bisbet immer batin gefunben baben. Ueberhaupe wird ber Berf. auf Dief ift verarbene Dube. Dem Beae ber theplonifden Barffrfielleren feine Porbietti eindendem, fo gut et es und damit meinen mag.

3. A. Jager's Unterfuchung ber Frage: 20. 285

boller für ihn am rathfamften, biefe Baba ju verlaffen, und fich feiner eigentfichen Biffenfchaft ferner ju meiben.

Bw.

# Ratholische Gottesgelahrheit.

Untersuchung ber Brage: ob die Chescheidung nach Lehre der Schrift und der Attesten Geschichte der Kirche erlaubt seh, oder nicht? von B. A. Inger, der Weltw. Dott., der Gottesgel. Licent. und Weltpriester in Franken. Arnstadt, bep Langbein. 1804, 174 Seit. 8. 12 98.

Gine febr granblide und von einer fobnen Belebefemfelt zeugende Gatift, Die bem Berf. mabre Chee macht. Gie genfallt' in swen Theile, beren feber zwen Abidmitte bats im erften Abidufte Des erffen Cheile merben bie Sicie lets ber Bibel, femobl bes A. als R. 2. unterfnat, ble: von ber Ebefdelbung banbeln; unb im amerten Abidnitte wird bas Berbot aller Cheidelbungen b. t. ganglider Chetremmugen mit ber Erlaubnig wieder beweathen bu barfen. and bem Sittemarfebe und bem Geiffe ber Lettre Selu ge-3m erften Abichatte Des sweyten Cheile tichtfertfat. wied biffortic gezeigt. Das ben ben etften Chriften bis gegen bas wierte Sabrhundent feine Chefdelbungen etlaubt. Waren; bagegen fm imehren Abidnitt ber Anfang ber Chea. febelbungen unter ben Chriften vom vierten Jahrhunberte an mit einer Bargen Urberficht bes Roussauaf Derfelben Bis gur Chnobe vom Erivent, Rec. zwolfels niche, beff-Verjenige, welcher icon im poraus gegen bie Buldfigtete Det Cheideibung in bem angebenen Stone eingenommen tft, fic burde biefe Odelft willig bavon dorgengen mirb. Auch fdeine in Dinficht bes Berfoffere felbft ein gebeimer Banic jum Beunde gelegen ju haben, bal to fid von ber Unaufaffigteit ber Chefcolbung michte abortengen tone : nen, wenn er gleich verfichert, baf et von biefer Unterer-fuchung mehr bes Propis ben Protoffanten geneigt mat. Depbes fann pfpchologich febr mebl mit einander befieben, in fo fera wir und nicht immer bes gefehnen Intereffes.

Bemust find, meldes fic in unfre Unterfindungen milde: Blelleicht ift Mec. ale Protestant auch nicht gang fren bar son . wenn er fich gleich beftrebt, gang talt und unparteplid uber bie Bebauptungen bes Berfe. ju utbeilen. ber burch feine Rube und Sumanftat nur eine folde Beurthetfung verbient. . tlebechaupt marbe Rec. gan mit bem gelebrten Beef, übereinftimmen, wenn es nicht ein Dant Duntee gabe, worin en unmoglich einfilmmen faan; bie aber ale Dauptpuntte jugleich in bas Gange mit eine ereifen. Go marbe er j. B. geneigt fenn, mit bem Berf. augunehmen, baf Johis alle Chefchelbung überhaupt verber gen habe, wenn nut nicht gerade ber Matthaus (5,'30.) bie Berte mapeurpe dore mopreiae gatt ausbrudlich ficates. melde nichts Enbere beiffen fonnen, ale woen Sall Der da wreter ausgenommen,« - Auf ben Benfall auter Erme ten ift faum ju rechnen, wenn ber Berf. Diefen Ansbrud S. 92 ju übetfeben fitche: »in Ractficht jener Ansnate mete bey Unguche, and O. 18. die Erflarung babin glebt , bag mabricheinlich geftanben Sabe was en en doya menyeine per exceptionem peractue fernicationis, Um mehmlicher mare von bie anbre Mustunft, baf bie Riau fel von Indendeiften (ber Betf. glaubt von Chionita) internollet fewa tonate, wenn fich mur traend eine bifterie fie Cone bavon finben lieffe. Der Umftand, baf Den. Bus und Lufos fle: wicht haben, fann nichte entidelben. weit beibe teine Unoftel und Ohrenzeugen ber Reben Sift waten. Allein Matthaus tonnte es gerade am beften miff fen, bag Befus fo gerebet babe. Det Dangel an Dust Melon ferner, ben ber Berf. fo febr urgirt, tonn ebenfalls micht entidelben, weil gegen bie leichtfinnlaen Chefcele Dungen Damaliger Belt, bie aus Migbeutung bes Dofale for Befehed entftanben waten , Ind immer Oppofition annua bieibt, fa wie gleich im Folgenden (#5. 28. folg.) blefolbe Oppofition gegen bas leichtfinnige Schworen berricht. Es ift namild ausgemacht,- bag Jefers nicht bas Schwören überbaupt verbieten wollte :- benn fonft matte To wenie er feibft auf Die Befdmerung vor Gericht geant wortet, noch marben feine Apoftet gefchworen baben; fom bern mur bas unter ben Juden eingeriffene leichtftunige und unmoralifice (mit. refervationes mentales versuntene) Sombren wollte er burdans vermfrien wiffen. Enblid taun aud Sermas, ber biefe Rlaufel nicht gelefen zu baben

# 3. 2. Jäger's Unterfuchung ber Frage: 2c. 187

ben ideint,' biet nicht entidelben, well biefer bas Evangettum des Marthaus fewerlich tannte, und was ben Juftin betrifft: fo bat er fie ja, wenn gleich mit anbern Borten. Ueber bie Evangeilen, welche bie bepben Erhten gebraucht ju bien icheinen, afebt Bichborn nebere Auss Enaft im i. B. f. Cinielt. Ins D. T. - Chen fo wenig' taint fich Bec. von dem hiftprifchen Dunter übergengen, bing in ben erften vier Jahrhunderten teine wirflichen' Befodelbungen von ber Ricche gebilligt fenn follten. Co laßt fic erfelld mit Recht erwagten, bag bie frageten Bubendriften nad alter Sitte nur ju geneigt baju gemes fen febn merben. Freplich tonnen bie Borfteber ben Bifo brand nicht gebilligt baben; aber werben bed auch ale were' manfelge Damer bie Chefcheibung in gewiffen gallen, mangentifd ber Bureren, ale rechtmaßin jugeftunben haben. Befest aber auch, fle maren nicht geneige gewefen, fle ASerall ben Chriften jugugeben: . fo mußten fie biefelbe . Boch aus Ringheit in gemiffen Ballen geftatten, weil Die tomifden Befege fit fo febr begunftigten; mitbin war bod fo gut wie gewiß ble Ebefcheibung Progis ber frubern Rirde. Dagu tomint nun noch, bag Origenes in ber som Birf. G. Is6 angeführten Stelle ausbrudlich fagt: weinige Borfieber batten bem Beibe noch ben Lebzeiten wbee Mannes wieder ju beprathen: geftattet.« billigt Origenes bieft nicht; allein baraus folge boch nichts welter, ale baf eine Berfchiebenfoft in ber Rieche fate. fant. Einige Borfeber geftatirten bie Berbeprathung noch ben Lebjelten bes getrennten Batten; anbre aber erft nad bette Zobe beffelben. Amar glaube ber Berf. biefer Stelle am Rolge, bas bie Deftattung ber Bieberverbentathung ben Bebgeiten bes Gatten erft jur Beit bes Origenes, um Die Mitte des britten Jahrhunderts, als eine Bernerung aufgetommen fen; alleja bieg laft fic aus ber Stelle bes Drigenes gar nicht folleffen; fonbern eber bas Gegentbell. in fofern er bavon als von einer gewöhnlichen Sache fpricht; die er aber nicht billige. Mare es eine Weuse sung gewesen: fo murbe Origenes wicht unterlaffen baben, Diefe als einen Dauptgrund feiner Wifbilligung bemertlich, an maden. Abet and angenommen, es mare eine Deute rang gemefen : fo burfren wit boch bas Auftommen berfele ben nicht erft in ber Mitte bes britten Sabrbunderts ene feben, wa Deigenes fcon ftarb; fondern in ber erften

Baller bie beitten Jab:bunberes aberbaupt. Within ma. we benn bed bie vom Berf, tubriciete Brange ber erften wie Sabrhunderte auf leben Soll ju welt abgefiedt. Eibe lich Rimmt bie vom Berf. C. 137 ar a-fabrte Burabe m Abloica im Linbr 305 mehr für die Meldung des Rec. die bes Berfaffers. Jabem fle im &. Ranon veroibnet, bal A auengimmer, quae nulla praecedente caufa relignerint viros mon et le conulaverint alteris, and nicht em Ende thres Lebens in Die Bemeinichaft ber Rirche wieber aufgemommen werben follen: fo flebt man webl, baf fle blof bas Zuceinanterlaufen ber Chelente obne binlanglichen Grund, (nulla praecedente canfa) um fic defto innellet wieder verheprathen, ju fonnen, mit einer borten Richenes Arafe belegt, worans por felbft folgt, bag alfo eine ans binianglitem Brunde erfolgte Chefcheloung und Bieberger. bevrathung erlaube mar. - ABare labeffen ein fittlichte Bernunftgrund da, welcher bie Chefcheibung verbber; fo barite ber Beweis bes Berf. aus dem R. Z. und ber frit bern Riechengefdichte mehr gelten, als alle Ginmenbunges des Rec. Benigfiene wurde man febr geneint feyn, ibn ale Umierftubung bes Wennunftgebois gelten ju loffen. ein folder alldemein aultiger Bernunfegrund iff in ber That aar nicht vorbanden, und bier ift gerade ber Duntt, wo fich: bar Berf. am meilten getänfat bat. Es giebt gar teine trift fende Wallafonbie übet bit Bellinteit ber Che; ale ble vom: Contratte ausgebt; benn biefer liegt in ber Datur eines Chebindniffes, welches nur unter gegenfeltigen Beripredunden, ble an Bedingungen gebunden find, gefnupft merben fann. Cabalb alfo biefe Bebingungen (1. 10. Die ebeliche Erone) bom ber einen Beite gebrochen werben: fo biet bie Gultigfele des Kontrafts auf, und bamit aud Die Beligfelt ber Che. Gine Cheicheibung ift alebann fo mobl rechtlich ale morallich . weil ben einer bloffen Deparation Der tugende Bafte Ebeit wicht megen bes lafterbaften feiben barf. Dies marbe ber Triumph bes Lofters fenn, in fofern ber eben beachertide Theil fich aud nach ber Senaration fcon if ansichabinen wiffen murbs Dagegen bat ber Berf, anbee mbllefenbifche Brinde fitr bie Ungertrennlichteit ben Che auff geftellt; bie aber ben mabren Dollofonben ichmerlich befrie Digen burfeen. Dierangeführten Granbe eines Sichte aber ab: Rec.; benn blefe find wegen ihrer Copbifferap und Lecre foon jangit in Drutichlaub ladertich gemeeben. Er Melbe

### S. A. Jager's Untersuchung ber Mage: 1e. |289

Melde Vieltnebr blog ben bem feben, mas ber Berf. C. 74. felbe auführt. »Rach ben Gritubligen ber reinen Bers munft erglebt fich von felbit. baß, wachbem bie Che bem »Dittengefes ju Roige, eine vollfommene, ganglide und Durd bas gange Leben fortbaurenbe funide Ergebung bes mDannes und Weibes gegen einander ift. Thie aber boch nat meurlich und rechtlich auf Bebingungen beruht . wenn fie micht nerechtlich febe fall?] ale melde nur allein neben mber Sittlichkeit befleben tant , biefe Che ungertrenne with fepn muß, laber wenn bie gegenfeitigen Bebingungen maicht erfüllt werben, bod mobl aud tertrennlid?]" und mbal, nachbent bas Bittengefeb therbaust beilig und unebe nanderlich Talio auch burch ble Untreue in ber Che nicht were wieht werben barf !] aud biefes Sittengefes einer ungere serenntiden Che nie ju Gunften eines fubjettiven Bmicht' »berabgeftimmit werben barf, Jobald aber ber fubjefrive »Amed ein moralider ift: fo wird ja bas Gittengefes basourd erfüllt. Diefer tft vorbanden, fo bald ber tugenbe »bafte Theil ber Che fich lieber mit einem andern tugenbr mbaften verbinden, als mit einem Chebrecher fortleben multi] feibft nicht in bem Balle einer vorgewandten Ume »moolideteit, ba folde nie ftatt bat, weil felbft fcon bas »Bewußtfeyn gu beutlich fagt, bag man and ba, wo men »bie Pflicht werleste, folde batte ausaten tonnen, und une »laugbar ift, bas man fich unabhängig von finnlichen Erler when bestimmen faune." Benn. Dec. Dies Lebte reche werftelt. fo folgt noch nichts weiter barans, als bag ber ebe brederlide Ebell nach der Ochribung nicht wieder beneuthen bauf. Ueberhaupt aber balt Rec. bief gange Rafonnemene für in Cophisma. Dagegen unterfchreibt er von Serren bie Girunde gegen bis Leidtigfeit ber Chefchelbung.

K.

Ratholisches Gebetbuch jur Beforderung des magren Sprissenthums unter nachdenkonden und guts gesinnten Christen. Herousgegeben von Mate thaus Reiter, Pfarrer ju Ainring. Zwölfte einzig rechtmäßige Originalausgabe. Salzburg, ben Mapr. 1804. 267 S. 8. 12 2.

Amen frühete Ausaaben blefes-treffiftben Webetonchs find inber Mit. Mag. D. Will, Band 92. St. 2. 2. 374 and f Band : 11. St. a. B. 120 mit verbientem Lobe angezeigt mot-Da wie von tenen Ausgaben teine vor uns baten und ben blefer amolften beine Borrebe ift: fo tonnen wir nicht fas gen, ob fle mit Boranderungen abgebrucht worben ift. Dies fo Menge von aufeinander folgenben Auflagen in einem fo Burten Reitraum - worn noch bie Machbrirde tommen , ift din Beweis von ben ginnehmenben hellerir Religionebegriffen im lubliden fatbeiliden Dentichtanbe. Denn es betricht ein forein deifilider Gelf in Mefen Bude, bag man es obne Bebenten auch fur bie proteffantifde Unbacht empfehlen. Bonnte . wenn den Berfaffer nicht unf bie Bebarfniffe feinen Blaubensgenoffen Rudfint genommen batte. Dief if jes Doch auf eine Art geicheben, baf mabrhaft defftide Erfennte miß und Geffenune baburch beforbert metben fann und thuff. Die und ba baken wir wahrgenommen . baf bet Betf. browantliche Undachesbucher baben nebraucht bat. Berbienfe biefes Beberbuche gebart auch, baf man febr wes wige Provincialismen, und arbitentbeife reine und beftimmte bentide Musbrude und Dortffigunden barin antrifft.

Wir tonnen aus nicht enthalten, eine febr nalve Apo-Erophe gegen den Rachbrud, welche am Ende des Buche befindlich if, bier abguschreihen:

Der Ertrag vom tarbolischen Gekeibuche if für arme Minder und Kranke bestimmt — und der Preis so gering, Dieg foll uns wohl gegen einen fernern Rachbruck sicher ficher fiele nien. Sollte aber doch die Geminnsucht über Billigteit, Ehre und Menschenliebe siegen: so treten wir biermit sepulich unser gegründetes Entschädigungsrecht an die Armenkasse vose Dets, wo der Rachbrucker ansäßig ist ab, mit der Bollmacht und Aussorderung, denseiben jum Schadenersat, den wir auss gelindeste zu 100 Bl. anschlogen, auch mit wgerichtsichem Benstand, wolchen die gerechtigkeitliebende Dorigseit, als Rormsnertun ber Armen, nicht versagen wird, anzuhalten. Retsasser und Berleger,

Hb.

Heber ben Geift unfers Zeitalters ic., v. Paggi. 291

Meber ben Gelft unfers Zeitafters in Jaftenpredigten. Bon Franz Pazzi. Manheim, bep Löffler.

Menn ble erfte Glaenschaft einer guten Deebigt Popularis tat ift : fo bat ber Berfaller biefer Saftenprebiaten . bar in der Debitation fich gehorsamen Kapellan neunt, fich seibst das Urtheil gefprochen, wenn er in ber Borrede fagt : " Sich » forleb und prebligte fie uur fur einen tleinen Theil Det » (meiner) Buborer.« Denn feber vernanftige Drebiger, ber Muben fiften will, muß fo prebigen, bag wenigstens der gröffte Theil feiner Buborer ibn verfteben tann: und menn Der Berf. für Denter, Die noch manches Dorurtbeil gegen das Chriffenthum begen, freden wollte: fo bat er gemin eine vergebliche Mebeit unternommen. Denn folde Denter beluchen teine tatbolifchen Rirden; und noch meniger die Saftenpredigten bet Ravelline. Der Berfaffet glaubt ben Geiff unfers Zeitalters baburd an folibern. daß et behauptet: man walle I. Ordnung ohne Gott; II. Zumanuat obne Religion; III. Weisbeit obne Jes suslebre; IV. Freybeit obne Vernunft; V. Gladfees ligteit obne Eugend. Machbem er in funf Predigten bies' fes ju geigen fich bemabet hat, fragt er in ber fechften Dres blat: Was bat die Menfthheit durch diefes Streben gewonnen : Der Stoff biefer Derbigten ift intereffent, unb murbe fructbar geworden fenn, wenn er für ein gemifchtes Mubitorium , wie bas Aubitorium ber Stable ju febn pflegt, mare verarbeitet morben. Allein ber Berf. hat nach Kantis fcbem Leiften gegebeitet, und flatt Gefflicher Dredigten, gelehrte Bortrage aber Segenftanbe aus ber fritifchen Dbilos forbie gehalten. Er bat biefen Borwurf grabnet, obne ibm ausweichen zu wollen, ba er (6. 8) forieb: » Gollte es Ste » mand argern, bağ ich bie Grundfase ber trieffden Dollofor » phie in meine Bortrage einmifchte, ber befenne, baf er » entweber gegen bas Chriftenthum felbft, als binbere es bas » Denfen; ober gegen die Philosophie ungerecht urtheile. » Denn mer auf ble Philopopie fchimpfet, ber ertlatt fic als meinen Unwiffenben, welcher fich eben baburch die gabliteit war allen andern Biffenfcaften, feibft jur richtigen Relie » afenstenntniß efforicht. « - Dan weiß ichon . mit welcher Anmaagung die Rantifden und Sichtifden Conlen ihre une naben

niten Engletstenen ausschließlich für Philosophie eie Blaten: auf mit welchem Grote fie jenen einen Unwiffene den mennen, Det ihre feeren Sanberformieln nicht, für gemeine nutilae Babebeiten balt. Bie wente bet Berf, mit ben On-Remen ber antie Rantifden Boroflebrer verrrant fen . bemein fet feine awid pfe Marnung por bem Bludfeoligteitsluffee me (6, 107), bas er mit bem Coicucaismus vermachfelt bat. Benn abeinens ber Geift unfere Jeitalters fo. vererber mare, ale er in bielen Dribigten gefchilbert wieb; fa. burfer man bie Renge aufwebfen, ob bie neueften Dobenbie folophen, Die aftet Mite gertenmmern wollten, nicht biefer Bertebribeit ben Mag gebobnt baben ? Rec, ift aber fell, übergewat, baff unfer Beitalten biefe Bormurfe nicht bethlene, und bas bie Befuttitege Beremiaben über bie bafe Beit, chen fo grundlos als fcablic finb. Die Regela ber beutschen Sprache. ibbre bat ber Berf. be fig vernachlaffet. Er fdreibt: Siegen tonen, burd ibnen; ich vermelfe ibnen auf bat baueliche Loben : bie Rraften; Die Umftanden, lefe ft. lies, miftens wet it, averifitames a. C. in.

My:

Prifferes katechetisches Religionslehrbuch für Leb, rer und Kinder in Catholischen Bürger und
Landschulen, wie auch für junge Christen, jur
Erleichterung und Wiederholung der voruehmsten
Glandens und Sietenlehren. Bon Joh. Derm.
Marr, Pfarrer zu Rulle im Fürstenthum Danabruck. Osnabruck, ben Blothe. 1803. Erster
Band. 460 Seit. 8. 1 MC 4 82.

Der würdige Werf, wennt saut der Borrebe dieses Lehrbuck ber Religion bas größere, weil es mehr füt die Lehrer beschimme fewn, und woch ein kleineres jum Gebrauch der Klase ber nachfolgen foll. Dawider ift uichts zu erinnern, wenn nur der Licel mehr damit harmonitte: der abet gerade das Gegentheil sagt »für Lehrer und Ainder. In her The ift es ober mehr für die Lehrer geeignet, weil es für Ainder wie zu weitlauftig is, in sofern wir bier nur den sriten Band haben, und der zwepte mit den Offlichten

# Groß: tatechet. Meligionslehrbuch tc., v. Blarr. 293

gegen une folbft fortfahren wirb. 3m Banjen bat biefes "Rellatonslebrbuch bem Ret. wohl gefallen; benn ad zeidnet fic aus burd Granblidtele, Richtigfelt ber Beniffe, Leide tiafelt bet Bortrage, ant praftifden Binn. Rite manbe es Rec. mit bem Berf. werb langft nicht für vollondet balten : allein Dr. SR. bat bod burch bisfen Berfuch, wie er fein Dud felbft mennt, einen fconen Beweld geweben, was er in bielem Rade leiften tann, wenn er in demfelben au arbei And firbt man aus ber Borrebe. ball fhan den fortiabet. Die beffen fatedetliden Odelften nicht unbefannt, geblieben Eine genane Anginie biefes Berte gebart ide bie fater chetifden Jaurmale. Rice, beginfigt fich buber. bam thatlam Berf. einige Bemerfungen anbeim m geben, sind fie ber Bebertigung au embfeblen. Da er bie Methobe in Rragen und Antworten gewählt bat, welche aud für Erinial : unb Lanbidulen immer bie befle bleibe: fo toment es wor affen Dineen auf Die große Runft un. Bragen auch Untwerten fie ein gehöriges Berbeltnif m feben . So bas nicht in ben Rosden fagt Alles ; in ben Antworten aber nar Beniges, aber fo gut wie gar nichts enthalten ift. Die langen Bragen und Burgen Antworten leiten Die Rinder au einem Dechanismunt: abes nicht jum Dachbenten. Sene find ihnen ju unbequem. mm fie gebbeig au bebergigen, und fle ellen batibet bin, um - mur mis ben Lucien Antworten ben bet Danb gu lenn; die fie mechanisch memoriren. Sind aber bie Antworten fo mit bem - Rragen verwebt, bof man, fie chne biefe nicht verfieben Bann, ober find Rragen und Antworten fo gefiellt, baf man Bende umfebren tann ! fo mitb ein aebantenfofet Dhumericen Daburd verbindert. Es ließ fich ichon ermarten, bag biofe Sunft, ble feine Riefulgtelt ift, bem Berf. nicht nietch bepm erften Beefud telfneen matte, und Rec. emofichlt fom får bas fleinere Reifelonsbuch ben Demmerichen Canbestbrechise mus vom Generalfunetintenbenten Gdziectel, woels bie arbie. te Sougfalt in biefet Binficht angewendt ift, und bie diete hannt große Bortage por pfelen anbern Lanbes. Ratechiemen 3. B. bem Dannbverfchen, u. f. w. bat. Gin anberer Onnit. toorin Rec. verftbieben von bem Berf. bentt, 42 bet, ball er fich für Erfofal : und Canbichufen in weie in Die Bufften Theploale und Rosmologie einestaffenere baben fcheint. 4. Derednungen und Bergleidungen Gen Dimmeleterper fdeinen ther bon Sorisont ber Schulingens auf bem Lande su feva, und gebaren in ftrengerm Sinnt wicht einmal aur Sieligion. : Rår

Rue blefe teldt bie Aufmertfamtelt auf bas Gange und befonberd auf Die Zwedmaffigfeit in ber Darue bin, um m bem Colug an gelangen , bag blefes 2iles bas Bert eines vernanfelgen und wellen Urbebere feun muffe. Gelbft ber tabufe Zweffler in ber Religion tann bie Zwedmaßigfeit in Der Matur, Die offenbar vorbanden ift, vernanftiger Beile von teinem Dechanismus ber Batur ableiten, wenn er nicht feine Bernunft verfaunnen will. Alfo muß befonbere bie Tefeologie in der Marur fur Die Religion urgirt werben. und nicht fo febr bie Rosmologie, u. f. w. Rreplich menn ble. fee Bud nur fur Bebrer bestimmt wird : fo tonnen biefe basjenige weglaffen, was fie bem Raffungevermogen ibret Couler für nicht angemeffen balten. Es Bedarf alebann ble Bemerfung bes Bec. nut eine Bebergigung für bas fich nete Religionebuch. Enblid bat fic ber Berf. unftreitte su weit über bie Befdicte bes 2. E. verbreitet. Bas Rann es ben Rinbern fur bie Religion nugen bie Geneglogien ber Bacher Dofie mit ben blofen Ramen 1. B. Geth, Renan u. f. w. ju miffen, ba biefe Genealogien nur fur bie Sebtaer intereffant find, benen jum Beffen fie and nur geneben mutben? Ueberhaupt batte bie Befchichte bes 2. 2. fo tura als moglich bargeftellt werben muffen, nach isten rei Ligiofen Sauptpuntten, und zwar nicht sowohl in Rtagen und Antworten, als vielmehr im pragmatifc religiffer Rufammenbange, bloß jum Lefen, moben fich ber Lebrer immet noch nebenber einige Anmerfungen und Rragen erlaus ben fann. - Ueber Die Eintheilung bes Bangen nach ben Beboren mit ben Unterabtbeilungen nach ben Slaubensarti feln will Rec. nicht mit bem Berf. rechten, well et in biefet Dinfict burd bie Gewobnbeit befdrantt fepn fonnte. Das gegen will Rec. lieber jum Solug eine Probe aus bem vott llegenden Bande gur Empfehlung beffelben ausbeben. "Seiligkeit Gottes. 234. Da Gottes Gebanten »booft weife und gut, und feine Abfichten immer bie beften »find: fo fann er nur allein bas mollen und lieben, mas precht und gut ift, und fann nie wollen und fieben, mas wunrecht und bofe ift; fondern et verabidenet und haffet bas »Bole. Bie murbeft bu diefe Sigenichaft Gottes noch auf. "bers nennen? - Die Belligtelt. Sher Batte noch voll wher Antwort ber Schluß, bağ Gott alfo beilig fen . vot san geben muffen; benn mober foll bas Rind fonft von felbft rauf den Damen Beiligfeit tommen?] 235. Bas fagen , note

Größ, katechet. Religionslehrbuch ic., v. Marr. ags

»mir benn mit Decht von Gott, was er auch fes? - biche »beilig. Beffer mare biefer Begriff woren gegangen, und whann die Eigenschaft Bottes in Abstratto nachgefolgt.] 236. Bas beift alfo Gott ift beilig? - Er will und mliebet bas Gute; er verabicheuet und baffet bas Bofe. Dber "Spit bat fein größtes Bobigefallen en allem , mas recht mund aut ift; er bat fein größtes Diffallen an allem , was munreche und bofe:ift. Galem. 11, 20. Gott bat ein Granwel an bett verfehrten (bofen) Bergen, und Bobigefallen wan ben Rrommen. Bergl. Df. 5, 4. 5. 837. Dob ble Gigenicalt Sottes: Sott ift beilig, [beffer bie Dele »ligteit Gottes] er bat Bobigefallen an bem Suten unb Diffffallen an bem Bofen, allezeit bewegen? - Allezeit wand Bute gu wollen nab ju thun, und bas Bofe affegelt gu wbergbicheuen und gu meiben. Gott forict 1. Dete. 1,- 16. Bor folle beilig fepn, benn 3ch (euer Gote) bin beilig, Dergi, Datth. 5, 48." Ran fleht bieraus, bag ber Bit. Den leichten, bentichen und popularen Con wohl zu treffen meif. Mach bat er bie biblifchen Beweisftellen febr richtig angeführt. Berm Dofes, weraus bie Birter 1. Detr. 1. 36. Renommen find, geben fle noch micht auf Die mornifice Deiffetelt Gottes; fonbern auf bie auffere Beilieteit mber Beibe : ibt follt mir geweihet, mein geweihetes Bott fean. wie ich ener geweiheter Gonggott bin ! Affein Detrus ver-Rebt fie allerdings von ber moralifden Delligfeit Gorece. Daber durfte nur bie Stelle bes Detrus angeführt werben. and nicht bie bes Mofes. - Rec. municht von Dergen. bal fich ber Berf. biefem Sach noch weiter mit bem angefangenen Elfer wiemen moge, wovon man fic bie beften Bracte far Die Ratholifde Jugend verfprechen tann.

K

# Arznengelabrheit.

Tabulae anatomicae, quas ad illustrandam corporis humani fabricam collegir et curavit. Fast. Christ. Loder — Vinar. Sumt. bibliopolii vulgo industrie-Comptoir dicti. in Fol. mai.

- z) Fafc. IV. Splanchnologiae Sect. IV. Tab LXXIV. LXXX. Explication a pag. 55 - 74. 3 Mg. 12 3g.
- Tab. CXIX CXXV. Explicat. a pag. 113—138. 3 M2 18-W.
- 3) Fasc. V. Angiolog. Sect. II. Venae. Pare II.
  Tab. CXXVI CXXXII. Explicat. a pag. 139162. 452.
- 4) Fafe. VI. Neurologiae Sect. II. Para III. Tab.
  CLXXVII CLXXXII. Explic. a pag. 143—
  168. 3 MR. 48 M.
- 5 Index totius operis, plag. 15. 1 Mg.

Dar. Tabel XXIV. Die Meren überbaupt mit ben Rebent mierens bie touere Beruffur Der Bieren, ihre Bargen , Blut and Daengefage, Befebenteite, Beden, Anfang ber Darre feiter; Beile wach einenen Beitenungen; weils nach Schumit lanetr. IT: LXXV. Die mannl. und welbt. Sarnbiafen und Barneibren, bie Droftatu aus mannf: Muthe, nach Santorfof Rappo and wenen guten Mauren. T. LXXVI. Die Man tole vos Dammes und bet Barnyblite, mit ben Blitgefce Ben . Mieren und aniferenden Thellen, bie Baruftpur bes Ment, nan Camper, Sancorin, Rederer. T.LXXVIII Der bebeufut :und feine Schelbewand, Dir Schelbenfaute Det Saamenfrange und Doben, bie Doben leibft, ihre Dant, infletren Dinte und Ganmengefaße; fore Saamenrabren, Die Gaamentanale unb Regel ber Debenhoben , Die gangen Rebenhobete; Die ausführenben Saamengange mit ben Saas memblachen, nad Znylch; Albin, Saller, de Braaf. und eigenen Abbilonngen. T. LXXVIII. Enge Der Doben Benn Rotes, dad Saneprin, Wrisberg, Gunter, T. LXXIX. Wentreefdelbe inft bem Utrent, Leomveten und Corte ftode, bie fogern Schaamtheile bis gum Symen , bie funere Beite bes Bebatmutterbaifes, und ber Gebarmutterfcielor, Enerflotte im Bangen und butdiduitten, nad Colbgeg, Ballet , Mobeter und ein paar neuen Beldnungen. T. LXXX. Die dufern Gefdlededefelle im lungfeaul Buftanbe mit

ben benachbarten Muskeln und dem unversehren Somen, dieseiben Theile eines ausgerragenen weiblichen Focus, der jungfeduische Utepus, die mie Queckfliber selkeite Belber bruft, die Bruftwarje, nach Santorin, Colberg, Albin, Roderer, Wagler, Bolpin.

Br. a. Tab. CXIX — CXXI. Oberflächliche und tiefere Benen des Kopfes und Halfes, Benen des hine, Butbes hatrer und Benen der feiten hirnhaut, nach Oicq d'Azyr und Walter. CXXI. Benen des Auges, nach Walter: Benen an dem Halfe, der Bruft und dem Unrecteibe, die ju den hobivenen gehoren, die Appas besonders, nach neuen Beichnungen. CXXII. Gettus Benen. CXXIV. Magenund Mehvenen, Beitenvenen, Benen und Arterien des Blindbarms und Wurmfortsatzes. CXXV. Benen des Bilindbarms und Wurmfortsatzes. CXXV. Benen des mannlichen und weiblichen Becken, nach eigenen Zeichnungen. Benen des Uterus; nach Walter.

Mr. 3. Tab. CXXVI. Die innern Bruft. Oberbauch und augern Bauchvenen, Benenden feften Stenhaut, mo fie das Muchinmart bebest, Benen bes hinterfeite des Ruckens marts. CXXVII-CXXVIII. Oberflächliche und tiefere Bes nem des Beins, Fufractens und der Fafloble. CXXIX—CXXX. Die oberflächlichen und tiefern Benen der Jand, des Bonder und Oberarms, auch des Schulterblatts die in die Schlässeliebeinvene. Endlich geben T.CXXXI u. CXXXII eine Iteherficht der Berbindung allen Benen. Die Ibbildung gen sind men, zum Theil eines fiell und nicht gang tabelos; aber boch im Gangen sehr instruktiv. Bur die hie und da erscheinenden Uererlen find roth gemalt, die Benen selbst weiß gesaffen.

Mr. 4. T. CLXXVII. Armnervengestecht. CLXXVIII. CLXXX. Oberstächiche und liefere Ammerven, neu abgebildet. CLXXXI. Netven, Rervengestichte. Netvenknoten i. bgl. heredire, und proparier, nach Keil, Scarpa, Mons vo. CLXXII. Netven der obern und untern Seite des Gergens, nach Scarpa. Embryonen und Kinderherzen, nach Saller.

Dr. 5. Außer Eltel, Debifation und Barrebe, enthalt bieß Beft einen Confpectus Tabulerum und ein ausschriftes Regifter, woraus man feben kann, bag nichts Weiente liches, mas man bier fuchen mochte, übergangen ift.

27. 3. D. D. XCV, 3. 2. St. Va Seft.

Die Aupfertafeln des gangen Betts find 182, mit 1431 figuren, worunter 309 neue vortommen. Daß nicht alle gieich gut gerathen find, und manche, den antanglich vielleicht zu hoch gespannten Erwartungen nicht entsprochen haben, ist wohl ben dieser Anzahl nicht sehr zu wundern? Uber der billige Beuetheiler wird dennach bem Werte im Gangen seine Vortreffischkeit und große Nubbarteit gewiß nicht absprechen tonnen, und mit dem Necensenten fich über die Vollendung bestielten freuen!

Dr. Aug. Schaarschmidt's Anatomische Tabellen. Von Hartenkeil und Sommerring mit Zusäsen vermehrte und mit Registern versehene neue Auflage. Zweb Bande. Frankfurt a. M., ben Eflinger. 1803. 2 Alphab. gr. 8. 2 Mg. & R.

Dad Sartenkeil bat nun auch Sommerring Band ansgelegt, um biejen, icon ein halbes Jahrhundett hindurch beliebten, anntomischen Tabellen ihren Werth ferner zu ershalten. Er har nicht nur den Vortrag noch wehr, gereinigt; sondern auch die weitern nothigen Verbefferungen, Berichtigungen und Zusche hinzu gethan. Es ift nun wohl an diesem Buche Alles, was nur, ohne ihm doch fein erftes Seswand völlig auszuziehen, möglich war, gescheben, um ihm dadurch den jedigen Leiten angemessen Brauchbarkeit zu geben?

Ph.

Jesse Foot's Esq. praktische Falle vom Nugen der Einsprisungen in den Krankheiten der Harnblase, und von der natürlichen Phymosis, als Ursache derselben; nebst einer neuen Methode sie zu heilen. In tenni labor. Virg. Nach der zweyten Ausgabe aus dem Engl. überset, von Dr. A. H. Melneke. Mit einem Kupfer. Berlin, ben Nice-lai. 1804. 115 S. fl. S. 12 28.

Die angeführten praktischen Jake von Urimverhaltungen, find melitens nur faktisch, und feiten mit Bemerkungen über das Warum? hingestellt. Man erfahrt daraus, daß des Werf. mit Einsprigungen von Malvenaufguß oder warmen Waster maiche Kraute an Urinverhaltungen hellte, und darf fich daden dentem, daß diese Dellart in solden Fällen nählich sep, wo eine krampsbaste Zusammenziehung den Blasenhals und die Darüblase verengerte. Ben gehlern der Nieren konne ta sie freylich nicht heisen. Zulest folgen Geschichten, die beweisen, daß eine Phymosis durch die bemerkte Berhaltung den Urins, Krantheiten der Meeren und der Darmblase verursachen könne. Die empschinen Bongins aus Darmsfaiten versertigt, sind in Deutschland siehe bekannt. Die Lieberschung ist im Sanzen ziemlich fließend; aber von Provonstallismen und barten Konstruktionen nicht ganz step.

Ba.

Allgemeine Encyclopaedie für praktische Aerzte und Wundärzte. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Georg Wilh. Consbruch, kön. Preuss. Hofrathe und prakt. Aczte in Bielefeld etc., und Dr. Joh. Christoph Ebernier, prakt. Arzte und Wundarzte in Rheda etc. Vierter Theil.

#### Dber :

Taschenbuch der Arzneymittellehre für prakt. Aerzte und Wundärzte. Von G. W. Consbruth etc. Leipzig, bey Barth. 1804. 391 S. 8. 1992.

Mit eben dem Fleiße und ber Unparteplichkeit gegen Spesiemindt, als die Berf. Die schon angezeigten Thelle ibret wortrefflichen Epopolophole ausgearbeitet haben, ift auch dies ser vorliegende abgefaßt, worln das Wiffenswürdige, durch die Erfahrung Bestätigte, von den Arzuepmitteln, ibben Eigen chaften, Beftandtheilen, Wirfungen, Benugungen, Gaben, Wichungen und Proparaten kurz und fastic pres getragen ift, daß er die erfte Stelle unter den neuesten Lebts, buchern über diesen Gegenstand sicher behaupten kann. Die

Argneymittel feibft werden nach alphabetifder Orbnung auf, geführt, welches febr ju loben ift.

Pk.

Der Kaffee in seinen Wirkungen, nach eigenen Beobachrungen, von Samuel Hahnemann. Leipzig, ben Steinacker. 1803. 56 &. 8.

Derr D. fabet fort, gleich einem zwenten Palaphatus, de lerlen incredibilia ju Cage ju forbern. Denn nochbem et erft Bunderbinge von einem neuentbedten Salte angegeben. unglaubliche Dinge von Bellabonna - Atomen erzählt und mit ber großten Dreiftigfeit ju vertheidigen gefucht bat, ertiart er test ben Raffee, ein freplich entbebrliches, aber von gan gen, großen Rationen, Denfchenalter binburch , obne beute lich fic ergebenden Dachtbeil genoffenes Ermunterungs und Stattungsmittel, gegabeju für Bift. Er mill bich aus eigenen Besbachtungen toun; aber nirgende findet man Beobachtungen; sondern unt die kurz bingeworfenen Ertie rungen : untruglide Besbachtungen baben mid bievon aberzeugt, ich babe biefen Buffand ein paarmai beobachtet. u. Solche Beobacheungen find freblich eigen genug! Dr. S. geht von bem an fich wahren Sage aus, bag bet Denfc, um in leben, blog nabrhafter, Leinesweges aber rettenber , argneplicher Subftangen bebilrfe. Er felbit balt pon ben Bulaten, bie ben Gefchmack telgen Calfo reizenbe; find bas andere, als bie vuigen Subftangen 3) Gali, 300 der und Effig erlaubt. Alles anbere , Bein , Branntmein, Opium, (Squl unter Propheten, ba wir teine Tuiten finb!) Zabact, Thee, Raffee fey bedentiich; und bie bedenflichen Bufalle, welche baburch erregt werden, fucht Sr. S. miglichft grell ju fcilbern; fogar elgenthumliche Rrantbeltsate ten, wolche unfere Rofologien, nach S. 37 noch nicht tennen, aufzuführen; Onanie, Anodenfraß und weiß Gott mas Ale. les, bavon berguleiten, fa, the Birtung biefes Giftes burd bie Gillende Datter auf ben Gangling auszuhehnen. bief Alles mabr mate: fo batte Dr. D. bas vollfommenft Recht, in bochfter Emphafe, B. 46: auszurufen : DBle burde bringend .muß bie Schablichteit blefes argneplicen Teants fern. baß fogar ber Gangtiag bavon leiben umg. 🗕 🐼(ti. lob.

Der Raffer in fein. Wirkung. 2c., b. Sahnemann. 301

lob. fo arg ift es nicht! Die phofilde und moralide Comate de unferer Beltgenoffen und Landleute, welche Dr. S. vom Raffee berleitet, grunbet fich noch in andern Dingen, und ber Beib bes Lages giebt ben beutlichften Beweis. bal bie Bunber helbenmäßiger Tugenden. 6.25 nicht burds Rafe feetrinten aufammengefdrumpft finb. Aber felbit ber Betf. mimmt es im Grunde fo bofe nicht, und fpricht über jene-Ercenteleithten felbit bas Urtheil, wenn er fagt: "Die aramenliden Gubftapien, welche bie verfeineree, genufluchtige Belt ju Didieartitein ertobr (und worunter namentlich ber Raffee anfgeführt wirb,) haben bie feltne Gigenichaft, ben maffigem Bortgebrauche, in ihrer Borwirtung eine Art von tonfilider Erbbbung bes gewohnliden Gelunbbeiteguffenbes. ein funftlich erbohtes Leben, und faft blog angenehme Befüh. le fu erzeugen; indeg ble widrigen Meußerungen, ble ibre Madmirfung bervoraubringen geeignet ift, folange ber Denich nach glemlich gefund ift, und eine in anbern Rudfichten gefunde und naturgemäße Lebensart führt, einige Beit hindutt won geringer Bedeutung bleiben. « Go bat & alfo mit bet Bor und Rachwirtung nicht viel ju bedeuten. und bas if auch bas Babre, Unfere Rorper , belfit es &. 28 , find fo portrefflich eingerichtet, baß, wenn wir nur im Uebrigen eine naturgemaffe Lebensart fibren, einige nicht allaugroße Rebier in unfret Diat ziemlich unfcablich werben. Satte Dr. D. Diefes gield bey ber erften Beile feiner Brofdure gebacht: fo ware fie nicht gebrudt worben.

Magazin zur Vervollkommnung der Medicin, van Dr. Andr. Roschlaub. Athten Bandes Erfies Stück.

Auch unter bem Eitel:

Magazin für Physiologie und Medicin. Frankfurt a. M. 1803. 158 G. 8.

Die Benfügung des lettern amenten Eltele, bat ben bem Rec. eben fo viele Bermunberung, als, wenn er es fagen barf, Burcht rege gemacht. Bermunderung beshalb, well es fcheint, als ab Sr. R. nunmehr bie Debicia, ihre phys fologifde Seite allein ausgenommen, får fo vervolltommnet baite.

balte, baf fle feinet Bervallfommrung mehr beburfte : Aurat Deshalb, well bet Rec. nun eine Rolgenreibe von Debutthomen aus ber Matuupbilolopbie jur Durchficht betommen wirb, benen Dr. R. fowerlich mehr Babrbeit und Intereffe wieb geben tonnen, als bisber von Schelling, Bilian, Borres tt. a. gefdeben ift. Babet Dr. R. nun vollends fort, wie er Bisber gethen bat, und wie er auch in biefem Stude wieber beginnt, fo meltfauftig und unatigenehm ju polemiffren : thef. te bien Daggrin, welches Ric. bey feiner erften Erfcheinung mit vieler Theilnabme empfing, feicht eine febr abficgenbe Lettare far ibn werben. - Der Inhalt bieles Ornick bes ftebt in Kolgendem: 1) Kritische Blicke auf meine bisherigen Werke, b. b. Schriften. Co verfchieben biefe Blide pon benen anberer Rritifer find: fo enthalten fie bod auch unlaugbar mande mabre und gute Auficht. Der Berf. ere Lennt, Daß bep allen feinen Bemilbungen bennoch Bieles ju ibun ubria fep; er geftebt, bag er fich in vielen Studen ges fert babe, bag er eben besbalb auch mehrere feiner Behauns tungen reformirt babe; er fagt fremmutbig beraus: baf bie Beiltunde teinesmeges jur Maturphilosophie gebore, ober als Eins mit berfeiben bearbeitet werden muffe, Dit ber Ere tenntnif bes Abiointer. Univerfums und aller Dinge in fom. und allen baraus bervorgebenben Ronftruftionen fen noch telnesweges Bellfunde gegeben. Dun gebt Dr. R. ju Bilians Lebren über , und feigt , wie wenig fie an fich tichtig, wie wenig übereinftimmend fie mit ber Baturphilosophie, und wie torrupt bie Auszuge aus Re. Schriften, bie Sr. R. in feiner Differenz etc. gegeben, fepen. Da wir biefes Rame fice foon, nad unferem eigenen Erfund, mie anbern Bore ten (17. 3. D. Bibl. 90. B.) gefagt baben: fo tonnen wir Drn. Re. weitlauftige Bemeisführung übergeben. . s) Einiges über den Werth der neuesten Schriften des Hrn. D. Dicht genug, baf Gr. R. fic 143 Geiten binburd Kilian. mit Den. R. in Parallele geftellt bat, fingt et noch, ale Anbang , biefe turge Rritit ber neueften Kilianorum ben, beren Refultat ift : bag or. R. feine einzige phyfiologifche Ibee von Bichtigfeit und nicht einmal eine grundliche Renninif bes neueften', von Schelling geliefetten Softems ber Bbilofopbie Beffet; fonbern bag fein Entwurf etc. ein Bren aus alletlen beterogenen, folecht verlochten Ingreblengen for. 3) Einige Worte über Hin. Loder's anatomiche Zafeln, als Borlaufer einer einftigen betaillitten Recenfion berfetten. Bilde nom

vom Berausgeber; boch will diefer einst die Gelegenheit ers
greifen, zu beweifen, bas or. Lober gar teinen Begriff von
der wahren Aufgabe der Anatomie habe. (Der Mec. wels
der nichts weniger, als mit den. L. zuflieden zu fenn Utsade bat, balt toch diese Behauptung des Derausgebers für eie ne Aenferung, welche schlechterdings zu harr ist. Dr. L. ist ein Mann von-großem Talent, von weitläuftigen Anntnise fen und außerordentlicher Thatigkeit, daben ein guter Schrifte feller und ganz vortrefflicher, ja wir machten sagen: einziger Docent in seiner Art. Und ein solcher Mann, der ben 30 Jahre Anatomie geubt und gelehrt hat, sollte sich noch tein nen Begriff van der wahren Ausgabe der Anatomie zu ers werben gesucht haben?)

Erinnerungen an Schwangere, Gebärende, Wochnerinnen und Hebammen, von F. R. Fiedler, Ch. D. erstem Oberwundarzte und Geburtshelfer des Kranken- und Gebärhauses zu Prag. Prag, ben Widmann. 1804. 112 S. 8. 8 R.

Dieje Schrift ift eine populare Aumeisung zu einem vernunf. tigen Berbalten ber Odmangern, Gebarenben und Dochnes rinnen; junachft gegen betrichende Borurthelle und Britbus met ber meiften Debammen gerichtet. Der Beif. empfiehlt für Schwangere eine ftrenge Dlat, marme Befleibung, folde liche Bewegung, Bermelbung ber mobernen, rafenden: Zans Be, bes betärifden Reitens, bes Bepichiafs, bes unnothigen Aberlaffens, ber Abführungen, Ginreibungen, falten Rufe baber, fcmerer Arbeiten u. bgl. Bu ftrenge ift mobil ber Berf., wenn er ben Sebammen unterfagt, fo unichnibige Mittel, wie (8. 27) Grasmurgelt:ant mit Meerzwiebelfaft, Erante von Gugbols, Johannisbeeren und Giblidmurgel gu empfehlen. Bur Unterftubung feiner gefagten Babrbeiten. nimmt ber Berf. ein wenig brolligt ben liebevollen Bemail, Die Denichhelt, bie erhabene Befetgebung, und felbft bie allgutige Datur ju Bulle. Im gwepten Abichnitt fericht er won üblen Dewohnheiten fodhrens ber Beburt, j. B. von bem allju bftern Untersuchen ber Bebammen, bem fruben Maftrengen gut Geburt, wo bod Rec. nicht burchaus gleis i de Meinung mit bem Berf. von ben Geburteftublen bat.

Chen fo finden wir , bağ er in Abfict auf bas Unterbinben ber Rabelichnur ju weit gebr. Einen eigenen, aber fcobble den Baba, ble Dachgeburt betauszutreiben, fernt man barin tennent, daß bie Grbacetinuen in bie boble Dand, wie im eine Erompete blalen. Daglich ift ber Sebrand, Mutter und Rind mit ber warmen, blutigen Dachgeburt im Befichte fahaumafden. Der britte Abfchnitt bandelt von Baruribel ten im Rindbette. Buch blet tommen plete, recht gut gemeinte und animblide Rathidlage jum Borfdeing Die wie lebod nicht im Gingelnen verfolgen wollen. Den Schink made eine Empfehinna ber Rubpodenimpfung. wird aber ber Berf. wieber ein menig fonderbar, wenn er pon Marrufchea und feiner Schrift gegen Die Rubpeden, fagt; fein Breund, Dr. Dt., fen ihm verehrungemuebig ges mefen, und wenn Etwas biefe Berebrung und cie unter if nen beftebenbe Kreundichaft nach vermebren tounte : fo fen es Diefe Schrift gewesen. Bec. geftebe, baf er biefe Zeuserung nicht techt bu faffen vermag! Der Bortrag bes Berf. tonnte abeihaupt beffer fenn , ale er burch bas gante Bertden ift. Es icheint, Dr. &. habe noch nicht viel fcbriftliche Musatheis tungen gemacht. Die Sachen find übrigene gut, und Det Berf. verbiegt, wenigstens für fein Bobimeinen, einigen Dant.

Unnalen ber Entbindungs Lehranstalt auf der Universität zu Göttingen, w. J. 1800. Mehst einer Unzeige und Beurtheilung neuer Schriften sur Gedureshelfer, von D. Friedr. Benj. Offander. Zwenten Landes Zweytes Stuck. Mit einem Kupfer. Göttingen, ben Dietrich. 1804.

Mit gebilerem Bergnügen, ale mehrere ber vorigen Safe te, zeigen wir diese gegenwartige Sind an, weiches armer an Hoppibesen und undlaublichen Geschichten; aber bennech nicht arm an intressanten Nachrichten für den Gebnirebeiser, ift. hr. D. erzählt in bemselben treu und wahr die Ereigniffe seiner Anftalt; er achtet auf die Natur, und biblingt sie nur feleen, sich ber Lunft zu unterwerfen; er kennt aber auch die Ochväche der Natur zu gut, als

#### Dfiander's Annalen ber Enthind. Lehranstalt ic. 305

baf er es pir auf einen ungewiffen und gewagten Rampf bar Rrafte berfelben gegen bie Rrafte ber Runft follte laffen an-Lommen. Daber lefen wir in biefem Defre nicht fo aft mehr. wie fonft. von regelwiorigen Einftifden Entbinbungen, von gemaltfam erimungenen Rangengeburten, wo Benbungen batten follen gemacht werben, vom Burudarbeiten bes pate liegenben Ropfes jur Benbung . wom Odvelen unentbunbemer Rinder u. dgl./ wodu: b' fic ben Berf. in den Ruf eis nes unjuverlaffigen Sa fun lers nob allin tonftlichen, une tanftierifden Beburesbegiere gefebe bit. Dabet finden wie aber auch nicht bas tabelbafte Diniemern mancher anbrer Beburtsbelfer auf die beidrantten, weminftens nicht ju bereche menben Rrafte ber Datur. Dur eine Gefchichte formmt 8. 279 vor, welche mehrern getabeltem ber votigen Stude Shuffed febt : Der Ropf lag fowerest binter ber Blafe. mit bem Sinterhounte nad bem Odoofbein gerichtet. er nicht rudte, die Gebarende Aber Gehmergen im Muttere grunde und neben tem & doofe flegte, fich erbrad : is forente te Dr. D. bie Baget, und bater wegen feiner Gennergen eitte Umfdiffigung ber Dabelichnur vermuthete: fo ging er iber bas in ber obern Bedenaffnung Cidmer porliegende) Sinters baupt, fühlte auch ba bie Dabelfdmur um ben Sals gefchlune aen, machte fie locker, jog ben Ropf vor, und ftreffte bie Mabelichnur fo meit, baf fe uber ben Wichel gleng, und bas Rind gleichfam mit bem Ropf auf der Schlinge ber Da. belichnur aufftand. Das Rind fcbrie mabrend Die Schula tern bervorgezogen mutben. Der Berf, entichnibigt obeb Test biefe Gefdicher, Die ibm folglich felbit unglanblich vore fommt in ben Boten ausethander. Sapienti fat! Det Gebarten felbft maren in Diefem Bierteljabre 18, 15 manne fiche, 3 meibliche; 8 murben burch bie Datur. 9 burd bie Bange, i burch bie Wendung vollfibrt. Ueberbaupt mure ben 88 Derfonten aufgenommen . 44 wurden tunftilch ente bunden, 7 mit ben Rufen und 37 mit bem Ropfe voran. Bon ben Mitteern nabm feine Schaben, feine fart ; in 35 Monoten farb von 260 Edwangern feine. (Ein febr ebe rempoltes Beuanif fur Dr. D. gute Bebanblung!) Blad felle ber Berf. Beobachturgen an über ben Einfluß ber Beit ben Schmangerung ouf ben Befdlechteunterfdied ber Rrucht. und giebr an , daß Semdagerungen ben abnehmenbem Done be, und amifden bem britten und ambiften Cage nach beit Menftracton weibliche Rinter ; ben innehmendem Monde,

mid nach bem erften bis britten, ober nach bem misfim Zage ber bagemefenen Reinigung, mannliche Rinder bemitte Ben Dabden befinden find auch bie Schwangern frere recht wohl. (Das Ungulangliche biefer Angabe fpringt ins Muge. Bie viele Begbachtungen gehoren baju / bis fie als Babebeit angenommen werben fann! Dr. D. felbft führt einen Rall vom Gegentheile. G. 298 an, und macht fic einen Ginmurf non ber 3millingegeburt . 275 mit vetfolebenem Befdlechte. Er widerlegt auch ble Birtannere fce Bebauptung, bag bas Blut ber Benen ber neugebornen Rinbern, verfchieben von bem Blute ber Arterien fen. Bin wenigftens 50 Berbachtungen, 6. 245 babe er nicht ein einzigesmal biefe Berichlebenbeit bes Blutes gefeben. mer babe fich bas Blut, venojes fomobl als arterielles, pute surfarbig | talb violet, bald mehr braunito gezeigt. 258 bulferen Die Dabelabern noch einfae Minuten, nadbem bie Mabelichnur jerichnitten mar. Die Anzeigen neuer Schriften find atoftentbeile polemifc. erfilich argen D. Schlegels in Merfeburg Differtation, in welcher einige trefge Angaben vom Sottinger Accouchirhaufe ac. beffindlich find; bann und febr ernftlich gegen Frorieps Sandbuch ber Beburtebalfe und beffelben, Spferaplafmen und Delvfarien. Die Erfindung bepder letten Stude eignet fic Dr. D. ju, und fest ber Bon, Frotiep und Loder Benehmen in ein febr ungunftiges Licht. Befondere tabelt er Die Runftwerte noch in Sinfict ber Mebnlichkeit und bee Stoffe. Dun bricht Br. O. eine Lange mit dem Prof. Wachler in Marburg, welcher eine alljupatrlotifche, aber nicht porteplofe Bergleichung ber Marburger mit ben Bettinger Gebaron. falten jog. Dr. O's. Bitermillen ober Difftrauen gegen ben trefflichen Stein gelat fich auch bier mieter! Endlich werthelbigt ber Bf. feine Ansbehunngewerfzeuge gegen ben Zadel aller Recenfenten. Bir, für unfer Theil, find ungeachtet ber 13 namentlich fpecificirten Boringe blefes Inftruments, bennoch nicht von ber Brauchbarfteit ober ter Mothwendige Reit beffelben überzeugt. Roch nehmen wir bie merfmitbige Motil auf, bag, ba bie Bebornen in ollen Dreuftiden Staaten Die Beftorbenen abertrafen, nur offeln in Quebline burg, mo bod bie Denfchen gleichfam an ber Quelle bet Lebensverlangerung und ber Befundheitetrante bes Wift. Lebnhards fagen, 74 Menfchen mehr geftorben, als gebot ren worden feben. (Ereplich ift ber arme Lebnbard bieran nicht

nicht gang allein Schuld, Da fein Trant nur fartilabigen Schwangern bienen foll, und berfelbe alfo nur einen be- fcrantten Einfluß auf die Mortalität haben famm. Indeffen ift biefer Zufall boch fonderbar und mertwarbig!

Sandbuch fur Mutter zur zweckmäßigen Behandlung ber Kinder in den ersten lebensjahren, von D. J. A. Schmidtmuller. Furth. 1804. 1 Mg. 8 22. geh.

Ift nichts als ein neuer Litel für ben ältern; Taschenbuch der physischen Erziehung der Kinder, woron die Anzeige im 76. Sd. 1. St. S. 78. der N. A. D. Bibl. befinde lich ift.

Bentrage zur praktischen Arznepkunde, von D. Joh. Ge. Friedr. Henning, Hofrath und Hofmedikus zu Zerbft. Zwenter Band. Mit fünf Kupfern. Gotha, ben Ettinger. 1804. 257 Seit. 8. 1 M.

Den erften Band blefer Bentrage haben wir im 2. St. bes 84. Bos. Der Dr. A. D. Bibl. angezeigt. Bir fonnten feiber bemfelben unfern Bepfall nur befchrantt und getheilt geben. Der Berf. felbft hat auch, wie wir aus ber Borrede biefes Banbes erfeben, unfern Tabel gegrundet gefunden, und fic wirtlich jest mehr Dabe gegeben, um torrett und pracis an fcbreiben, als im erften Banbe. Inbeffen fehlt immer noch viel, um ben Berf. jum Range eines vorzüglichen Schriftftellers ju erheben. Denn nicht genug, bag ihm noch immer mande formelle Eigenschaften bagu abgeben, fo mans gelt ihm auch banptfachlich eine gute, fofte Theorie; welche allein eine frepe Umficht auf bem Belde bes mebicinifchen Biffens, Beftimmthelt und Sicherheit im Urtheile aber reis ne und angewandte Gegenftande ber Debicin giebt. Die Schrift bes Berf. bat alfo nur einen empirifden, teinesmes ges einen felentififden Berth. und von Diefem Gefichtepunt. te aus wollen wir fie beurthellen. Sie beginnt mit einer Ueberficht bes Sabres 1802. Der Genlus ber Krantheiten

man in bemfelben eheumatifd enervos. Der Scharlad weurfachte bengeinem Rianten eine fo beftige Entzundung ber Aneiberiden Dembran, daß diefelbe gleich einem Dolpnen aum linten Dafenloch beraustrat, und fich in Rorm eines Abferffes offnete. Gin Rnabe litt feft einem bulben Sabre an einer Raries ber rechten Suffiches nachbem in Beit von 4 Boden 160 Spulmurmer abgeganden waben i bellte bie .. Ein anderer fiel (epileptijd?) mit einem Stret au Boben, war fprachlos, gelahmt und gleichlam verfiande Mach Abgang' einiger 20 Opulrefterter fand lich Oprade, Bewegung und Berftotid wfeber effi. Sautwaffeffüchtige, welche ber Werfir bonnals fab. fullte et burd einige ftaifere Durgir. und Bredmiffel, etwas Rarte foweiftreibenbe, und am Ente fidetenbe Mittel. Beiben rinde und Ringerbut; ber. Bon blefem lebretn , bem Bing. gerbut, Digitalis purp. fuhre ber Berf. Aberbaupt viel Om In allen Arten von Bafferfricht, ben Scirrben. ted all. Beropheln und Rledsen ift er gladtich mit biefem Mittel atmefen. Im liebften giebt er ble gelftige Einfeur Doer verbins det murahafte Stoffe mit demfelben. (Der Rec. bat nie piefen Ruben von bem Singerbut in Bubffans gefeben; lebt bet et angefongen, eine fluchtige Einfene, nach Urt bet Effentia valerianae Lentini bavon gu-brauchen.) fie Berr B. ben ber Bafferhicht gub, fo oft (?) fab et berd ben Stuhl ein Befen nigeben sons ben Rampfillen Infartten pollfommen glich. Dergleichen Erfcheinungen fab er auch ben ferophulofen Reanten: Be velalofer ber Rrante. Defto beffer wirft bas Dittele Der einigen Sichtfranten beobachtete ber Beif. gund eigne fiedlichte, rothblaue Mus. folige. Dom Dredweinftein in Geholften Gaben, macht ber Berf. aud viel Rubmons: (ber Rec. tann bieraus eben fo menig machen.) bauptfachild in fcropbuiblen ober wie ber Beif. Tagt, Arumolen Bufaften. G. 5.4 werben bret Raffe von Dueurie angogeben, welche tobtlich abliefen. eripecten Aufmertfamfeit.) . 6. 82 ein Rind fturate ble Ereppe Dinunter, und befam barauf eine Gefdmulft ber Rieren, welche aber 4 Df. mog, in ihrer funern Subfani jandige und eitericht, bin und wieder fnorpelicht und felte rbis mar. 6.88 ein Birnbruch. Der Berf. fab biefe feltene Mighhoung viermal. Der Beutel; worin bas Behirn lag. batte in ber Peripherle 16 Boll, war 9" lang, 8" breit. Das Gebien wid in Barbe und Ronfiftens ab. Gine feirebie feirte

#### Hennings Bentrage gur praft. Arznenkunde. 309

feirte Ercrefcen; im obern Rinnbaden; G. 92, mar von une gefdictein Bahnausnehmen entffanden. Die ungludlide Derfon muß fürchterlich gelftten baben! Der Bunbargt baice Die ernfthaftefte Raftigation verbient! Won biefen bren prate tifden Rallen find Reichnangen bengelegt. Die tobtliche Be foide von einer verfesten thenmatichen Rrantbeit auf Die Dalswirbelbeine, S. 97, ift wohl nicht bloß einer theuman tifden Detaftafe benjumeffen. Begen Dirnerfcontterungen fand ber Berf., O. 106, falte Umidlage vom unwiber. fpredildften Ruben und treffichften Erfolge, meldes bepbes wenigstens im vorliegenden Rade beffdtigt wirb. 6. 112. ungladliche Rolgen jur Ungeht gebrauchtet Bieimittel. Abermale ein forectiches Mebel aus einer geringfügigen Quelle! Bernachlaffigtes ober ubel behandeltes Rothlauf am Odene Pel gieng in eine frebfichte Bunde über, an welcher bie Rraufe elend farb. Much biefe meremurbige Gefchichte ift burd ein Ruplet verbentilicht. S. 194 uber ben Benng ber Rartoffein. Der Berf. balt fie ben Rinbern für eine unaefune. De Speife; bep Ermadfenen, welche viel Bewegung haben, ma-Big genoffen, fut gefund. (Der Rec. unterfcbreibt im Same ren biele Deinung.) Vifa reperta, 8. 225 enthalten bie Unterluchungen eines maificheinlich ermorbeten Rinbes. (Un biefer Obbuttion mochte gar Wanches auszusenen fenn. Defonders begreifen wir nicht, wie O. 220 gefagt merben fann, bas Rind babe Ro verblutet. Die Angabe vom Dule fe. O. 230. 2. 7. v. u. ift burchans überfluffig und ichtef ausgedruckt, menn fle auch mobr mare. Die G. 231 bes Touldigte Erftidung ift auch gar nicht gut motivitt und begrundet.) Ber weitem mertwurdiger, ja wirtlich bochft ine tereffant ift bas amente vilum repertum; wo eine grau in ben Berbacht tam, fich fetbit entleibt ju haben; Die Obbuffe tion aber eine in Bereiterung und Brand (Labmung?) gegangene Conceptio tubaria geigte. Das britte betifft eine Pferbefur, bergleichen beut ju Tage wehl mehrere gemache merben!

Aussätze und Beobachtungen, mit jedesmaliger Hinsicht auf die Erregungstheorie, entworsen von D. Wilh. Ant. Ficher, Arzt und Geburgshelser zu Paderborn. Hannover, bey Hahn. 1804. Erster Band. 310 Seit. gr. 8. 22 gg.

Der Berf. ift icon von einer vorthelibaften Beite befannt. und pon betfelben jeigt er fich abermals in ber aenenmarit. gen Schrift. Er fucht burd biefeibe mebrete duntle Stellen In Der Erregungelehre anfaubellen, Biberfprace, Die fic bem unpartenfchen Beobachter am medicinifc dirutaliben Rrantenbette barbieten, und bie ftrenge Befolgung ber neuen Stundlate verbachtig maden; ju beben; befriedigenbere Greidrungen, als bieber bie Theorie gab, über mandt Rrantbeitsformen, in Dinfict ibrer Entftehung und Seilung. 3mar bat fic ber Berf. befonders bie Chirnts gie jum Bormurfe feiner Unterfudungen genommen. Doch ift auch die innere Beilkunde nicht gans leer ausaegangen. 1) Bemerkungen über die Beilung der Brantbeiten. Der Ber', fucht in biefem Auffage bas Ratbfel ja lofen, baß aft ein lieb lenn ven ber namlichen Urlache begrunbet, und in ber namlichen gorm fich uns zeigenb, bem verfchiebenen Rranten mit verschieden wirtenben Argneymitteln behans beit . und nicht feiten gludlich gehoben merbe. Sogar mit ben mehrere Rranfe ohne alle Arguepen gefund. Diefes me bicinifche Parabeyon, weiches ber Rec. babbrch ju ertifren fucht, daß der Arat dem menichlichen Rorper auf mancherles Beile und Bege beptommen fann, und bog ble Intonfer quent ber Merite, Rrantenmarter und Rranten felbit auf bet andern Stite wieder gut machen, mas die blog medicinifde Behandlung bes Argtes allein ju verberben brobte, - retlatt ber Berf, auf eine welt tunftlichere Art burch eine graduelle Berfchiebenheit bes Gereigtfenns. Bebe Rrantheit fep querft Ben Sthenien gebe alfo biele Stelle eber in brillic. Comdde über, ale die Sthenie bes übrigen Organismus, Es fer folglich bep jeber Sthenie inbirette Schmade und Sthenie jugleich im Organismus. (Das burfte aber bod mobi nur auf eine bochft geringe Belt ber Kall fenn. warum gerabe indirefte Schwache? Dann murben topifde Labmungen, Brand und bergleichen weit baufiger fenn, ale man es fiebt.) Der Berfaffer erflatt hieraus die fritifcen Much werben Imar verichiebenarifge Mittel Ausleerungen. angewendet, welche aber alle frgente eine Ausleerung ber mirten , 1. B. fcmeißereibende, und nur in Abficht auf ben endlichen Termin ber Dellung von ungleichem Merthe find. (Doch tudflicher foeint uns bie Erflarung ber Beilarten ber biretten Mibenie, die wir, um nicht ju weitlaufta ju met den, übergebn wollen. a) Ueber die Wirfungsart auf.

aufferer Einflusse auf den Organismus. Die auffere Matut tann nut auf zwepfache Met ben Draanismus. officiten , inbem fie entweber feine Form, ober feine Mifchang au veranbern ftrebt. Diefer Tembens miber. febe fich ber Organismus. Bebe Ginmirtung jener erregt folglich jur Gegenwirtung. Die Lebensthatigteit ift an eine bestimmte, jedem Individuum eigene Difchung ber Stoffe gebunden. 'Birb Diefe verandert : fo muß auch kene veranbert. Die Receptivitat fur Die auffern Ginmirtungen erbobt ober gefdmacht merben. (Der Berf. feht bief nun weiter nach ben betannten Roichlaubiich . demifchen Lebren auseinander. Unfre Lefer tennen biefe fcon.) 3) Bedanken aber die Entrandung und einige dadurch vermittelte trantbafte Juffande. (Auch bierin zeigt fic Dr. R. als einen Rafchlaubianer. Dr. Bofchlaub fat bes fanntlich Die Theorie guerft aufgefteut, bay eigentlich Somde de in ben Organen ber Cirtulation bie lette lirface ber Entiundung fen. Der Berf. nimmt bief auch an. Bieraus ertlare fich ble geringe Refiften; bet Befafe, bas Aufnehmen ber rothen Bluttheile in Befage, welche im gefunden Buftanbe fein rothes Blut fabren, u. f. m. Diefe Theorie erfiart amar mehrere Ericheinungen, welche fich bey ber Entjundung barftel. len, leicht und ungezwungen; fie fubrt aber ju einer gang verb anberten Beflart, und burfte alfo, menn nicht vielfaltiger Coaben bewirft merden foll, j. B. bey Pneumonien, Augenente gandungen ic. nur mit großer Borficht, angunehmen fenn, 4) Ueber Munden und Beichmure in den weichen Cheilen. Ben gefunden Individuen ift bie Berfibrung ore ganficer Bebilde (Bunbe) icon als eine abfolute Bermindes rung ber Summe bes Incitamente ju betrachten, bie um fo großer ift, je mehrere Bebilde bem allgemeinen Erregungspro. ceffe entlogen merben, und je großer bet erlittene Gafteverluft ift. Sietaus folgt alfo o tliche Afthenie, Entjundung (vergl. ob.). Die Summe der Incitamente vor der Bermundung im Dragnies mus erregt in dem gefdmachten. Theile (ber Bunbe) eine Doperfibenie, Gonnte aber nicht umgefehrt auch die Afthenie in ber Bunbe eine Affbenie im Organismus erzeugen?) modurch bie getrennten Gelaffe filb jufammentieben und Die Blutung auf-Durd biefe verftartee Erregung wird aber indirette bart. (breifde) Comade erzeugt, und die urfachlichen Momente Der Entrundung (nach ber Theorie bes Berf.) gegeben. bor ber Berlehung allgemeine Afthenie im Organismus ba:

To wird fle vermehrt, bie Entaunbung und bas Dunbfieber fruber (wird groffer ?) etfcheinen u. f. w.; biernach richtet fic denn ble Bellung. Bur Beilung eines Geldmirte ift. Siterung und Reproduktion notbig. Der idioparbifden Ges Tormiren mit man befonders die Ginwirmingen ber außern ' Martur abzuhalten fuchen; ben Schablidfeiten, welche fic lefift über ben ganien Organismus verbreiten. 1. E. Benuse aife, millen finnere Mittel nicht vernachlafflat werben. Micht felten ericeint eine Entrundung und Bereiterung in Theilen. beren Erreaung, bep allgemeiner Sibenie, guerft in inbiret. te Aftbente übergegangen ift, wo alfo bie Ginwirfung ber auffern Ratur nicht binreichend beidranft merben fann. ben fie einen folden Gib. Umfang und Dauer. baf bie alle ameine Sthenle Daben fortbauert : fo niebt bas fibenifde Befcmutre, und bie allgemeine Errequng auf ben Mormeferat (?) ober barunter berabneftimmt; aftgenifche Seichwirt. 3mt Dellung afthenifcher Gefcomure find breilde Mittel murte dend. Diejenfgen Gebilde, welche ben affgemeiner, fic fellift überlaffenen Aftbente , ben Bochften Grab ber Somite erreichten , nutffen fur ble Cinwirfung ber aufern Matur mt allen andern empfanglich werben. (Der Berf. febt feine Then rie febr fichn audeinander, und wendet fie auch auf fpecififde Beschwäre au.); 5) Ueber die Wirkungen der Ralte ber Bopfverlenungen, Blutfluffen und einigen an dern Sarmen des Uebelfeyns. (Auch hier nimmt bet Berf. au leicht ben Uebergang ber Sthenle in birette Afthe nie an, welchen wir in ber vorigen 216bandt. bemertbar ge macht baben.) Rafte Umfcblage feven nach bet Erfahtung ben wielen Birnericutterungen beilfam. Der Werf. empfiehlt fie, wenn man tury nach ber Erfdutterung ju Rathe gezogen Reben Depfetben mußten auch Aberlaffe, ausleeren De Mittel, werig nabrende Rod und fubles Berhalten an gewendet werden. Dehr Behatfamtelt erforberten blefe Mitt tel und Methobe, wenn man bie Rranten langere Beit nach ber Ericoutterung ju bebandeln befame, ober wenn biefe i. 201) einen boverfibenlichen (?) ober birett aftbenfichen Dem . ichen getroffen batte. (Der Berf. bat zwar ble Ronftruktion ber manderlev Arten von Birnverlegung ben Erichutetrungen apriorifd aut angegeben; aber bie blognoffilden Beiden, bie Erfdefrungen, woburd fich ble eine von bet anbern unterfdet. bet, nicht, und bas mare boch eine Dauptfache gemefen.) Et : forict nun auch von jenen Tallen, wo bie außere Bewaftnebit

#### D. W. A. Fickers Auflätze u. Beobachtungen, etc. 3 12

nebit ber Ericutterung jugleich eine folde Betlegung bartet bber welcher Chelle bes Ropfs bewirtt bat, daß fie befondere Radfict verbient, namenelich bie Trepanation nothwendig Ober entbebriich macht. Der Betf. balt fie ben eingebruckten gerbrochenen Rnochen, und beb betrachtlichen Ergiefungen bee Blutes fur nothwendig. Enblich tomint et auch auf bie, Anwendung tafter Umfolige und EinfornBungen ber Blute fruffen. Dan muffe baben burdaus auf ble incitirenbe und ausbehnenbe (?) Eigenfaft bes Batmefioffs Rudfidt netmen. (Dies gange Ralfonnement ift febr fopbiffifc, und erinnert an die erfte Abb. ) 6. Beobachtungen. Das Cosmifche Mittel jeigte fich ben einer trebficeen Bruft balfreich Blod mettivarbiger als biefe, hat wegen bet Bitte famtelt bes Arfenite bemn Bruftfrebe midtige Befaichte, In ble folgende eines ungladliden Benetifden. Das namliche Mittel that ber unglaubild fatten Berfierung guleur Einhaft. (Rec. getrauet fich bennoch tildt, aus Diefette Ralle auf eine ficere Birfung bes Mittels gegen venerifde Scharfe ju Pollegen, ba et weiß, bas bie Berftorung bes Benusgiften, welche oft allen Ditteln trobte, auf einmal fille fieht, obne Daß man fagen tann, woburd?) Beobachtungen über ben Bafferbrud ber Scheibenhant bes Saamenftranges und Die Soben. Deftatigen bes Barf. Beilmethobe burch ben Schnitt. Lieber eftilge Buffille ben Odwangern, Gebarmutterblutfluß, Chauptfacifc bes beftatigten Mubens elefalter Umichlage wegen, wie es Scheffet, aufgeführt.), unertragliches gutten in ber Daut, wogegen unter andern auch bet Lebnbardtiche Erant, aber umfonft, gebraucht wurde; China mit Opium In Berbinbung erleichterte; bas Juden fand mit Entoins bung und Mildabienberung in Bechelverbaltnif, Buchune sen.

Mz.

menta simplicia. 287 S. Pars II. continens medicamenta praeparata. Pars III. continens medicamenta composita. 434 S. 8. 3 Me.

4 96.

Dag biefe Arbeit mandes Dugliche bat, ift mobi nicht zu langnen; jumal ba fie nur cinen Leitfaben ju Borlefungen llefert, und ber Lebrer Berichtigungen und nabere Beflime mungen bepaufügen nicht unterlaffen wird. Es follen in biefem Theile Die einfachen A. M. aller Raturreiche, und awar nach ihren Birtungen aufgeführt fenn ; und boch findet And Jus gallinaceum, teltudinum, ranarum, cochlearum, viperinum barin aufgeftellt, meldes boch eben fo gut ein Draparat, wie Decoct, cort, peruv. etc. ift. Sonderbat nod, man findet gar nichts von der Bubereitung diefer Dube mer , u. a. Suppen beftimmt, ba es boch nicht gleichgultig fenn fann, wieviel Baffer ju einem Eleinen ober großen, june gen ober alten Subne, u. f. w. gegoffen, und wie lange es gefocht werben foll, bamit odor et fapor gratifimus; virtus valde nutriens, analeptica und der usu internus exhaustis'a morbo, haemorrhagia, alvisluku, onania, in ber dofis, valculatim omni triborio binlanglich erfullt werbe... Die einzelnen 2. D. find übrigens fabrifmafig abgebanbelt. obne Befdreibung ber außern Geffalt, nach Beruch und Befchmack, ba es benn oft genug heißt: propring b. b. ried felbft ju, geneigter Lefer. - Wirtung und Braft nach der gewöhnlichen Lebre :- analeptien robor. antispasmod etc. — Gebrauch in pher außerlich in namhaften Rrantheiteformen. - Gabe und Jubereitung. - Uns' fers Grachtens tritt biefe Arbeit um vierzig Sabre qu' fpat in die Belt. Im zweyten Theile baben die medicamenta praeparata einen gang andern Eintheilungsgrund, und zwat nicht nach ben Rraften; fonbern nach ber form: 'aquola, Spirituola, oleofa, faccharina, mellita, Cole connten fchos Bu ben vorlgen gerechnet werben,) macilaginola, fucci inspissati, praeparata, carbonacea, gelatinosa, (blether fict. ten obige Suppen gehort,) lasten, falina, fulfuren, bituminola, terrea, metallica, galiformia, aquae minerales urre factae, praeparata phosphores, baran bem pratifchen Arite gerade auf wenigften gelegen ift. Bon dem Bortrage

#### J. J. a Plenck Pharmacol. med. chirurgica etc. 319

Mit nut ein Bepfpiels Extractium aconiti (die richtige gubereitungsart übergeben wir) Virtus sudorifera, solvens, irritans (begreift das lebte Wort das Uebrige nicht schwin ir sitans (begreift das lebte Wort das Uebrige nicht schwin in sich?) Vsus in rheumatismo chronico, archrict. de, malo ischisadico, ancylosi a contractura, asthmate, que venerea inveterata, scrosulis, sebre quartana, epis lepsia, mania, melancholia, phthisi. (Wer dem Herry Rathe zu Ehren, weil er es sagt, in allen diesen Kransbeites formen, als solchen, dies Mittel ohne weitere Racssche ges brauchen würde, sollte wohl die mehrste Zeit sehr bereiten mussen wurde, sollte wohl die mehrste Zeit sehr bereiten mussen, den Rath besolgt zu haben.) Doss. Granum unum dies, ter imo sexies de clie cum saccharo datur. (Zboten wsch man damit teinen Menschen, aber hels sen -?)

Der britte Theil unter bem Litel : medicamenta compolita, enthalt Recepte unter Abtheilungen Formulae liduidat, molles, pulvereae, falidae; sb man gleich nicht eigentlich fage, flufige, welche, pulverige und trodne Regange Bert, fo fdmedt auch biefer Theil nach bem Empirise mus, ber gern fur jebe Rrantheitsform ein Opecifitum an haben munfcht. Die Bormein. find nicht after bes Berf. Gie menthum; fonbern auch von anbern Gorifeftellern enriebnt. welche unbedingte Rrafte von ihnen zubmien. Go'lft ble Mixt, pettaral, rabar, aus sinem Allud von China and See nega mit Erauenhaarfaft gegen alten Schleimbuften nad Code aufgenommen, und nad Zeil bie Mixt. in phthift mituitofa mit ihrem demifden Berflofe aus Morrbe, 28:fin Reinfals. Gifenvitriol, Fendel . Bliebermaffer und Althaens feft gegen Schieimidminofucht und Schleichfieber nach Ras derie, altem Schnubfen, Blutfiffen ze: mogegen es weit beie fere Mittel giebt , und bief nicht in jedem Raffe nichen tann. Des Beren Rathe Deilmethobe leent man inbellen boch aus Diefem Theile tennan. 3m Mutterblutfurg und dronifden Goldaberfluß . rubmt er feine Mintura Cinnamionien aus Muntenwaller, 3immeintene, Alaua und Diacoblemuft : -auch im erften Kalle, wo ble Gefahr groß war, die 3immte einfeur ibffelibels Rindbetterfinnen gegeben , und beftatigt babard eine betannte Babrbeit.

Die Bolidiffen find famitific benuchber, und fic

gen Krantheitssotmen angegeben, in welchen fie benn noch teichter nachtheilig als nutlich wirfen konnen, wenn von ihnen so unvorsichtig bie Unwendung gemacht wird, als ber Berf. lebret:

Bon biefem Buche ift eine worrliche Ueberfehung gelles fett unter folgendem Elist:

Joseph Jakob von Plenck, K. R. Nathes.ic., specielle medicinisch-chirurgische Pharmakologie ober Lehre von den Kräften der Arzneymittel, welche innerlich und äußerlich ben Heilung ver Krankheiten am meisten gebraucht werden. Wien, in der Kamesinaischen Buchhandlung. 2804. Erste Theil. Einsache Arzueymittel, 320 Seitet. 8.

At.

Allgemeines medicinisch pharmaceutisches lerison, enthaltend eine möglichst vollständige Sammlung berjenigen zusammengesesten Arzneymittel, (?) und pharmaceutischen Zubereitungsmethoden, welche als besonders merkwürdig und heilfam, (?) in und außer Dispensatorien dis jest aufgestellt worden sind. Ein Handbuch für Aerste und Apothefer. Herausgegeben von D. Endwig Vogel. Ersurt, den Kenser. 1804. Erster Band. A dis E. 434 Seit. 8. 1 NG. 8 R.

Diefes, wie es icheint, voluminoje Sandbuch, tann nm Ruben haben fur Salbwiffer, Die gem Anderer Recepte nachichreiben; fur Empiriter, die für jede Krantheitesorm nach einem Specifitum trachten; für die Geschichte ber A. DR. etwa liebenden Rertte, um verlegener und berühmt ges wefener voer noch fependen Baare nachzuspuren; für einen wahren Arzt aber, der den Werth feiner Arzurpen sowoh,

#### D. E. Bogels allg. mebic, pharmaceut. Levilon, 1c. 317

als die Ralle fennt, worin fie mublid find - und von biefer Art follte jeber Arit fenn - ift febr wenig Ruben von Diefer-Rompifation ju fcopfen. Datte ber Berf. Die Quele len angezeigt, mpraus er gefcopft bat: fo mare noch einiger literarifder Berth barin. Soll es ein Universal Dispenfatorium fepn : fo muffen nicht bloß bie befonders beilfamena Sondern alle Rormeln barin enthaften fenn, welche jemals im Drud bie Sonne befdienen bat. Da es aber Thorbeit fenn wurde , in unfern Tagen bergleichen jufammen ju tragen : fo Bebauern mit Die Beit, welche ber Berf. jur Bufammenftons pelung ber gegenwärtigen Auswahl unnug verwandt bat, ba er fic bie Dabe nicht einmal gegeben bat, bie Ralle nach ben Brantbeitagraden ju bestimmen, worfn ble 2. DR. Ruben Riften: fondern nur bie Arankbeitsformen analest, in welchen fie angemandt find; baburch er affe ju ben verberbe lichften Difgriffen empirifder Zergte ben unverzeihlichfen Unlaß giebt, Dochten alle A. Dr. Lebrer bierin mebr Bebutfamtelt anwenden, als fle nothig ju baben glauben!! -Bur ben Apotheter tann foldes Lerifon nublich fenn, weinn etwa ein armer Schelm von Argte ein nur bem Ramen nach ibm gerübmtes Dittel verorbnet, bas et auf guten Glauben 1. 3. Extrad. umbilicale purgans Doer. nachschreibt. Ders gleichen arme Gunber giebt es freptich feiber! noch genug, Die dem Apothefer nicht fagen tonnen, mas fle haben wollen, außer Die boofte Chrerbietung, wenn fie fic unverftanbe lid dutern.

Fg.

August Spitlieb Richters ze. Anfangsgrunde ber Wundarznenkunft. Göttingen, ben Dieterich.

1804. Siebenten und letter Band. 284 Seit.

8. Mit zwölf Rupfertafeln. 1 NR. 12 26.

Der verehrungemutdige Berf. beichlieft jur Freude ber Bunderzte dies Wert, das, so viel auch die theoretische Unfint der B. A. R. fich imandern mag, in Ansehung der Anseitung jur mannellen Chieurgie seinen Werth behalten wird, und allezeit schähbar bleibt. In diesem Theile werden zehn Rapitel abgehandelt, und zwar von dem Borfalle, der United.

tehrung und Umbengung ber Gebarmutter, Dem Borlate. ber Dutterfdeibe, Raiferichnitte, Steinschuitte, Amputer tion bet aufern Gilebmaagen, Klumpfugen, Berlegungen ber Achiffesichne und Burme an bem Ringer. liche Darftellung ber abzuhandelnden Genenkanbe fennen bie Lefer ichen aus ben afreren Banben, malden barin biefer nicht nachfiebt. Der Berf, benutte batt fo wohl feine eiges ne . als die Erfahrung Unberer. fo weit fle ibm befannt fenn tonnten. Denn es marbe unbillige Rorberung fern, bat er auch bas Menelle von Allem batte benbeittaen follen, welches ibm ben Abfaffung bas Berte noch unbefannt febn fonrte Darum vergrae man es ibm nicht, daß er gur Dellung bie Rlumpflige 1. B. noch ber Denetichen Dafdine ben Bors aug giebt, und ber Scarpafcben nicht gebenft, welche man erft vor Rurgem burd Malfatti in Deutschland bat, fennen celernt.

Rm.

Fregmente de viribus medicamentorum politivis, five in lano corpore humano observatis a Samuele Hannemanno, M. D. Lipsiae, simita Barth. 1805. Pars prima. Textus 269 S. 8. 20 St.

Die Beranberungen, welche an einem Sefunben bemetfe lich werben, ber ein bestimmtes Armenmittel in einer bie ftimmten Sabe genoffen bat, und fonft fic feinen andern innern ober außern liefachen ju forperlichen Beranberungen augleich ausfagt, Tolde Borauberungen fonnen allerbings als Birfungen ber pofitiven Rrafte ber Argnen angefeben werben. Die Renninis biervon murbe jur genauern Rennt nig unfrer Argnepen uns verbelfen, und beshalb lobnt es wohf, fic barum gu bemifben. Aber es giebt bierbey aud noch große Schwie igleiten. Erftlich ift man ungewiß, ob der anscheinend Gelunde auch wirklich gesund ift, und weng er es ift, wie lange er es bleibt. Denn ber Berf. merft felbit an, bag berfelbe Befunde nicht allezelt biefelbe Art Berandetung erleibet, wenn er ofter nad und nach ege gleis be Epperiment mit bem gleichen Dietel anftellt. Ameptens

but feber Menfc feine refactive Gefanbbeit, Darin wieft, eltierlen Arftieb ben tebem won mehrern verfchieben . wenn Con alle vollig defund find obet es zu fenn feeinen. Und brittens, wie viele Sorgfalt gebort baju. baf man alle Eine fluffe abzuhalten lucht, Die auf ben Befunden wirten tannen. Der fich ju bem Erperimente bergiebt, und big Birtung bes Mittels, wo nicht aufbeben, boch mobificiren sonnen, bas man mit aller Dube boch nicht ble pofitiven Reafte ber Mrie nen baburd erfahrt. - Der Berf. bat thelle felbft an fic. thells an andere febr Sefunde a morbo aperto alienissimos. Diefe Berfuche angeftellt, von welchen et Die Refultate aes genwartig befannt macht. Medicamenta simplicia. fest et binau, vires edunt in corpus fanum fibi unumquodque proprias, non tamen omnes simul vel in una et constanti serie, aut cunctas in singulis hominibus, sed hodie forsan has, illas cras, hanc primam in Cajo, illam tertism in Titio, its tamen ut et Titio aliquando ulu venit, quod Cajus inde fenfit heri. Ben biefer Ungleichbeit ber Effette bleiben biefe aber boch Birtungen bet pofitiven Braneptrafte ? Sollte bier nicht bie Relation ber verauberlichen Beidaffenbeit bes Belunden icon im Spiele fenn, blefe Birfungen ju mobificiren? Benigftens bleibt man in Une gemifbeit, welche von biefen verschiedenen Birfungen bie ber pofitiven Araneptrafte find. Der Berf. unterfcheibet. wie wir icon aus Sufelands Journale wiffen, amenerlen Aranepfrafte, movon bie einen frub wirfen, und andere fpater nachber, und bie bepbe gang entgegengefest find. Rhabarber lapire frab, und verftouft, abftringfte fpaserbin, wie bie Erfahrung lebet; aber macht es bas Jalappenbart. Summigutti zc. auch fo? - Rleine und mittelmäßige Sas ben bringen nur bie erften Effette vorzüglich berbor, und mentger zeigen fie bie von ber zwenten Urt. Zuf jene bat bier porgualid ber Berf. Rudficht genommen, weil fie bem Arte befondere wiffenswerth find. Die alfo gepruften Arab neven find : Aconiti fuccus fole inspillatus, Acris tinctura D. f. Beingeift mit tauftifchem Rali bigerint, und mit Effia. fdure faturirt. Arnicae rad. fomobi bas Pulver als bie Einttur. Belladonnae fuccus inspissat., Camphora, Cantharidum tinefura, Capsiei annui sinclura, herbae chamomillae succus inspissatus, Corticis peruviani offic. et flavi tin Eura, Sem. Cocculi tinctura, solutio balfami Copaivas spirituosa, Cupri vittiolati solutio aquosa, Digitalis punpureae

purese: foccus inspissus, Professe retundisolise salior, vinctura, Hyoscyami nigri succus inspiss., Ignatiae semiais tinctura, specacuanhae radic. pulvis et tinctura, Sedi
posustris sol. tinctura; Hellebori nigri rad, tinctura, cortic. Mezerei tinctura, nucis vomicae tinctura, Opii tinctura, rassatisse soccus inspiss. Rheum, Stramonii succus inspissat., Valerianne rad, tinctura, Veracti radic. tinctura. Tisogende erfahrt man die angewandten Gaben dies
ser Dinge; aber eine Menge erregter Insale. Die Saben
hotte man wissen missen, um die Bersache wiederholen m
tannett. Denn da man nicht Jedem Alles aufe Bort glaus
hen sant; so ist die Biederholung von meheren Geobach
tern ein nothwendiges Requisit ben ausert Ersahrungswiss
seus ein sant und den Biederholung von meheren Geobach
tern ein nothwendiges Requisit ben ausert Ersahrungswiss
seus eine eine methodes Biederholung von general Geobach
tern ein nothwendiges Requisit ben ausert Ersahrungswiss
seus eine Gaben
seus einer Geobach
tern ein nothwendiges Requisit ben ausert Ersahrungswiss
seus einer Gaben
tern eine methodes Biederholung von meheren Geobach
tern ein nothwendiges Requisit ben ausert Ersahrungswiss
seus einer Gaben
tern einer

Mr.

Neue Annalen des Seebades von Doberau. Erstes Heft, welches die Geschichte der Badezeit im Sommer 1803 enthält. Nebst einigen thapsobischen Vemerkungen über die Freuden und Trostsgründe surde Leidende, von S. B. Bogel. Rostos, bep Stiller. 1804. 7 Vog. 8. 16 K.

Der herr hofrath Vogel bat uns bereits in mehrern Schriften bie wohlehatigen Birfungen bes Seetabes m Doe beran befannt gemacht, an welche fich bie neuen Annalen anfoliegen, und mit welchen er von Belt ju Beit fortpufabren verlpricht. Der Commer von 1803 mar einer ber fconften fo lange als noch bas Gerbab von Doberan eriftirte; biefet hatte einen wohltbatigen Einfing auf die Babenben, Ort felbft murbe im blefem Jahre fehr verfconert, am beie ligen Damme murbe ein neues Babebaus errichtet, maburd man vier Babegimmer erhalten bat. Gie fteben wit bem großen Babebaufe burch einen furjen bebeiften Gang in Berbindung. Durch bie Berfebung bes Reffels jum Lochen bes Baffers aus bem großen in bas wene Babebaus, fen noch mander Bottheil erreicht werben. Dan babe auch gefnat. eine Babetarre, nad Art ber englifden, an bet Bee am beis Bern Damme nicht welt vom Babebanfe angebeingert, und

#### C. G. Bogels neue Annalen bes Geebabes 1c. 321

Diefer Berfich fen mobl gelungen. Es fanden fic 1100 Bas Degafte, von welchen fich 406 Derfonen Des Seebabes bee Dienten, und gwar Englander, Ruffen, Liefe und Burlane Der, Dolen, Frangolen, Schweben und Danen, und ein Spanier, ein. Er fub.t 12 Rafte an. wo fic bas Beebad Beilfam bewies. Diefe waren 1) Dicht und Labmung von Bertaltung , bag er aud nicht beutlich forechen tonnte ; 2) peinliche Ropfichmergen einer Dame von der gartlichften Dre ganifarion in den mittlern Jahren, es tam oft jur beftigften Migraine; 3) empfindliche Schenkelfdmers eines bejabre ten fonft gefunden Dannes; .4) ben vielem Ropfichmers, Belbesichmers, Schlaftoffafeit. Appetitmanael und Diebers Befchingenheit einer Dame felt 9 Monaten nach bem Rinde Bette, moven bie Urfache nichte als Domache mar; 5) beb Steifigfeit in bebben gagen und in einem Arm eines 30 jabrigen Mannes; 6) bev einem beidwerlichen Blafen. Zatarro nach vormals ausgeftanbnen ofters wiebertebrenben Blutfluffen; 7) ben einer nach mancherlen Rrantheiten unans Benehmen Empfindung und Rraftiofigfeit in bem Schentels 8) ben burd vieles Abfahren ben ber Rue einer burd ben Chuf verlornen Sand erzeugten febr großen Comade, Reisbarteit und Empfindlichfeit, Rongeftion nach Ropf und Bruft, welche lettere febr fcmergte, Abmagerung des trans ten Arme; 2) bev fomershaften Samorrholben und Sicht, Die fic befonders in dem einen gebrochenen aber wieber geheils , fen Arm festfeste; ro) ben wibernaturlicher Reigbarteit Merd Erampfhaften Bufaffen einer Dame , nach einer aberma. ligen Schwangericaft, bie vorzüglich in Beangftfgungen, febrettem Athmen, und einem gubigen Sinftarren beftanben, Daben bie Biffenbr after Bewigungen unterbrochen murbe, Anobon enblich, wie fie gehoben waren, eine febr große Reige Barreit und Somache fibrig blieb; 11) ben hartnadigen Ausschlägen, (ift aber teine gant reine Beobachtung, be Das Saferiche Unguent baben gebeaucht wurde,) 12) Bep Rine Daferiche Unguent paory greitung bendeifchen Danne. Bon &, 19 jeige er aufrichtig die galle an, die durch bas Steb 90 ju Dosera st entweber gar nicht, ster boch nur unvolle tominen gehellt wer ben fonnten; diese waren ein paar Epie leber nen gehellt wer ben fonnten; diese waren ein paar Epie lebel Ci ein fomarder Staar, einige Bruffubel, eine 24 jahr tig Cf. ein schwarder Dauf führt er einige Bedingungen an bacerige Blechte. O. 41 führt er einige Bedingungen Anb. beide jum Doblgelingen bet Badetur erforderlich 1) is fey nicot But, wenn Meltern, welche bie Dabetur fran:

brauchen , ibre Rinber mitbringen; 2) baß fic gaue gamillen biergu vereinigen; 3) wenn bie Damen ben bem Baben fich gang allein überlaffen fenn wollen; 4) geboren bierber Rebier, welche von nicht etfüllten Anfprachen berfommen; 5) Sehler von der Rleibung, wohin befonders Das Bloftragen ber Damen ju rechnen ift. Dit Recht bes banptet er S. 59, bag Balte und Marme unter verfcbieb. nen Umftanben flarte und fcmacht; baf ihre Bebrutung non der verschiednen Erregharfeit bes Individuums, Dem Stand und Grad ber Befunbfit in verichiebnen Rrantbeie ten, bem Alter, Beiten, Gemobnheit, Didt, Lebenbart. abbange. Bulebt folgen Beautwortungen einiger gegen bie Beebadeauftalt gemachten Erfpnerungen, und endlich thas plobifche Bemerkungen über die Freuden und Eroffquellen bet Leibenden. Er fcbrieb bereits por 10 Jahren einen Auffas für den Dedlenburg & Schweriniden Ralenber: pon den Greuden, die es auf Erden giebt, woven biele Rhapfoblen eine Erweiterung und Umarbeitung find. Die munichen jum Schluß bem murbigen Beren Berf. Befunbbeit, um und ferner mit feinen lebrteichen Bentragen: au beidenten.

De.

Aloys Rudolph Vetter's, der Med. D. und Prof. der Anatomie zu Krakau, Aphorismen aus der pathologischen Anatomie. Mit dem Bildeisse des Versassers. Wich, bey Schaumburg. 1803. 341 Seit. gr. 8. 1986. 2086.

Der exfe Abschniet enthalt: Allgemeine Begriffe. I. Bestimmung, Grangen, Eintheilung der pathologischen Anastomie. Der Berf: will alle tranthafte Beränderungen int zwey Rlaffen bringen, namlich i) der thatigen oder schnell entstehenden; a) der leidenden, mechanischen oder chronischen Beränderungen. In jenen gehören II. Entzundung und ihre Folgen. Und diese sind wieder i) itmbildung des Daues (Depravatio), wie: Pothe, Geschwusst, Pseidosmembranen. Berwochlungen, unachte Eiterung und Eiters geschibulft, schnellentstehende Baffersucht, Berhartung, Bers.

engerung , foecififche Umbildung : 2) Auffofing bes Baues (Desorganilatio), wie': eigentliche Eiterung; beifer Brand. III. Rranfliche Beranderungen , Die nicht von ber Eneigne bung abhängen. Die find Eneftellungen (Deformutioner),. ober Entartungen (Degenerationes). Bu jenen gabit-ber Berf. Die veranderte Grofe, Ausbehnung, Lage, Berbine bung, Mundung, Beftalt, Babl. Bu :lefen rechnet er, bie Berbidtung bes Bellgewebes, Erichlaffung, Balggefdwill. fte, Auswichle, Substangvermandlung, Schwinden, Geginnen und Reftwerden, Auflofung, frembe Rorper, Burmer, falten Brand, fpecififche Degenerationen. IV. Zabel latifche Ueberficht, worin tene franthaften Beranberungen, nur in noch mehreren Unterabtheflungen, aufgeführe find. Der Berf, fable feibft wohl, bag man ibm gegen biefe Rlaf. fiftation und bis baben gebrauchten Benennungen Danches einwenden tonnte; ift aber auch gern bereit, fie gegen bef. fere zu vertaufchen. 3m zweyten und drieten Abfchniete wetben bann bie franklichen Beranberungen ber Bruft, und Baudeingeweibe burchgegangen , mit Ausnahme berer, mels de bie inneren Beidlechtstheile angeben. Der Berf. bat darüber viel Mutlices und Brauchbares, auch vorzhalich Biel aus eigenen Deobachtungen und baufigen Berglieberune gen Befcopites bengebracht, worunter einige befonbers mert. marblag Ralle, vorfommen. Bas man eena bier noch vere mißt, bas bat vielleicht ben Berf. fur ben, in ber Worrede verfprochenen, gwenten Dent aufgefpart? Barum er aber fein Such: Aphorismen betteelt bat, ift nicht mobi abe aufeben ? benn fein Bortrag ift eben nicht aphorififch; übrie gens jeboch im Gangen wiel Beffet, als in feinem frubern anatomifchen Baubbuche. Dur batte er bas affetticte : wir. wo er von fich felbft fpricht, fo wie das: anfer Lebrer, mo. mit allemal Berr grant ber alt., gemeint ift , verrieiben follen ba er fa, biefem feinen Lebter bie gebubrende Soch. achtung und Dantbarteft offentlich ju bezeigen, auch fonft noch in diefem Bude nicht verfaumt bat.

Synonymik der anatomischen Nomenklatur. Von D. Chr. H. T. Schreger. Fürth, im Bureau für Literatur. 1803, 380 S. gr. 8. 2 M.

Mit ungeminem Fleife bat ber Berf, die anatomifden Benennungen in fieben Sprachen gesammelt; überall die Autoren, bey welchen fle vortommen, wo möglich, auch die Erfinder cititt, und das Auffinden durch ein brauchares Register febr erleichtert. Derr S. verdient für diese unübsame, aber zum gelehrten Studium der Anatomie febr nuge tiche Arbeit, unsern vollen Dank!

Ph.

Grundriss der medizinisch ehirurgischen Arzneymittellehre. Zum Gebrauche bey Vorlesungen, von Ernst Horn, D. der Arzneykunde u. s. w. Berlin, bey Ochmigke dem Jüng, 1804. 316 Seit. 8. 1982. 8 22.

Es ift ein kurzgefaßter Auszug aus bes Berf. "Sanbauch. "Der Arzneymittellebre," bie im 92. Banbe ber R. A. D. Bibl. bereits angezeigt ift, und ganz bazu geeignet, ein brauchbares Kompenblum zu lenn; wozu ber Lebrer reichlich Lufche benfügen tam. Das früher erschienene eben genannte Buch, bient zum Kommentar bes vorliegenben.

Pk.

## Intelligenz blatt.

#### Antunbigungen.

Der Herb Prediger Dapp in Alein: Schönebed ben Beebin, welcher ichon feit vielen Jahren durch sein Predigitbuch für christliche Landleute zur nürzlichen Andacht und zum Vorlesen in den Airchen, auf alle Sonn, und Sestrage des gausen Jahres, sich um die Landprediges und um die Landseute verdient gemacht hat, hat seit dem Jahre: 1793, sechs Jahrgänge kurzer Predigten und Predigtentwürse über die gewöhnlichen Sonn, und Jestragsevangelien, nehlt einem Anhange von Kasuals predigten und Reden, besonders sur Landleute und Landprediger, in meinem Berlage herausgegeben. Da vieses Wert mit dem sechsten Jahrgange (wovon die letzte Abtheilung in der Oftermesse 1805. heraustommt) geschlossen werden soll: so will derselbe, statt dessen, in meinem Berlage, ein

Gemeinnütziges Magarin faufrediger auf dem Lande und in Eleinen Stadten, welche lettere gewihnlich auch Ackerwichsichaft haben,

Berausgeben, wovon die erfte Abtheilung in der Oftermeffe b. 3. 1805 ericheinen wied. Sein Plan, welcher nach Umftenben allenfalls auch exweitert werden konnte, foll in funf Abschnitten folgende Gegenftande umfaffen:

1. Eutwürfe, furs erfte über ble epiftolichen Beritopen, nach ber Ordnung ber Sonn = und Keftrage bes gangen Jahres; in Zueumft, wenn bas Journal Benfall findet, auch über die evangelischen Peritopen. Besonders wenn in der neuen neuglichen Liturgle mehrere evangeliche und ente folifche Abichnitte vorgeschrieben werben follten. Siernachft auch Entwurfe über frepe Lepte bey besondern Beraniasfungen.

- 2: Ueber bas Loneiculmefen in feinem gangen Umfange, 3. B. Ratechifationen, Bachrichten, Borfchlage rc.
- 3. Ueber liturgifche Gegenstände. Dicht forobl fore mulare, woran es nicht mehr fehlt, gant specielle gaffe und porzuglich brauchbare Ausarbeitungen ausgenommen; fondern Refferionen über Umfung, Absicht und Gebrauch ber Liturgie, um tirchliche handlungen in ihrem richtigen Geschespunkte barzustellen, und ihre Zwedmagigteit zu bes forbern.
- 4. Betrachtungen, Madrichten und Botfclige über Bereiger Acter i und Snuswirthicaft; elgene Befrequng, mancherley Atten ber Berpachtungen, gute ober folechte Bittel ju ofpitomifden Berbefferungen, tc.
- 5. Bruchtbare Betrachtungen, Mabrichten, Anethoten über ben ganbprebigerffand, Amefahrung und Ames Elngheit defficen, Sindernisse und Besbedesungsmittel seis ner Wirflamtelt, ju beobachtende Borficht in seinem baustichen und bifantlichen Betragen, im Umgang mit Bornehmern, Beimesgieichen. Geringern ze. jur Belebtung, Wate nung und Ausmuntetung: wie auch über Dentungdart, Sitten, Lebensweise und Gempheheiten des Landvolfs, in wiesern bief zur Kenntnif des Landpredigers gehört, re.

Jeber Band foll aus bren Abtheilungen in ge. 8. beftes ben, welche, jedoch ju unbestimmten Zeiten, auf einender folgen werden. Jeber-Band mird ungefahr an Bogen, fo ftart werden, als ein Band ber furzen Predicten bes herrn Herausgebers, und auch benfelben Preis haben.

Depfrage, unter ber Boraussehung, bag man bem Berru Berausgeber bie Erlaubnis ertbelle, fie nach seines Ansicht zu benrheifen, ob fit fich zur Einruckung qualificiren ober nicht, werden mit Dant angenommen. Die tonnen anweder an den Serri Serausgeber in Alein Schanbeck bep Berlin, ober auch an mich, ben Verleger, jedach nicht anders als posifier, gesenhet werden.

Um ben herren Prebigern auf bem Lanbe voer in Stade ten ben Anfauf biefes gemeinnutzigen Magazins zu er-leichtern, wird, wer fecha Eremplarien sammelt, und bas Beld postfrep einsendet, das siehente Eremplar gratis ehalten.

Berlin; ben 28ften Julius. 1804.

Sr. Wicolat.

### 2 obesfålle

#### 1 8 0 4

Am aten Rovember farb ju Stuttgardt Serr W. A. Store, Dr. der Rechte, Rurfürfil, Wartembergifder hofe' rath und Ober = Amtmann ju Rartingen, 53 Jahre alt.

" In der Racht vom taten jum taten Ropember ju Ges-ftenberg in Schleften, Bere J. C. Bocksbammer, Paftor, Senior und Schulinspektor baselbst, wie auch Graff. von Reichenbachscher Schlofprediger, im 7aften Lebensjahre.

Am seten November ju Manheim herr A. Beck, Priefter ber Gefulchaft Jesu, und Direktor bes Alopfianis foen Beminarkims, 80 Jahreialt.

#### Belehrte Gefellschaften und Preisaufgaben.

#### Jens. 1804.

Am 3often September hielt die hlefige natutforschende Gesellschaft nach einer zweyjährigen, durch den Lod ihres Direttors veranlaften Paufe, wieder ihre erfte öffentliche Bersammlung. herr hn. Schmid eröffnete sie mit einer Gedachtnifrede auf den fel. Batich, worauf herr Prof. Bottling eine Abhandlung über den chemischen Einfluß des Lichts, und herr Dr. Kaffner einige Bemertungen über verschiedene Gegenstände des Winterlichen Spitems port las. Des diese Gelegenseis wurden auch mehrere Gelehrte

ju neuen Mitgliebern bet Sefellicaft aufgenommen. De fonbere aber ward diese Zusammenfunft badurch mertwurtig, bag der Br. Geb. Rath von Gothe zu Beimar, auf Ersuchen der Sesellicuft, die Stelle eines Prafidenten derfelben übernahm.

#### 选 r f t r t. 1804.

An ber Sigung ber biefigen Afabemie nablider Mit fenichaften am sten Movember, las ber Bert Dr. und Obertammerer Spice por: aber die Aufhebung der Gemein. Schaft des katholischen Waisenhauses in Erfurt, und über die Wiederversettung in den vorigen Justand. Gr zeigte bie Bortbelle ber Bemeinichaft, und bie feit 1787 and ibret Aufbebung entffanbenen Dachtbelle, welche burd Me feit Rurtem wiederhergeftellte Bemeinschaft gehoben wor ben find. - Die Ramen berieniden, Die proviforlich all Mitaliebet aufgenommen worden find. Konnen nicht angeinbet wetben, weil bie Afabemie noch nicht ble Konitt. De fictigung ibrer Fortbauer erhalten bat; fie auch von them alten Siegel, worauf noch Aurfarfil. Atademie nanie der Wiffenichaften gu Erfurt fiebt, unter bet neuen Reelerung teinen Gebrauch machen fann. - Mebrigens bet Der britte Band ber Nova Alla Academiae, ber' vor Sutgem ericienen ift. ben allermablatten Bebfal Gr. Dafefit erbalten.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Bunf und neunzigsten Banbes Zwentes Stud.

Seoftes Beft.

# Schone Wiffenschaften und Gedichte.

- Pfarrkirche zum heil. Beist in Augsburg). Zwen.
  Bandchen. 1 Alphab., mit dem Bildnisse ves
  Beef., 1 Kpf. und 2 Vignetten. Augsburg,
  bey Stage. 1804. 8, 1 M. 10 ge.
- 2. Sinngedichte von K. O. Zott. Zwey Bändchen, 12 Bogen. Augsburg, bey Stage, 8. 18 gg.
- 3. Gedichte von C. Streckfus, 111 Bog. Wien, bey Degen, 1804. 20 ge.
- 4. Proferpina. Von F. A. C. Morrlin, Prof. am Friedr. Gymnaf. zu Altenburg. 7 Bog. Leip. zig, bey Joschim. 8. 12 3c.
- 5. Die Todesstrafen und die Behandlung der Verbrecher. Ein Gedicht von H. W. Bommer, Diakonus zu Durlach. 3 Bog. 8. broch. 8 8.

Es ift eine seitsame Erscheinung an Deutschiards literar rischem Horizont, daß, so wenig auch der heirschende Geschmuck bes gebhern Publikums die Porfie beginstigt; doch i. A. D. B. MCV. B. a. St. Vis Zest. so viele, gang unbekannte namenlose Dichter ober vielmehr Dichterlinge mit den Ausgehurgen einer burftigen Phanent, und mittelmäßigen Attion auftreten, um vor ben Ausgehurgen, um vor ben Ausgehurgen, um vor ben Ausgen Ger lefeluftigen Welt, Dluge zu fagen und zu reimen, die schon nuzählige Wale gesagt und auf einander gereimt morden find. Auch das obenftebende, beliebter Karze halber ihr fammengesafte hatbe Dubend senn wollender Poeten, wurde so wenig feinem Aubme, als seinen Lesern zu nahr getreten sent, wenn es seine Arbeiten im Pulte behalten, ober doch auf den Kreis seiner nachsichtigen Freunde bischränft hatte.

Mr. 1. In der Vorrede außert fic der Berf, als einen fo wohlbenkenden beschehenen Mann, daß es und leb ift, seinen Gedichten nicht viel mehr als den guten Willen, und eine eben so nehre Berfistation als Moral nachrühmen au tonnen. Damit ift es aber noch nicht gethan. Es wärbe teicht ersichtlich seyn, wenn es auch der Vers, nicht seibst sagte, daß die Dichten, welche um das sechste Decenplum des lebten Jahrhunderts sich berühmt machten, insbesondere Us, die Varbilder seiner Muse gewesen sind; er hat sich aber an threm Feuer gewärmt, ohne daß Erwas davon in ihn über gegangen ist; denn seine Geskestinder sind fast alle sehr kale ter und trockner, ja recht eigentlich profaiseber Natur. Zum Beleg dieses Urtheils geben wir eines der kürzesten jut Orobe: S. 28. Eulasia in Neta's Stammbuch:

Wergiß mein nicht, im Bollgeuns ber Freiden; Die Dir Dein ehles Herz besche (e) rt, Mein Ange soll an Deinem Bitb" sich beeiben, Das feine Zeit in meiner Bruft zerstetz; Ich bente Dein und sliffe Sehnschiebringen, Wiff ich Dir, bolbe Freundinn, weiß'n; Der Trennung Dein tann doch nicht einig währen, Und Wiederseh'n wird uns gewiß erfreuig!.—

Die bepgefügten Rupfer und Bignetten find hochft miliele maßig, fteif und gefchmactlog ausgefallen.

Dr. 2. Man muß ein jehr wißiger Ropf fenn, um, duf einmat, 255 Epigramme, wie hier geschieht, ins Dus billum ju senden, und für alle das Lob zu verdienen, daß Ge probehattig und jenes Ramens, ben Kaftner, von Gielingt, Saug, Pfeffel u.a. m. auf dem beutschen Parnaß zu bor ben Ehren gedracht haben, wurdig find. Dieß kann dem An-

fete

fertiger der vorliegenden telnesweges ju Theil werden. Co-bat eine Menge alltäglicher, platter, jum Theil icon viele fach benupter, jum Theil aber gang unintereffonter Einfalle in Reime gezwängt; die aft nach überdieß unrein.find. 3. B, G. 39 Eb, I.

Ich' hab' ein Mittel ausgedacht, Wie kein Student mehr Böcke macht; Man darf nichts, als die Böck' und Geisen, In unstrer Schule Schneider heisen.

Bu ben wenigen gelungnen gelort folgendes: Als ein Buche banbier eine Rramers . Cochter beprathet. Eb. 2 S. 76.

Beglückter Schwiegerschn! Dir kann kein Buch vermodern. Wenn es kein Leser kauft, wird es Dein Vater fodern.

Auf Der 3: paft das recht eigentlich, was icon horazman den wirtelmäßigen Dichtem fagt, zum Bemelfe, das nichts Neues unter'm Monke gelchieht. Man fieht es dem Berf. biefer fehr faubergedracken Berfe an, daß er fich fielfs fig mit der Literatur der Poefie bekannt gemacht, alte und meue, in und ausländische Dichter gelefen habe, die er nun nicht unglätisch nachahmet. Das ift aber auch Allest — Der Deus in nobis, die ars plastica, die allels ben wahren Dichter im eminenten Sinne macht, geht ihm ganz ab. Ueberdieß gefällt er fich in dem Bestreben, alless liche von Biemand ignotiete Sachen, als Etwas, der metrissen Einkleidung Bedürstels zu betrachten. Dahin rechnen wir z. B. daß nach dem Sturm, die Sonne wieder scheint; dies wird uns, gar pomphast so verfündigt: S. 16. Der Sturmwind:

Fürchterlich toh' ich einher; doch tobend zerreis ich die Wolken

Bis ein freundlicher Tag wieder den Sterblichen lacht.

Das Einbertoben ift überdieß fehr profaifd. Derfelbe Bore wurf trifft &. 17 bie Diana, welche fic ben Quellen bine gegeben bat. Dach es follte ja Loby gereimt werben!

Br. 4. Unter biefem gesuchten Litel erhalten wir Uebers femnigen Pindarifder Stegehomnen, Oden, Eiegieen, Ueberfehungen von Sinngebicten neuerer lateinifcher Diche ter und vin Gesptäch über eine oft besprochene Efloge Birgils. — Der Berf. hat die Dichter mehrerer Ritter und Beiten wicht ohne Roben gelesen, und gebort als Uebersetz ju Boff's, und als Gelbstbildner ju Goiller's bestern Machaginern. Rur bleibt er freylich weit hinter seinen Mastern durad.

Bep It. t. liegt eine ungludliche Iber — nämlich bie einen Sigenftand des peinlichen Rechts dichterlich zu behaudeln, — jum Grunde. Die Aussührung entspricht derfelben; es werden viele wahre und gute Caden, in techt reinen Reinen vorgetragen; warum fle aber gereinnt zu Lage gebiedert werden nuchten, ift schwer zu bestimmen. Richtster ermadender, als Dinge, die Jedermann weiß, in Redmen, wie man sie überall vernimmt, hertepen zu docht.

Gedichte vermischten Inhalts vom Prosessor Baumgärtner. Amberg, bey Uhlmann. 2804. 444 S. 8. I R. 24 &

Det Berf. verbindet in bem Borberlicht Beidelbenfeit mit Seibilgefühl. Schückern fühlt er fich tief unter beim Jorah welches er fich ven einem Dichter ichafft; tunbige feine Gebichte nur als die Früchte einiger Rebenftunden in seihern Babten an; verficher indeffer ooch (was teiner bezweifeln wird) daß er seine Schrift nie wurde haben bekannt werben laffen, wenn er nach seinem Urtheite geglaubt hatte, sie fer nicht werbe, geiefen ju werden. In seiner Behauprung, unter ver größen Schaar dichterischer Werke nur wenige get seben zu haben, bey denen die Lugend nicht weinen und die Schaamhaftigkelt nicht erröthen mochte, fort man zu sehr bet Sprache bes Rigoristen, welcher manche Meisterwerke det Poeste darum verdammt, welf sie nicht nach seinem Motalischen gemohelt sub, und vor einer natten Benns Stut seelt, well sie — nacht ist. Ohne Catul's Anssprach

Caltum elle decer pium poètent Ipium, versioules nihil necesse est

gelten zu laffen, wird-fich auch wohl Sr. B. mancher Binme erfreuen, aus welches det Unverftand Gift fangen mas"Gedichte verm. Inh. v. Prof. Baumgärtner etc. 333

Die Mufe unferes Dichters bat fic an Doen, Liedern, Zwologen, gabein und Spigrammen mit ungleichem Erfolge' verfucht.

Als Obenbichter zeigt er einen ernften Charafter, ein glubendes Gefühl für Religion und Lugend, eine tiefe Bere achtung aller Tharheiten und kafter, einen Geift, der sich auch in den höheren Regionen glücklich bewegt. Daß er sich inheffen nicht zu einem Turtans und Arlegsbarben eignet, zeigt die oft wiederkehrende Schilderung der Brauel des Arlegs. Die erklättet Leind des Schlachtgetummels, der Beiben und Eroberer schlieft er unter andern die schauerlich sichen Obe das Schlachtfeld S. 14:

Muse, weinst du? schreib' mir dem eh'rnen Griffat An die Bluttrophäe: "Zurück, Thier! sieh das Große Vorrecht heil'ger Vernunft; so würgen Menschen mir Kunst sich.

In det De an die untergebende Sonne wird das Sinne iiche an einem gefälligen, sittlichen Bitde benuft, so wie in einer andern De der Cempel der Ebre der einfache Bes danker: "Richt Eroberer, sondern Welse geben in ihn einer sehrer auf die Geberet ift. Mehrere Oden z. B. Jesu dimmele fahret auf die Gehurt des Erlösera stellen Sahe der Dogmatif ben einer gewinnenden Seite für Phantaste und Empfindung dar. Bu den empfehiungswürdigen moralischen Oden hihbet der Hund (57), Bewustiern Geben. In mehrern Stellen erkennt man einen strengen Steeneichter, welcher balb die graue Vorzelt auf Untosten seiner Witweld preift:

He! Knaben wandeln, traudge Schatten jetst, Und hervenlose, dustende Luttinge, Die den Gestank der faulen Sünd in Wasser und weibische Salben hüllen,

Sald im Hamueb aber bas Bofe auf ber Erbe ausruft :

Hätet ich Armer nie Dich gesehen, oder Möcht ich ewig bald Dich nie wieder schauen! — Sülser Tod! o senke des schwere Haupt des Müden zus Kuhs.

Der Berf, fceine fic unter ben Doenbichtern verjäglich Kiere fed jum Minfer gewählt ju baben, welchem er gindlich nach-

.machftrebt. Wie in ber Meffiade Engel die neugeschaffine Geele des Jehannes nach der Geburt mit einer Somme ber grüßen, so dichtet Gr. B. S. 32 einen ahnlichen Wendyms sang. In einzelnen Stellen der Oden vermist man licht und Deutlichkeit, Burde des Ausbrucks und einen leichten, hermonischen Fluß des Versmaußes. Schön ift i. B. (S. 68) das lange Gieichniß von dem wiedertebrenden Pliget ausgemalt; aber wie dunkel ist dagegen (S. 10) das Bilb des jungen aufstrebenden Ablers. Eben so wenig kann Rec. wden Embrionen der Versuchung, welche muthig den schwäch- nichen Zahn geigen, woder »dem Abler, der die träge Kinden beit wegwirst Geschmack abgewinnen. In solgenden Strophen einer Ode Andacht S. 3:

Das nenn' ich Andacht; schön, wie die Unschuld lacht, Rein, wie das Kind, das jetzo zum erstenmal Die Sonn' trinkt, ohn' der Worte Lumpen Schwingt sie sich nacht an des Vaters Busen

modten wie den unterfrichenen Ausbruck, als unebel wer wunfchen. Auch geben die fo nabe folgenden Elistonen eine mifffällige Sarte. In einigen alcaifchen Oben finden wir Strophen, wie:

**6.** 44.

Dass die Menschheit flieht Empörren Haeres und Triumph der Mörder hinabjauchzt auf die Zerstörung,

**e**, 65

Wo trat' der Rache Schwert den Verbrecher woben bie Scanfion febr von ber fprachrichtigen Accentuation abweicht.

Der übrige Theil bes Werks steht offenbar ben Oben weit nach. Die Apologen und Kabeln sind gehftentheils reimlos, und lassen nicht immer eine Bereicherung biefer Dicht ungsart erkennen. Reben guten Studen, wie der Schwan und seine Ainder; die Schöpfung der Schambastige Leit erscheinen manche andere, welche uns den Wunsch abniveligen, daß der Dichter es weniger barans angelegt haben möchte, vielerley als viel zu geben. Ein Dialog, wie der mange Sever und der Bauer, mag summerhin nicht unerhert

Gedichte verm. Inh v. Prof. Baumgärtner etc. 335

fenn; verrath aber trine Opur von voetlichem Beift, fo fart Ach auch ber junge Graf in Regtausbrucken zeigt, j. B.

"Feuer und Flamme! Ochs! ich bin Graf und Ritter; forts oder ich brenn' dir dein Eselsgehirn aus dem Schädel«

Eben fo mochten fowerlich die übrigens guten Gedanten über das Weltgericht S. 177 ju frgend einer Gattung Der Poeffe gehoren. Gin Priefter weift. S. 231 ben Reft gionsspott eines Stutters mit den Botten ab:

- die Sprache, die ein Esel spriche, versteht ich niche.

In einer andern gabel tann ein Bolf von fich felbft fagen:

zich gehöre in die Klasse jener feigen Morder, die zdie Vorsicht bestimmte, alle die zu zersleischen, zdie sich nicht wehren wollen, oder nicht konnen,«

Bie gelwungen ist in dem Applog S. 290, wo alte Beiber fich viel von Gespenstern erzählen, ohne sie je gesehen zu haben, die Nuhanwe dung: — »gerade so, wie man es in unsern Tagen mit der Menschenliebe macht; alles spricht, erzählt, reimt und singt davon; aber die Himmlische leibst ist in keines Menschen Herz gekommen.«

Einzelne gute Lieber j. B. Lieb eines Bilben; Beras flit und Demotrit entichabigen nicht für anbere, welche bie Rritif von mehreren Seiten in Anspruch nehmen muß. Bo ber Berf, popular bichten will, fintt er leicht ins Gemeine hinab j. B.

Schleicher die alte Seline Zu ihrem Spiegel allein; Recket mit grinzender Miene Sie ihre Nale hinein.

Wirft dem gefallenen Engel Treu er die Runzeln zurück: Ach dam belohnt sie den Bengel Mit einem Furienblick.

Dem Liebe Daniche S. 373 fehlt es an Orbnung im Ibeengange. Zuerft municht fich ber Dichter ein reines Beit, bann mäßiges Auskommen, einen Freund, Weisheit und Berftanb und endlich wieder ein reines Derg. Ginzelne Des banten im ben veligibsen Liebern mochten fich ichwerlich mit

bem Geifte unferer liberalen Religion vereinigen laffin. Der Dichter verlete und ju febr in bie Borgeit, wenn er in bem Blebe wor ber Arippe ben neugebornen heiland - mirabilo diceu! - üben bie Gunben ber Menichen weinen lift.

Mehrere Provinciolismen, wie ichnospern, bet Cinte, beunt, find um fo miffdliger, ba fle jum Theil burch ben leibigen Relm berbeygeführt werben, gegen welchen fic ber Berf. grobe Sunben erlanbt. Wer, um nur einige Prosben auszumablen, von ber Freundichaft fingen tann:

Sie ist es, die vom Himmel kam. Dass sie uns Menschen allzusamm Das Nektarbecher schlürsen liefs, -

wer Schmachtichkeiten', Breuben, matben & litten, fain, Grazien, Enbe, Momeute, fühlt, Bilo, Bett, febt, Connie, wohnte, Gefide, fpielte, wollte, Golde ie. fie Beime balt, muß auf das Lob eines gaten Reimers Bergicht thun.

Bas endlich unfer Berf. ale Epigrammenbichter gelich fet hat, wogen folgenbe Bepfpiele beweilen :

B. 173

#### Grabschrift.

Gestorben und begraben ward er; seine Seel' ist abgeschieden zu der Höll'.

**5**, 40s

Beytrag zur heutigen Philosophie,

Reine Vernunft haben wir genug gefunden; Der liebe Gott vergelt's; Aber wie steht's mit der gefunden? Ach! lieber Gott! da fehlt's!

Feldblumen und Disteln von Winfried. Leipzig, bey Sommer. 1804. 84 S. 8. 12 32.

Eine reine poetifche Bumenlese von ber Dand eines Dideters, welcher, wie es auch fon der anfpruchslose Titel anden tet, nicht durch glangende Eigenschaften herworragt; aber doch der Ermuntering nicht unwerth ift. Seine Doeflem bewegen fich geößtembelle in der eieglichen Sphare, ja well

Feldblumen und Difteln von Winfried etc. 337

der den Dicter widrige Schicflate, vorzüglich der Bering

Darum weil' ich so gern in stiller Lauben Umschattung: Und im nächtlichen Hain, wo mich die Einsemkeit wiegt; Wo dem schwärmenden Blick der Zukunst Schleier ensinnket;

Darum tonet mein Lied Tone der Wehmuth fo gern!

Meberaff verweilt feine Phantaffe gern an Brabern und und ter Eronerbilbern verlorner Ingenbfreuden und abgefdiebes ner Beliebten. Das Belb bet elegifchen Porfle bat worzinge Ifd, feitdem Offian mit feiner Wonne ber Behmuth befannt warde, eine fo gunftige Pflege gefunden, bag es unferem Bebigen Dichtern feichter werben muß, Rrange gu fichtenta aber and fcmeter, neue Blumen ju entbeden. End une fer Berf, erinnert, ohne gleichwohl ju ben flavifchen Dache bilbnern ju geboten, nicht felten an frembe Deifter, Co alaubt man in mehrern Elebern einen fauften Dachball von Matthiffons Laute ju boren. Das lebte Orud Der Sammis luna Bild des Lebens ift in bemfelben Beremans, wie ble Elegie, in den Zuinen eines alten Bergfcbloffes, ge-Dichtet, und malt mit abnlichen Bugen bie Berganglichreit. Das Maylied 6. 26 flieft leicht und gefallig babin, obne indeffen ben Begenftand burch neue, anglebende Bilber an verberrlichen. Der Berf. fagt vom Day :

Sein milder Hauch durchdringt die Luft, Und fäuselt überall, Und giebt den Knospen Blüthenduft, Den Wipfeln Silberschall,

Co etwa fang auch Soire:

Sein allmächtiges Lächeln Giebt dem Strauche die Blätter, Giebt dem Baume die Knospan, Und dem Haine den Lenzgefang.

Ber ber Winterlandschaft S. 28 barf fic nufer Dichere ber Bergleichung mit Burgere abnlichem Binterliebe niche icamen.

Sin dem Morgenbymnus S. 1 michten wir fogleich bie etfte Statige in Appruch nehmen:

Des Frühroths milder Purpurftrehl besäume Mit lichtem Gold den Morgenhorisont; Die Lerche wirbele hoch in blaner Lufer Im Schattenhain erwacht der i Vogel Char.

Bat es wohl gethan, ein fpecielles Bild in ber britten Bille wor die Bhantafte bes Lefere ju bringen, um fogleich jum Allgemeinen Abergugeben? Alfonfo's Berminichungen am Grabe ber Geliebten :

Feuer fenge die Sast, des fleisigen Landmanns Erwartung! Fäulung nage die Frucht, - und aus der murmelnden Quelle Trinke der Wandrer Tod, wenn stärkende Kuhlung et, hoffte;

Bonnen wit auch bem Liebenben nicht verzeihen, weil fie Me ediere Matut beleidigen. Dagegen wird folgende Stelle aus bem gelungenen Symnus an bie Morgenfonne and bin Arengften Renner befriebigen :

> Dich feegnet der Bramine Am fernen Gangestrand; Dich grufen Athen, dich Roma, Kamtichatka, - Feuerland, / Der Celt' am kalten Pole. Am Kap der Hotrentot; Am Fus der Kordilleras Nennt Peru's Volk dieh Gott!

Mit deinen ersten Strahlen Dringt milder Hoffnungsschein Durch enge Mauerspalten Und Kerkergitter ein. Die dustre Lampe schimmert Dem Unglücksfohn nicht mehr; Er hofft, - und seine Kette Drütkt ihn nicht halb fo fchwer.

bie meiften Stude biefer Sammlung zeichnen fich burch Rut reftheit vorthelibaft aus. Seiten erlaubt fic ber Dichet Reine, wie Bild und fpleit, Strafen und Buffen; por Berameter, wie folgenbe:

Fessellos schwebte sein Geist nun zu den Gestiden de Lebens.

Wo des Duidenden Sehnfucht | Iohnende Liebe erfüllet, Nicht der Leidenschaft Feuer | fühlende Herzen belfurPoetifch. Berfuche von Gottl. Conr. Pfeffel ic. 939

Poetische Berfuche von Gottlieb Conrad Pfeffel. Sierte rechtmäßige, verbesterte und vermehrte Auflage. Tubingen, ben Cotta. 1864. 218 S. 8. 16 &.

Much in dem vorliegenden Bandden fpricht uns berfelbe volle Diebergeift an, welchem wit in den vorligen Theilen (Band 86, S. 489 ff.) huldigen mußten. Ohne unfere Bemerkungen über Ton und Art diefes lieblichen Sangers ju wiederbolen, gestehen wir mit Bergnügen, daß auch dies fer Theil feiner Vorgänger wurdig fit, fo wie überall die fickeren Stude des Dichters an poetischem Gelft und Erben inehr gewinnen, als verlieben.

Auch hier hat uns ber Gentus ber neueren Weliban. Det einen Schat von Fabeln und Apologen geschenkt, welche, whileich Rinder ber Zeit, boch gewiß immer ihren Werth behalten werben. Leicht ertennt man ben Sinn ber Rabel Die Mifffärung S. 68, auch wenn ihn am Schluß ber Löwe nicht batlegte:

Den Jerthum bab' ich zwar vertrieben, Anfatt in meiner Monarchte Belehrte Burger stehn zu wollen, Hatt' ich vor unen Dingen fie. Ju guren Burgern machen follen.

Gine andere Sabel Der Wettenbahn &. 79 belebet bie Dei volutionesachienten:

merte's end, the Mationen! Und fehnet euch nach teinem Sturm; Es ift fürmahr tein Spaß um Dievolutionen,

Die gabel der Wallfisch und den Lowe &. 100 michten wir zwey großen Rationen zur Bebetstgung empfehen, wenn nur ein Menenius Agrippa unter dem Gerausch ber Baffen Gehor fante. Die, zween Stabe &. 251 etinenern ben angehenden Farften:

Plu Stein an der Agyptischen Pyramide ruft ihm ju

Michere Stade biefer Sammlung betreffen Familiensche und find Gelegenheitsgedichte von der edelften Art. Frühlingsmäßig duftet das Winterblümchen in Innettena Brancerans G. 60. Einen trefflichen Rundgefang liefert bas Jamilienlied G. 50, in welchem unter andern die Mutter-ihren Töchtern fingt:

> Ibr, bie ibr wie bes Pfiricbanms Bluthe, Den Stemm, um ben ibr iprofice, fomunt, Bevb gut, ibr Lochter, weil nut Sate Den Gatten feffelt und begludt.

Bone ber feinen Bountifebern überall Opmen und Amer in Bewegung ju feben, giebt er finntelde Apologen und Legenben, welche ein verftedtes, aber befte gefälligeres Lob ber Braut enthalten.

Unter ben Epigrammen zeichnen wir Delia und tie Schöngeife aus. Ein anderes der Mond und der Dieb wurde mehr gefallen, wenn nicht der Einfall bes Diebes

Der Math verdammte mich jum Cob, Sprach Bape, bod nicht euch anjuboren.

food ofter vorgefommen mare.

Ben fo manden Borgugen entidutbigt man gern eine Jeine faliche Reime, g. B. verobet, tobet, Straffen, Rafen gebricht, elecht; vorzäglich wenn Bentengen, wie folgener entichabigen;

Glaubt nicht, wer Gutes von mit redet, Sep immer unfer Freund: Benn fichrer tob als Laftern tobtet, Sp lobt uns pufer Feind.

Dige bie Beit noch ferne fepel, von welcher ber Dichter &

Ist meine Wanderschaft zu Ende, Go pflanze meinen Pilgerstab In unsern Hain: durch beine Sande Gepflegt, wird bald ein Baum baraus, Und ruhft du dann in seinem Schatten, So fomm' ich aus dem Sternenhaus, Wan wird die Kahrt mir wahl gestatten, lift nicht das Paradies auch dott?

Und hauche Himmelebuft von Sanne. Benn dann im ahnungevollen Treums Mein Name deinen Wund entschiebt, So fallt des Freundes Monnenahre Auf deine Hand, und er erhet. Sig teeliger jur obern Share.

Np.

#### Nomane.

- 2. Elifa, bas Mabchen aus bem Monbe. Wom Berf. bes Herrn Lummel von kummelsborf. Hanau, ben Scharnack. 1804. 17B. 8. 1M. 4 R.
- a. Heinrich von Wild, over die bise Tante und der gute Onkel, von P. E. M. Morus. Ansbach, ben Brügel. 1804, 19\frac{3}{2} Vog. 8. 8 Se.
- Der. v. Es geigt eine, bas Dublifum beleibigenbe Unvete fcamtheit und einen ladetlichen Dantel an, wenn man fic und feine meueften Rabelfate baburd as empfehlen vermeint, wenn man auf bem Musbangefdilbe beffeiben bart an erinnert, bag man vor mehrern Jahren ein nichtewiedliges Bud fdrieb. - Diefe bem Beef. eigentbumit de, fon mehrmals beobachtete Gitte, lief uns tolbe guns ftige Ermattung von biefem feinem weurften Machwert bes gen : mir mullen aber, nach beenbigter, wahrhaft marterns Der Ducchlefung beffelben gefteben, bag er noch tief unter Derfelben gebileben ift. Es faffen fich bennabe teine Werftoft gegen Anftand und Sittlichfeit und guten Befdinad ge-Denten, beren er fich nicht foulbig gemacht batte; und wie warben, unferer Gelte, feine jammerfiche von Ginne und Sprachtblern gleich febr entftellte Gubelen, ber verbienten und unausbleiblichen Bergeffenbeit ungefort überlaffen bae Ben, wenn nicht bas ber Delbinn auf bem Litel bepate lente Epiphonem vielleicht bier und ba einen wengletigen Lefet anieden und taufden tonnte. Diefen jum Beften wonlien wie bemerten, daß bie glemlich manneolle Elifa mm beshalb als im Drond einheimifc bezeichnet wirb, well ihr Bater, ein Aldoymiff, ihr jur Erjaglidleit, ihr Clofet in ein fogenanntes Dianetenfoftett verwandelt, und Re im Monde eingentilt bat, wolelbit fie elende Briefe

fchreibt, und von Grem febr terrefteifden Geliebten, mit recht betilicher Zustimmung — enejungfert wird. —— Wer nicht mit Handwertebusichen und Musterieren auf einer Stufe ber Kultur fiebt, wird uns gewiß jeben fetr nern Beweis der Stumperhaftigteit des Werf. als über flußig erlaffen.

Mr. 2. ift die Geschichte eines gebeffetten Lafterhaft ten, gut gemeint; aber in langweilig erzählt, baf man nur mit Duise, erof der geringen Bogenzahl, vor Gabmen bagu kommen kann, fic ber erwas ichnell erfolgenden Duße und Bekehrung bes hochabelichen Canbers zu freuen.

# Beltweisheit.

Sertus, ober über die absolute Erkenntniß von Scholling; ein Gesprach, herausgeg. von Frang Berg, Professor der Kirchengeschichte zu Burgburg, gedruckt ben Sartorius. 1804.

Mec. hat diefes Sefprach zwischen dem Sextus Ceinen, wie es schelnt, keiner Sekte ausschließlich huidigenden Philosophen,) und dem Plotin, einem Schellingianer, (den dieset Rame gut charatteristet) mit nicht geringem Vergnagen gelesen. Sextus deckt dem Plotin die in der Schellinglischen Philosophie liegenden Wideesprücke mit einer solchen Solcenz auf, daß dieser sich endlich nicht anders zu belied weiß, als sich in seine intellektuelle Anschauung einzuhüllen binter welcher frentlich ein Schellingianer argen alle von dem Sasse des Wideespruchs hergenommnen Einwärfe siche intellektuelle Anschauung Alles Eins ist, and kein Wideesprüch mehr Statt findet.

Da unfere Lefer die Ungereimihelt, und man baff mohl fagen, das Unfinnige der Schellinglichen Philosophis finn and einer Recenfion des Zöppenschen Werke binglich fennen (S. N. I. D. Biblioth. Bb. 86, S. 225.) to beguügt sich Rec. aus dem vorliegenden Werke nur einige Proben von der Aut zu philosophiren des Verf. zu gefen.

Spel

Schelling wurdigt bekanntlich den Verstand noch weist mehr herab als Zant, indem er ihn jum Sis aller Bibers sprüche macht. Er bebauptet, daß man aufboren musse zu denkeit und ju restettiren, um das Absolute zu kusen. Und doch sagt er in seiner Zeitschrift für spekulative Physsik, daß man das Absolute als Indegriff des Wesens und der Form denken mußte; daß die meisten Wensche unfähig seven, sich die reine Subjekt. Objektivität der absoluten Form als absolute Einheit zu denken, u. s. m. Eben so hält Schelz Ling in seinem Bruno das Denken für zunumgänglich nothervendig, um sein Absolutes zu sassen; er macht von dem Sanze des Widerspruchs, von der logischen Division, von dem Vernunfrichlust u. s. m. häusigen Gebrauch; welches Alles Denken ist. Und doch soll man in der Schelz lingischen Philosophie nicht denken, nicht restektiven!

Sertus treibt ben Plosin mit blefem Ginmurfe fo febr in bie Enge, bag biefer am Ende fagt: »um nur Rriebe au »baben, will ich bir befennen, bag Schelling, ben bem Abe Dioluten, vom Denten Bebrauch macht; aber bas barf nicht manbers vetftanben merben, als bag es ibm nur gur Ber-Deutlichung bet Dunkeln und Bermorrenen blent ! Hebris maens nimmt es Schelling mit feinen Ausbrucken nicht fo mgenau. Benie's thun das nie. Gie forbern, baf men wihren Geiff auffaffe. Dan batte bierin Rachficht mit Mant: marum nicht vielmehr mit bem unferblichen Manne, ber Danerft bie Dbilosophie in die Belt einführt?" ( &. 35.) Breplich verwickelt fich Plotin bierburd in einen neuen Ble Derfprud; und Sextus hat vollkommen Recht, wenn et fom bemerfild macht, bag Berbeutlidung und Auseinandere Tebung des Dunteln und Bermerenen auch jum Denten des bort, welches alfo in der Lehre vom Absoluten nicht follte ause gefchloffen werden. »Bie fann nun Schelling, (fabrt Cera wens G. 39 fort;) aus bem Denten und nach bem Denten »das Gegentheil des Denfens, oder etwas Undentbares erschließen? Bie tommt bas Biberfpiel ber Dramiffen in "bie Conclusion? Dieg mare felbft ein Biberfprnc. ben nbod Schelling nicht über fein Abfolutes tommen laffen smill. Denkand findet er es; denkend handelt er bavon; »Dentend fucht er es von Ginmarfen fren ju machen. Sleich. mobi foll es auf feine Beife unter ben Gefeten Des Dene. stens fteben. Das Abfolute ift an fic bentbar und undente

»bar. — Das wate Schellings Gelft? Ich manifie dir "Sied, wenn du ihm zu fassen vermagk. Ich vente dar aber nichts, nie daß fic über das Absalute absolut nichts "denten laßt, als daß is fic negativ, well es über dem "Denten fenn soll, und positiv, well es doch auch unter "dem Denten fern fell, widerspricht. Der Flug über "das Deuten binaus, den du von Schelling rühmit, ift sein Zing über die Atmosphäre".

Man bemerfe bier die Berwirrung, die ben gewisen Bauptbegriffen in unfrer neuesten und aller neuesten teutschen Philosophie herricht. Während daß Schelling bat Denken aus der Philosophie verhannt willen will, um den hichften Gipfel den Wissens zu erreichen, glanden Keinhold und Bardili, oder (um nicht gegen das Berbaituis zwischen dem Lehrer und dem Schuler zu verstaßen,) Bardili und Reinhold, daß das Denken und die Antoendung bessehen der einzige Weg zum Wahren und Utre wahren, und zur absoluten Ertenntniß sey. So weit har ben uns die Prediger der philosophischen Repolution gestracht!

6. 51 ff. findet fic eine intereffante Unterredung über bas Subjektive und Objektive unferer Erkennens, die Bec. herfesen will, weit fie über biese Materie, die ber Sauptgeffustand ber neueften Philosophie ift, wiel Licht uer-Leitet?

Plot. Beine Erkenntnis ift Etwas in Dir. Mun giebt es aber in Dir nur Burftellungen. Reine Erkenntnis geht also aus dem Kreise der Borftellungen hinaus.

Sext. Es freut mich immer einen Spliczinus von Die ju beren. Blum wirst Du wahl ben Schinfich wieder jum Obersahe machen, und bemfeihen ben Sah unterordenen: Run ift das Ding an sich außer den Vorstellungen, und so ware ber Schluffah gewonnen: Reine Erfenntniff reiche an das Ding an sich. Sabe iche errathen?

Plot. Einen Logifer wie Du, mußte ich boch in logbicher Form behandein. Was haft Du nun gegen diese Schiffe einzuwenden?

Gertus, oder über bie absolute Erkenntnif ic. 245

.. Gert: - Alles bont febr bunbfe en einenberg - Soar be , Dof ber oberfte Ring nicht bolten, wiff. .. Santeft Du "micht: Deine Erfenntnif ift. Etwas in Dir?

Pfot. Ich fagte es.

Sext. Bemerfit bu nicht ble Implibolie bis Gabes ?

Pfor: 36 bemerte Leine."

Sert. Bie ber Cab liggt, fagt er etwas feb Riath ges, bas namite bie Sandlung bey bem Ertenmen. und bie Babenehmungen, Die biefer Danblung jum Grunde liegen. semes Inmeres leven. Wens Borftellunt bie affdemeine Benenneng aller innern Thattateiten und Bahrnehmunasu th: le ift; es in fo meit gang richtig, bas leine Ertenntnif aus bem Rreife ber Borftellungen binansfdreitet: und da fiele benn freplich auch bas Ding an fic mea. Aber was foll nun biefer bole-Ochluß, ber nicht mehr in fic Bat, als: in fo fern ble Ertenntnif ein Janeces ift. ft fle nichts Leugeres? Bolleef bu aber ben Colug obne bies fes befdrantenbe; in fo fern, gleben, um einigen Bebalt bineinzulegen: fo mußteft bu ben erften Ober'ab aans allaes mein fegen, and folglich fagen > bie Ertennthift ift mur Ges mas fu bir; baraus murbe fic benn freplich ergeben. baf fin gar feiner Dinfict ein Ding an fid angenommen werbem Bonne. Aber fiebit bu benn nicht, bag bein erfrer Oberlan. fo verftangen, eine febr nacte Petitio principil mane, unb baß id ibn gerabe laugnen mußte?

Plot, Afferbings nahm ich benzeifen Oberfat gam alle Dağ to Brund dajn babe, ju fagen, ble Erfenne mif fen mus Etwas in bie; marbe ich ans beiner Zinafele bes Erfennens leicht erweifen tonnen. Denn bie bealebenbe Sanblung und bie Babrnehmung geben nach innemau wer Ad. Run glebt es aber weiter nichts baran in unterfdeiben.

Bert. In meiner Analofe bob ich nur bie innere Bele te, und vielleicht auch biefe nur jum Theil, aus. Db num nichts weiter barin au unterscheiben fen, bas lage bir ob an bemeifen.

plot. Miche mir, fonbettli, bir, ber bu bas Ding-an fic bebaupteft.

2. 2. 5. 3. XCV. 2. 2. St. Vis Beft. 3 Septi \_\_

Seri. Ich behauptete es aus der Mothwendig feis, die der gemeine Berstand mit sich schot, de du mir nun diese Behauptung aus den ganden will den willst: so hast du die Last des Gegendeweise ganz auf dich genommen.

Plot. Unmöglich iff's, an dem Erfennen eine Gelte aufzusaten, die mich aus mir felbft binausbobe. Bas in mir fepn, ober in mich kommen foll, fann nur ale Berfiellung in mich kommen.

Gert, Du brebft bich immer auf demfelben Orte ber um: Wer laugnet benn, bag Alles, was in uns fommen foll, war als Porfiellung in und common thune, und wie fo im Berftellung vom Ding an fich haben?

Plot. Aber eine bloffe Borfleffung, etwa eine pfant taftifche, genüger nicht. Es muffer berfelben ber Gegenftant, ber nicht wieder eine Borftellung mare, entsprechen.

Sext, Merbings,

Plot. Aber ju piefen Entfprechen ift boch wiegenbi ein

Sert. Das ift's eben, was bu zu bemelfen battift. -

Rec. hat bieles Belorach abfichtlich besaeleut, um & geigen, wie der Mealift und der Sbenifft, jeher bin finf M Benrelfest feiner Theorie auf ben anbern fchiebt. Es frigt fic nur, wer es mit bem meiften Bennbe tant. Offehill Der Realiff; benn biefet bat ben Insforme bes gemeinen Minifdenverftanbes für fich , von dem man ben blefet Untet fadung ausgeben muß. Der Ibealle wibestellet bau ett meinen Menfdemertfante. Bill et bas micht aufeine sell maphilosophische Art thun: fo muß or bie Wende feligi Wiberspruchs angeben, b. f. er muß feine Mejamag beweit Ten. Benn er frenlich biefes tonnte; fo uniffce ber gemeint Menfchenverftand ble Sand, auf ben Daund legen. febald ber Boralif mit Grunden aufrefet : fo zeigt fich fic ne Comache; benn feine Grunde befteben in willfibet lichen Behauptungen, web laufen, wie unfer Berf, ton tidelg bemeett, auf patitiones principii binane, Ome fagen. bag nichts in und bineinfommen fonne ; bag wir al

aus um heransgeben konen; bas leine Berbindung zwischen ausern Borftellungen und den Gegenständen außer und mögen lich ses ist es eben, was dewiesen werden soll. Uch ses ist es eben, was dewiesen werden soll. Das Unverwögen, Erwas zu erflären, ist nach sein Grund, as zu längnen. — Leidnitz sählter diese webl, als er mit seinem System der vorderberfimmten Sarmonie auftrat, und soldes für mehr als eine finnteiche philosophische Sopose abest nehatten wiffen wollte. Er begnügte Ich nicht, den physischen Linfluß schlechtweg zu läugnen; sondern suchte ihn mit Gründen zu widerlegen; und wenn diese Gründe de nechterbeitigungte Sarmonie oben nicht viel einzuwenden sein. —

6. 191 finbet Sextus ben ben geometrifden Bebebel. tem eine Schwierigfeit , Die Rec. mie baben gefunden bat. Sertus begreift namlid nicht, wie bet Beometer tas Allag. meine aus bem Befondern finden fann. Diec, begreift bas . and nicht; aber er ift meit entfernt ju alauben, baf ben Geometer bas Macemeine aus bem Befonbern fi be. Rec. well wohl, daß biet die Kantische Lebre von der acon metrifden Babebeit ift, und bas blebutd von Kant bie Cheametrie pon ber Dhilo opbie (als to melder bes Befone dere aus bem Alloemeinen gelunden werbe) unterfchieben merden foll. Allein Rec, bat fic nie von der Rechtigfelt Diefer Lebre übergengen tonnen; benn es ift bod effenbar. Safi . wenn ber Geometer ben Gab beweifet, baf bie bren Bintet eines Drepede jufammengensmmen gleich finb weine en gechten, ar felden nicht bloß von bem auf bem Danier gezeichneten Dreved, auch nicht von irgend einer befondern Att beffeiben ; fondern ven bem Drepeck überbaupt bemefr fet. Er abstroblet bober von ber bestimmten Gelde bet Belten, und von ber beffimmsen Grofe ber Blatel, und Dentt fich blog im Allgemeinen eine burd bern Beiten bes grangte Bigne ) von welchet er, mittelft affgemeiner Seunde lane, feinen Bat bewelfet. Es ift mabr, er bat ein beftimme tos und concretes Dreped unt fich; aber feine Calaffe be, ruben nicht auf bem, was an bem Dreved beftimmt und epacret ift; fonbern auf ben allgemeinen Detmalen bel felben, und ben allgemeinen Geunblaben, woven er Gebraud macht. Bas ber Grometer von Diefem Drevede Beweifet . tonnte op chen fo gut von jedem andern Drevede. bemei.

Bewellen. Er tonnte baber bas vorllegende Dreved, iden Augenblick, mit einem andern verwechfein, ohne bag fein Demels fich im Minbeften veranberte, ber eben besmeren son allen moglichen Dreveden gilt. Die Rantifden Une Manueriden a priori find im Grunde alldemeine Begriffe. Die noch ermas Ginnliches an fich baben, beraleichen es vine Menge glebt; und ba entfteht die Rrage, ob ber Grunte ber Babrheit ber geometrifden Cas: in bem Sinntiden ober in bem Unfinnlichen, Intelleftuellen und Allgemeinen liege. Das Naturlichte ift, ihn in bas Allgemeine ju feben, well fonft nicht abzuseben ift, wie man auf eine allgemeine Babrbeit tommen tann. Zant und feine erften Unbanger legen baber (frenitch burch einen Biberfpruch mit fich feibil.) ben Anschauungen a priori eine Art von Allgemeinheit ben, phye Zweifel, weil fie mobl einfaben, bag fich aus bem Befonbern und Concreten nichts Allgemeines berfetten laffe. -Bertus fimmt auch (G. 125) mit bem Rec. überein, inbem er bebauptet, baf fic burch biofe, fibft intellettuelle Unfchauung, (wenn es eine folde giebt ;) teine Softem ett richten laffe fonbern baju unumganglic Begriffe erforbet werben. Die Stelle verbtent angeführt zu werben. »Die intele »lettuelle Unionunna giebt bir ben Caf A: eben fo glebt fie whir ben amenten B. Aber was nun weiter ? Zus benben muß ber britte C beraustommen. Diefes Berauszichen macht bir's jur Nothwenbiafeit, aus ber intelleftuellen An-»ichaunng binauszuschreiten. Denn es gebe nur babard vet wild, baff bu bie bepben Borberfice mit einander vetr »gleicheft, um bas Bergaltniß berfelben, Die Subordinabeton ber butin enthaltenen Beariffe, ble Bermittiene samener in einem britten aufuffinden, and in einem neuent » Sabe auszubruden. Ohne Mefferion, ohne Analyfe, ohne »Begriffvermogen ift biefe Bermittlung nicht möglich. Benn »ble intelleftnelle Anfchanung Alles leiftete : fo tounte-man »ben Schinffas gang allein binftellen« u. f. m. Rec. finet blefen Bemerfungen, ble et febr richtig finbet. Rolgenbes Ben ben Schiffen in ber Geometrie, woburch neue geometrifche Babrheiten berausgebracht merben, liegen awat immer and gewiffe materiale Gate, ble guf ber Ratur bes Raums bernben, jum Grunde, 4. D. baß zwen gerabe Et. nien fic nur in Einem Puntte fdneiben tonnen. Mein mit Diefen und einigen anbern bergleichen Grundfagen, ober wie Butlid fie nennt, Axiomen, murde man in ber Geometriehidt -

## Sertus, ober über bie absolute Erfenninif ic. 349

wicht welt tommen. Bas eigentlich ju Guefchtung bes gemettifden Opftems bient, find bielenigen Arlome, bie auf dem Sane der Ibentität und des Widera spruchs bernben, und bie man bie formalen Deinch wien ber Geometrie nennen tonnte, 3. B. wenn gwen : Sachen einer britten gleich find : fo find fie einanden felbft Aleich. Diefe Ariomen liegen ben jebem Bewelfe in ben Geometeie jum Grunde, und obne fle murbe es gar feine Besmetrie geben; menigftens nichts in Derfelben gewiß fenn. Bec, warbe baber die Geometrie mit einem immer bifer machfenden Baum vergleiden, ber fic aus einem Beime entwickelt bat. Der Raum ift ber Boden ober Die Erde, in bie biefer Reim gelegt werben muß, um ad zu entwideln. Die materialen Principien ber Deos metrie find bie theils in ber Erbe, theils im Reime felbft befindliden Stoffe; bie formalen Principien aber find de organische oder bildende Araft des Kelms. So wie ber Reim burd feine organtiche Rraft, bie in bet Erbe befindlichen, fut ibn taugliden Stoffe in fic bine eingieft, fie in felnem Junern verarbeicet, und fobann wieder unger gewiffen Formen, aus fich beraustreibt: fo entwickett fic die Geometrie in und aus bem Raume mittelft ber materialen und formalen Principlen bere felben, und ibr, Suftem erweitert fic burch die lettern ins Unenbliche. Ohne ben Raum und bie materfalen Principlent murbe es ber Geometrie an bem Grund und Boden; obne bie formalen Beincipfen aber an bet organischen Braft feblen, um die geometrifden Gabe gu bilben. Bepbes muß bepfammen foun, wenn ein geos metofiches Spftem errichtet werben foll. Bern babet Kant den Raum ben Grund ber Geometrie nennte fo hat er in fo fern gant Recht, als ber Raum allerbings bas Sundament und Objett ber Geometrie ift. Allein er icheint barunter jugleich ben Mabrheitsgrund ber geometrifchen Gate ju verfteben, um baburch feiner Lebe De, baf ber Grund ber geometrifden Babrbeiten bie Uns schaufung fen, einen Schein geben ju wollen. Dies ift aber falid; bent mit ber Anfchanung bes Raumes. fwenn ber Raum ja eine Aufdanung feyn foll;) und ben wenigen, in biefer Unichagung gegrundeten Ariomen murs De man in ber Geometrie um teinen Schriet weiter fommen. Um neue geometrifche Mahrbeiten in etfinben.

and ein gesmertische Spfrem ju eirfchten, dagn webten, offinder bie formalen Stundsthe erfordert, die der Ariehe metit sowohl die der Gometrie gemein find, und de ju den hochen Principlen der menfaclithen Ertenntnip gehören. — Es ist mirtlich zu bedauern, das diefe so einfacht, und von Leibnitzen so sehre Reine gebrachte Lehre de, und von Leibnitzen so sehre verwiert worden ist. —

Mes. fahrt aus blefer kleinen, aber an guten Ber merkungen reichhaltigen Schrift noch eine Stelle an, woo Sexus sagt: wand die ist mir unbegreistich, wie jest wso viele Linte, die spre Moth hatten, ben nöchsten ber inken Aussauf in Ordnung zu bringen, und die Sieder eis inner Periode zu fagen, und zu Hunderten in Philosocken verwandelt, des fähigern Kopses spotten, der fich win das Absolute nicht zu finden weiß, oder zu estlich ist, wich mit der philosophischen Larve des Tage zu zieren. In wohl hat es noch nie so viele Philosophen aus dem Siegreif negeben, als leit der Erscheinung der Aumstische Reinholdischen, Sichtisch Schellingischen Philosophie, weiche Philosophien sämmtlich so ungeheuer viel unniche Schelberreren verursacht, und sonderlich in phiken jungen Leuten den Lopf verdieher haben, und noch bew desein!

Winte zur Begründung eines neuen Spftemb etner einen Seelentehre. Straubing, im der v Schmiedischen Buchhandlung, 1804. 104S. fi. &.

Der, fieht nicht ein, wie ber Berf. burch biefe Binte eine veine b. f. von ber Erfahrung unabhängige Gerlem lebre bigrunden will, ba er überall die Erfahrung jum Brunde legt und legen muß. Go fagt er (G. 17. 18.) » Im Bewußtseyn tommen Borftellungen vor, die von ihm seibt febr verfchieden find; — »ich erhiete mich feibft als wirtlich vord unden, im Gegenfahe bes Dafeyns der Dine ge außer mir: u. f. w. wober welf der Berh alles diefes als aus der Wahrnehmung beffen, was in und außer ihm ift, mithin aus der Erfahrung? Beine Geelenirhre ift alfo wicht rein, sondern empirisch nicht ernepyrisch, wie er aber-

## Binte zur Begründung eines menen Spfterns ic. 25 f.

all feberfot). Mant febeint mar auch bas Projett gehabt in . haben, eine reine Pfpchologie, ober, wie er fle auch nennt, eine Metaphyfit der dentenden Matur in liefern, »in Der amar ber Begriff eines bentenben Befens (in ber empl. rifden innern Borftellung : ich bente;) jum Grunde gelegt; übrigens aber von allen empirifchen Deincisien abfirabirt marbe, Die fiber biefen Begriff noch fraend eine Erfahtung bingufchen mochten, um etwas über biefen Wegen and baraus ju uttheilen." Dies find Rants eigene Borte in der Bernunftfritif (G. 876). Allein Diefes Drojeft ift von thm nicht ausgeführt worben; und Ricc. balt es für unauss führbar; beun welcher Bbilofoph wird ie aus ber bloffen Borfteflung : 3ch Dente, eine Dipologie berausbringen ? Wolff unterfdeibet amar and ble empirische und ratios nale Divologie, und er bat biefe lentere befondets abaes Sanbelt: allein feine rationale Dipchologie ift nicht vein von aller Erfahrung ! bemet in ben Demellen, bie et von ben pipologlichen Gagen glebt, beruft er fic beftanbig auf feine empirische Bischologie. Dur bat frevlich Wolff vor ben beutigen Diochologen ben großen Bormg, bes man ble Drincipien, aus benen er fiber bie Seele philbiophirt, Connt, weil er fie beutiich aus einander gefeht und barges leat hat. Bober ber Berf. feine Orincipien bergenommen, und morin eigentlich biefe Principien befteben, weiß man micht; wenigftens bat Rec. in feinen Beweifen eine Menge Gate gefunden, bie einer neuen Bagranbung febe bebarften. Bie tann man 1. 25. den Satt : whie Waterle ift ber Stund. ber Birtlickeit, und als foldber, der Grund ber Berfchiebenbeit, " fo unbewiefen antiebmen, und jum Bemeis eines andern Sahes gebrauchen, wie ber Berf. C. 23 thut?

Am willshilichen find die neuen Erklarungen, die ber Berf. von gewissen philosophischen Aunkwhrtern und besondess von den Seelenvermbgen giebt. Diervon einige Bepfiele. Modification soll die Beziehung der namlichen Sache auf verschiedene Gegenstände seyn (8.35). Wer hat je das Wort: Modification, in diesem Sinne genommen? — "Eine intensive Wirtung ist eine Aeuserung, die sich auf sich selbst beziehen (8.37); kann fich eine intenssive Wirtung nicht auch auf andere Gegenstände beziehen? — Nach S. 64. 65 besteht des Wahrnehmungs Vermögen bazin, daß die Beele Eindzücke von außen ausnimmt; das

"Empfindungs i Bermogen aber barin, baf fie anfere einwirtende Realitaten van fich untericheibet. Rach bem Bre. ift es umaetibit; bem bem Empfinden nimmt bie Gette blog Einbrude von außen duf; bey bem Wahrnehmen untericeitet fle folde von anbern Ginbruden und von fich: baber bas Babrnebmen icon eine Berfandes Dueretion fft. - Chen fo willtubelich werben G. 84 Raum und Belt erklatt. — Eifersticht foll nach 6. 80 Liebe eines' gemeinichaftilden Dbiefre fenn. Benn alfo ein Bater unb eine Mutter ihr Rind gemeinichoftlich fieben; fo maren fe eiferfachtig auf einander. - Die Erfindungsanbe foll nad 6. 95 barin befteben, baß ich mehrere Bietungen m einer Uilade vergleiche. Diefer Begriff paft nur auf gee wiffe Erfindungen, und ift alfo ju ena. - Die Diche zungegabe befieht (ebenbaf.) barin, baf ich mehrere Utfas chen auf eine Birtung beglebe. Diefer Bigriff ift mieberum in eng: und wem ift es je eingefallen, ju bebaubein. daß in ber Milebe, ober in Militone verlotnem Parables, aber in ber Deffinde bie Dichtungen barin befteben, daß mehrere Altfachen auf Eine Birfung bezogen merbent -Das Gedachinif foll nach S. 87 bas Bermogen fepn, ble Thei vorfteflungen des nnendlichen Raumes, und ber unente Iichen Beit unter fic an vergleichen. Der Berf. ift gewiß ber erfte, ber bas Sebachenis fo erflatt bat.

Mec. glaubt, bag bas Angeführte hinreibend ift, um ju gliden, bag bie Broidure bes Berf, mar Binde ju elnem neiten Sabylonischen Thurm in der Philosophie; aber nicht ju tlagm neuen Spftem einer reinen Seeleniehre enthalt.

Дd.

Der neue Machiavell. Eine praktische Moral für bie Unglaubigen. Hamburg, bey Hoffmann. 1804. 373 S. 8. 1 Mg. 12 22.

Ein sonberbaret Elfel! Awar ift es gang in ber Ordnung, bas ber Bebf. mit feinem Berte an die Unglaubigen fich wondet; benn es fcheint, als bb es in feinen Augen etwas febr Stopes, und für bas Dell, ober doch für die Auftlarung

Der Denfahelt ungemein erferlefild mare, bie Reliufon, und awar nicht etwa nur, wie fie von bem großen Daufen .. gebucht wird; fonbern-alle Reffeton überhaupt für blofe Boefie', und ben Glauben an eine unfichtbare Belt, und an das emige Befteben bes menfoliden Griftes in berfelben für einen leeten Traum In balten, Den man jum Butfenn, aur bereitwilligen Erfallung feiner Dfildten, ant fanthafe ten Unterotonung feiner eigenen Sindfeeligfeit unter bas allgemeine Bobl bes Gonten gar nicht norbig bat. marum fic ber Berf. als einen neven amenten Machiavell ans Ennbigt, ober angeleben wiffen mill. bas tonnen wir und wicht gant erflaren. Beb biefer Unfundfaung fellte man eine bill politifco linterfucina etwarten : es ift aber eine prafe. Micha Webral, was une bier geliefert wird - ein Berfich, Die Borfdiften ber Sittenleber, mit Barme und Leben, miglichft gebrangt und boch vollftanbig, gebilbeten Lefern an bas Bers zu legen - ober eine gemeinverftanbliche, leichte faftiche und einbringliche Anweifung au einem vernanfrigen Betragen gegen fic und Undere; eine Enweisung, Die fic amar, einige votfchnelle ober allutibne, mehr willige als grundliche Menferungen abgerechnet, großtenebells recht aut lefen laft; bennoch abet, De bet Berf. gleid Anfange aus einem einseitigen Gefichtspunte ausgegangen ift, teinen fe-Ben fidern Grund bat', und in ihrer gangen Anfage verfeblt ift. Der Denich ift namlid nad ber Borftellung bes Berf. in feinem urfprunglid : naturliden Aufande und für fich feloft betrachtet ein unfittliches Befen, ein robes, milbes. efgennubiges Raubebier, bas tein audetes Befet ertenne. ale feine Meigung, und feint anbere Beftimmung bat; als feine Gludfeeligfeit. Erft als ein Glieb ber Befellicaft wird er ein fittliches Befen, erft burch eine ordentifche ges femmafige Berbinbung mit Unbern tommit er anter moralle fde Gefete, und wird verpflichtet, feine Deigungen und ben Gegenftand berfeiben, fring eigene Gladfeeligteft, bem Dobl ber Denichbeit unterzuordnen, und mit Aufopferung und Berlaugnung feines eigenen eingefchranttern Berand. gens an bem Bay bes Gangen effeig mitzuarbeiten. Daber bat er nun auch ale Gingelwefen und in Begiebung auf fic felbft teine Oflichten; fondern in biefer Rudficht ficht er, Da er es mit lauter Gegenstanben der unvertlabarften Dele aungen ju thun bat, unter biogen Regeln ber Rlugbeit, ble der Berf. in bem erften Mbidwitt feines Berts vortragt.

Die eigenilide Gitteniebre entille nides als Gildten Andere, bie bernach ben zwenten Dauptibeil feiner Anmele fung ausmachen. Daß nun biefe von bem Bert, angenom. mene Grunblage einfeitig, unficher und unvollftanbig fer. und alfo chen barum bie barauf gebante Moral um einen . wefeneliden Theil ibres Inhales actracht, und nuch in bem noch übeigen Theit beffelben fcmantend und ungufammen. bangend werden mußte, bas bebarf teines befonbern ausfubr lichen Doelegung. Beftebt bie Anwellung in einem vers ufinftigen Betragen gegen fich felber aus blogen Regeln ber Rlugbeit: fo febit es ibr an ber Barbe und Beiligkeit, Die nur Offichtgeboten, unr bem Strtengefet eigen ift. Stebt . ber Denich für fic und ale Cinzelmelen unter leiner mome lifden Bernflichtung; ift blog eigenes Boblfen und Bete anugen feine Bestimmung und fein Gefeb; ift et von Matur ein unfittliches eigennäulges Ranbtbier: wie foll er jemals mit anbern in eine gefellichaftilde Berbinbung treten, und wie tonn aus biefem Bufammentreten foldet Gingelmefen eine innere Bernfildtung für fle bervorgeben. wost vorber in ihnen fein Grund vorbanden war? Wollte abet ber Betf. wie wir vermuthen, mit bem allem nur fo viel fagen, daß zwar alle moralifiche Mothwenblateit bloß in det Betnunft ihren Grund babe; baft aber biele fich nur in ber Griellichaft aus wittiden Bietlicheit entwicke: fo folgt daraus feinemegs, bag blofes burd Gulfe ber Befellichaft aus der Bernunft bervorgegangene Gittengefet, fic nur auf bas Betragen gegen Anbere, und nicht eben fomobl auch auf bas Betrogen gegen fic felber beglebe. Bas übrigens bie Meufetungen bes Borf. aber bie Refigion und ihre Beetheit und Entbehelichteit, über bie Rartbauer bes menichlichen Deiftes, und über einige anbere bergielden Gegenftanbe beetifft : fo tonnen wit uns auf eine Burechtweifung um fo weniger einlaffen, ba es am Enbe bod nichts anbers als fibne feit einiget Beit jur Dobe gemorbene Dachtfpruche And. Dur batten wir munichen mogen, bag er bie richtige und mabre Unweifung felber befalgt batte! bie er &. 168 setheilt, und bie fo lautet : "Gewiffe Sbeen, Grunbfige und "Boffnungen. Die und von Rindbelt auf burde Leben benaleitet und und manchen Eroft gegeben baben, - haben Dittent einen Berth und eine Defligteit für uns, ber nichts mit ber Welt gleich fommt, und berfenige, welcher fle, aufe » ebiagt von gener Beisbeit, ju erfchttern verfucht, wird

### Der neue Machiquell. Eine praft. Moral ic. 355

shalls belitter son und verablibent, je flerfer febre Maffen; »und je befannter feine Gefcheflichteit ift, Diefen Abichen - migt ju reijen, halte boch lieber beine Deinungen befcheb when jurud ---- aber and bie Cinfait Rire micht in bent. »was ibr topbigefällt, wenn bir boch bie Winde nicht baft. »ble bennrublaten Gemutber burd bie villiafle Liebenmanna woon ber Richtigtele beiner Meinung wieber ju befriedigen. Der L. w. e. Rmar fett ber Bert, vielletat in Basiebuba auf fid fethft und auf feine eigene Schrift fagleich bingu , whaß »loide Mccommobationen verwerflich merben, moburch »ber Rorridritt ber Auftlarung im Bangen aufgehalten ware »be; bag alfo ber Getiftfteller, ber får ble Belleften foinet »Bration fdeelbe -- wenn er wiellich neue und wichtige »Babrheiten ju entbeden babe, bie Angit ber Bomaden mund bas Gefdere ber Dethobupen nicht beradfichtlarn bare "fe" - u. f. w. Alleit wenn biefe Rechtfertlaung ober Gnes febulblaung then wirtlich gelten follte: fo mußte er es mit arblerer Gewitheit und Buverlaffigtete, ale er es weiß und lemais wiffen faten, wiffen, buf unfere Berbinbung mit et. ner aufichtbaren vernünfrigen Gottbelt; und bas Gefühl bet. felben eine blofe Boefte, und ble Doffunge unferer emigen Bortbauer ein leeter Traum fen.

Unwendung ber moralischen Klugheitslehm auf das Betragen in der Gesellschaft. Zur Besörderung der Tugend und der seinern Streen ben jungen Frauenzimmern. Won L. Kraushaar, geweienem Asnerteor am Lucharst. Gymnasium zu Herrfett, nunmehrigem Mexcopolium der Klasse Wolffagen. Gießen und Darmstadt, den Dener. 1804, 196 &. 8. 16 M.

Es ift ofne Zweifel ein nöhliches Unternehmen, die Moral und die marnliche Klugbeitslebre für jeden Grand, jedes Alter, jedes Geschieche insbesondere zu bearbeiten. Sierzu glaubt ber Berg' einem Bernf zu baben. Er hat son vor einigen Jahren eine Anwendung der Sittem und ber Klugbeitelebre auf das Betragen in der Gefellschaft für Jünglinge geschrieben; bier bracheitet er die moralische Klugbeitelebre

für junge Franenzimmer. Wir find weit entfernt, biefer gutgemeinten Arbeit ihren Werth und ihre Brauchbarket ab, zusprechen; vielmehr rühmen wir es geen, daß die Grundssige, von denen der Berf. jedesmal ausgeht, rein und wahe find, und die Anwendung davon tiar und fasisch ift. Allela die Einkieldung ist doch gehfterntheils zu wissenschaftlich, den Zon zu schumäßig, der Bortrag zu wenig anziehend; auch bleibt der Untersicht gar oft uur ben dem stelle hingegen dur, was jedes Alter und jedes Geschlecht zu ehnn hat, und stelle hingegen dur, was für zunge Franenzimmer zur Bildung ihrer Sitzen und zur Leitung ihres Betragens charatteristlich ist, nicht bemilch, nicht aussührlich genug herans, und erschöpft also die Joee einer woralischen Kingheitslehre für dieses Sessisieht ber werten nicht.

Gm.

# Maturlehre und Naturgeschichte.

Geschichte ber merkwürdigsten Naturbegebenheiten auf unserer Erbe von Christi Geburt bis auf gegemwärtige Zeiten von Joh. Christ. Cantor, ehemal. Benebiktiner zu Band. Erster Band, 448 S. Zwepter Band, 428 S. Roburg und teipzig, ben Sinner, 1804. 8. 1 Mg. ordinär Papier, 1 Mg. 8 ge. weiß Papier.

Man hat icon vericiebene Sammlungen von Racheichten über merkwärdige Rainrbegebenhalten, jum Theil in besons bern Werken, jum Bender, Diese zeichnet sich badurch aus, daß det Werf, sie zu bem Amente, wertsten, melche unsere Erdobersäche erlitt. In dem amenten Etisten, melche unsere Erdobersäche erlitt. In dem amenten mit First und Macheichten von solchen Naturbegebenheiten mit First und Macheichten von solchen Naturbegebenheiten mit First und Mederleit. Ensterscheinungen, sobald sie beinen Sintin ann bier Nachrichten von Erdbeben, Erdfallen, Uebetschwemmungen, hatten Wintern u. f. w. genau und aussährlich erzählt.

## Cantor's Gefch. b. merfin Danie begebenheiten ze. 457

Benn man abet biefe Biddeldten butditeft: fo fiebt man balb, wie gering ber Einfing mae, welchen fie auf bas Gante batten, wie unbebentent und einnefcheanft bie Menberungen, melde fie berverbenbeen. Dine Meberideremmningen und Bulfane entftellten einige Drowingen; alles Uebriae pers anberte nur bie Berfe ber Denfchen, taum ber Ratur. Die langfamen Birtungen mander Umftanbe, felbft ber Quitur magen afferdings bedeutend feun; aber auf biele baben ieme Maturbegebenbeiten menig ober gan teinen Ginfluß. Die mublame Sammlung bes Berf, fann welleicht au mane den anbern Ameden blenen; nur nicht gu bem, wohn fie ben fimmt ift. Sonberbar wirb man es finben, baf bie altern Begebenbeiten vor Chriffi Geburt nicht aufgefährt find . une freitig bie größten und wichtigften; phaleich von bem melften nur Trabition bas Anbenten erhalten bat. De noch ein Dand folgen wird. - Die Radrichten geben bis 1700 lo ift bem Berf. ju rathen, bie Lufterfcbeinungen in einem Sapplement nachzuholen, um auf biefe Are fain Merzeichniff ju irgend einem Gebrauche poliftanbiger ju machen. Der etfte Band enthalt eine Cinteltung eigentlich in Me Geologie überhaupt. Ginige Spfleme ber Geogonie wirden aus eine anber gefeht; es feblen verfchithene; be Luc's Buftem . mel. dem bet Betf, ben meiften Bepfall glabt, ift mir nach bet alteften Darfiellung angegeben. Das Lapitel aber bie ges genwartige Beichaffenbeit unfent Erbe ift lebr mberflächlich abanfafit; bie Unterfuchungen ber Mineralpgen und Geognofen icheinen bem Berf, gang unbefannt in fepn, und feine Sprothefe jur Erelarung ber gegenwartigen Beidaffenbelt unferer Erboberflache aus ber mofalfchen Bluth mußte Witt geaugebuend fcheinen, ba et wichtige Safea nicht fante, und folglich auch nicht ju erffaten batte. Er banbelt fenner von Den Lotalucfacen, welche bie urfprungifche Beffalt bet Grbe meranberten, und biefes Rapitel mare als Ginleitung in ben amenten Theil allein binreichenb gewesen; bann von ben Derte marbiafeiten ber Beste , ben Erbbeben, ben Buttanen, Erbs Beanden, Der Temperatur, ben Binben, berti Regent, ber @boo. und Rluth, ben Beeftrohmen, Bafferhofen, ber meifen Ginride mana ber Erbe überhanpt und enblich bem Alter ber Erbe. Dane de Erflarungen bes Bf find richtig, und man fleht, bag et nicht umbetannt mit neuern soufftailfden Schelften ift; aud gelat er fic an vielen Stellen ale einen won falden Bornethellen freven Mann, welche Mancher ben ihm vermneben michte.

Indeffen befvledigt er ben Baturfacfcher nicht; man vernift eft Genaulgteit; oft find ihm wichtige Moterfuchingen mbertannt, und niegende erwectt er ben Lefer burch eine neut Auslicht, ober eigene Unterfnchungen.

Om.

Versuch einer Geschichte der Naturgeschichte. Erster Theil. Allgemeine Geschichte der Naturgeschichte in dem Zeitraum von Erschaffung der Welt bis auss Jahr N. C. G. 1791. von J. M.G. Beste, der Philosophie und beyder Rechte Doktorn. Professor der Rechtswissenschaft bey der Russisch Kaiserl. Akademie zu Mietau, etc. Mietau, ans Kosten des Versallers. 1802. 20 22.

Ein Buch, das jedem Berefrer und Freunde bes Sim diams der Maturgeftolche willsommen febn ung, woran es bis jege in der Uet noch immer geschlit hat, und wove fich mach den bekönnten Ginficten und der gennblichen Bondelbungsart des Berf. recht viel erwarten lift. Der Piam, welchen fic der Berf, hieben vorgeschrieben hat, ift soigender. Er thellt die Geschichte der Maturgeschie et is

- I. Die Allgemeine, in welcher er von bem Urfpenn, ge bes Rauurfublume üherhaupt, ofene Racfficht auf bie nachgehenbe bellebe geworbene Abrheifungemerhobe ber Ratup in bero Reiche, und von ber Erweiterung beffelben burch bie Bemühungen ber Raturforfcher handelt; biefe gerfällt in vier Epochen, nämlich:
- 1) Bon ben Altoften Belten bis auf Arifisteles, b. l. bis jum 3. b. 28. 3660.
- 2) Bon Ariftoteles bis auf Courad Gesner, b. l. vom 3, b. 28. 3660, bis nach Chrifti Geburt 1544.
- 3) Bon Centab Geduct bis auf Linne, b. i. sem Jaje 1542, bis 2792.

- J. M. G. Beleke's Verfuch einer Geschichte etc. 350
- 4) Bon Karl Linne bis auf Die Bollenbung bes Berf. Arbeit, b. i. v. 3. 1742. bis 1794.
  - II. Die hefondere Befdichte ber Dafnigefchichte. Boben
- A. Erfer Abichultt. Geschichte bes Ursprungs ber Gine thellung bet Raturebrper in brep Reiche.
- B. Zwepter Abschnitt. Geschichte ber Returgeschlichte bes Thierreiche; baben
- 1) Erfte Abtbelfung: Befchichte ber Sypothefen fibre

Dies Stud if foon bekanntlich im Infe 1797, bete ausgetommen, nut bie Gifchichte bes Unfprungs ber Eine spellung ber Ratusfieper in bern Reiche demfelben als Uns hang bepgefagt.

- n) Bweyte Abthelinng: Befchichte bes Thierreiche übera baupt:
- 3) Deitte Abthellung: Gefcichte ber fpfematifchen Gintbeilung bes Thierzeiche,
- 4). Bierte Abriellunge Gefclichte Der Blaungefoldle
- n) Geschichte ber Tetrapodologie. Der Berf. bebalt biefe Benennung, die vor Linne galt; durch diesen aber vetbrangt wurde, bioß des altern hertommens wegen ben; fonkt verfieht er auch mit ben neuern Natueforschern barunter bink bie Naturgeschichte bei Saugthiere.
  - b) Gefchichte ber Ornithologie,
  - c) Gefdichte ber Achtpologie.
  - d) Befdicte ber Umphibiologie.
  - e) Geschichte ber Entomologie.
  - f) Weldichte Der Delminthologie,
  - C. Stididte ber Blaturgefaldte bes Pflangenreidt.
  - D. Befdichte ber Maturgefdichte bes Dineraleeicht.

Machdem alfo ber Berf. fcon im Jahre 1797. Die Ge-fcichte ber Opporhesen über die Erzengung ber Thiere, und bie Geschichte bes Ursprungs der Eintheilung ber Baturber ver in brey Reiche, herausgegeben bat, laft er jehe bie allge-

meine Gefchichte der Afaurgeschichte, als welche ben ersten Toeli feiner gun; a G schlote ausmacht, salem. In telem Theile wist dur im Allgemeinen von der ursprünger lichen und forenehenden wissenchaftlichen Bestbeitung der Maturgeschichte überhaupt, ohne Rücksicht auf diesen ober zieden Zweig derseihen, gehandelt, und eines jeden Schrifte stellers eignes Verbeinft um die Erhaltung oder Bestretung der Naturkenntnis fürz gezeigt; woturch die Uebersicht des ganzen großen Nelche der Naturkunde entsteht, welches man wher bennten und is ihr die einzelnen Provinzen, in welche es zerfällt, ober durch neuera Gestwanziere geihelt ift, duschwandern kaun.

Die mit der Ausführung eines feiden Unternehment allerhings verbundenen Schwierigfeiten find bem Bref. nicht entgangen. Er fagt, daß er felbit die Margel feiner Arbeit einfahe, und migvergnügt fep über die Lücken, die er gern ausgefällt hatte; aber nicht konnte. Wie glauben ihm alig gern; aber wir laffen ihm auch die Gerechtigkeit wiederfahren, daß er vorläufig foder in diesem Bunde das geleffet hat, was ihm nach den vorläufig foder in diesem Bunde das geleffet hat, was ihm nach den vorläugenden Umfländen, ohne Gepführ eines Bongangens von eine möglicht volldindige Biblischet der Raturkunde, aber eine liedentifde Reife, dies mit großen Ben einer Devarbibliothet, und mit Korrespondenz einiger zhätigen Frande, ju leiften möglich war.

B. 94 Als sse ift ein weltläuftiges Damenverzelanis. ler dem Berf. bekannt newordenen Marurkenner von Arikoe teles bis aufe Sabr 4791. angezeigt , über beffen Abficht Mo ber Berf. In Der Borrede naber erffart, In biefem droftoe Jogifch geordneten Bergrichniffe, bas über 's 600 Schriftellet enthalt, find mehrere, ble fich burth elgene Erfindungen und allgemein anertannte Berbienfte befonbere ausgezeich met baben, burd Benennung eines folden Berbienftes aus gemettt worben s. E. Arifoteles, Bater ber Daturfunde; -Theophraft Ereffus, Bater ber Doranit; - Clantius Hellar mus, Bater ber Boologie; - Albertus Dagnus, Blebethere feller der Maturfunde; - Peter Bellon ou Dans, Bater ber Deniehologie ; Rondetet, Bater Der 3dithpologie u. f. w. Exff lich bat une bas gefallen, mas der 36. 6. 72 ff. aber Linne, ben the bas Studium ber Datur fo mertmutbigen Dann, gefast Set feben mit Berlangen bem zweneen Banbe entgegen, und manichen bem Bf. jur Bollenbung biefe: rubmilden Unter me bi mehmend alle neue mögliche Unterftubung. Dieben tonnen mit jeboch vorfaufig ben Wunfc nicht bergen, bag ber Berf. Dies nubliche Birt boch ja julebt mit einem recht umftanblie chen Mamen ; und Sachregifter verfeben möge.

Naturhistorische Abhandlungen der Batavischen Ges
fellschaft der Wissenschaften zu harlem. Aus dem
Hollandischen übersetzt von Dr. von Halem, Medicinuscht benm Königl. Collegio medico et
fanitatis, und fandphysitus des Fürstenrhums Ostfriestand. Mit 18 sauber illuministen und
schwarzen Kupfern. Erster Band. Leipzig,
ben Jacobäer. 1802. 126 S. gr. 8. 2 Mg.

Die Batunifde Gefellichaft ber Miffenschaften ju Darlem bat befdioffen, jabriid bemienigen einen Dreis ju queteene men, ber ihr eine Abhandlung aus einem ober anberm Rache ber Daturfupbe ober Maturgefdicte mittheilt, melde nach ibrem Urrhelle bet Meubelt und Wichtigfelt wegen eine voraugliche Aufmerkfamteit verdient. Durch bieß Anerbieten hofft fie ibre Landeleute ausnivornen, ibr basjenige jur Aufe nahme in ihre Schriften mitgutheilen, mas über ein ober anberes Bieb bes Maturtunbe, ober Raturfiftotle einfaes nenes Lige verberten tann, ober welches ben nubliden Ges benuch erworbener Renurtiffe tibre: Ste beffe beshalb fünfe tig im Stanbe ju fenn, jabriich Einen Bant herquettebent au tonnen, und in bemfelbett'alles bacfenige ju liefein , wicht fie bes Druckes mu big finden toich. Deforberung ber Dais turfyabe, und infeffice Berbreitung ber Renminiffe in beruf feiben, ift bemnach ber Dauperwed biefes Wets, worla auch basjenige aufgekommen werben foll', was bie Datuckunde Des menfefficen Roepers, und bie Chemie berrfft, in fowelt'fle ale ein Biofig bee Macurtunde ungufeben ift. Der erfte Bant, welchen wir bier in ber Urberfebung vor und baben, ift 1799 berausgefommen, und bar folgende Abehanblungen. 1, S. 1 mifroftopifde Beabachtungen über bie Erpftallfelon ber Detalle, von Mit. Smaning. Die auf 1's Rupfertafein biegut gelieferertige Abbildungen find vorthe D. D. XCV. Bir "Ch." Visible. " "An

trefflich geftochen, und febr fauber illuminirt. Es finb aus Leine Ropicen ; fonbern Driginale, Denn ber Ueberfeber bat mit bem Sollandifden Berleger in Emfterbam (Muert) über. eine gemiffe Anjabl Eremplace fur ben beutiden Beilegen accorditt, und ba auf benfelben bie Benennungen bloft in Sole landlicher Sprace find, fo find beren beutiche Benennungen auf ein befonderes Blatt voran gebrudt. II. C. 43 An leleung, unburchfichtige Rorper unter bem aufammengelebten Mifroffop geborig ju erleuchten. Die Borrichtung baju ift inftruttio abgebilbet. III. 6. 51 Abbanblung über bie Ins faffonsthiere. Enthalt febr artige Benbachtungen: shaleld nicht alles neu ift, mas bier gefagt wird. Auch biegu eine Rupfertafel. IV. S. 85 Madricht von einer anschnlichen fteinartigen Rrufte im Munde von 3. Billemfe, mit Abbilb. Gin mertmurbiges Bepfpiel von einer taltartigen Befruftung ber Bagne bry einer gran von 36 Jahren. Rec. ift fein Mrat; perficert aber bod, baß biefe Abbandlung fur ibn febr febrreich und intereffant, gewefen fep: V. G. III Bemete Bungen über ben Urfprung ber Bebne (Zorfwoore) von D. pon Marum. Es laft fic viel Gutes von biefer periodifden corift ermarten, und bie beutichen Liebhaber bes Datur-Aublums muffen es bem leberfeber billig banten, bag et es unternommen bat. fle auch in ibrer Mutterfprace IN llefetn.

Lefebuch nüßlicher Kenntnisse aus ber Natur. Zehntes Bandchen. 156 S. Eilftes Bandchen. 156 S. Zwölftes Banbchen. 156 S. Leipzig, ben Hinrichs. 1802. 8. jedes Bande chen 12 R.

Mehrert einzelne gute und nühliche Abhandlungen finden fich auch in diesen Bandden; aber das Bange ift und bielbt boch immer nichts anders als Rompilation, und ber Berf. scheint auch Bletes Andern aufs Gerathewohl nachzulagen, ohne es feibst gepruft ober verstanden zu baben. Go ift & E. noch Miemanden, der weiß, was Elettricität ift, eingefallem zu behaupten, das das gewöhnliche Leuerschlagen mit Stahl und Stein, ein elektelicher Att sen, und boch wied B. 118 eine eigene Abhandlung barüber geliesett. Aus je-

Lefebuch nuglither Renntniffe aus ber Matur ic. 363

bem Rompentium über bie Glettricitat ober Maturlehre. fann ber, Berf. fich belehren , daß bas elettifche Reuer gang anberet Ratur fen, und auf gang anbern Wegen bervorgebracht werbe, ale auf biefem. - B. 12 G. 194 merben Borfichteregein jur Beit bes Bewittets angeführt, und ba foll man benn, nach bes Betf. Meinung, ble Renfter von ber Beite ber, mo ble Donnerwolfen im Anguge find, verfollegen, well ein geoffnetes Renfter ben Blit ins Bimmer afeben tonne, auch foll man fich vor dem Luftjuge buten, u. f. w. Chebem glaubte man' bieß wohl; jest 'aber weiß man, baf bie Bewegung bes Blibes viel ju fchnell ift, als bag, ber Luftzug auch nur ben minbeften Ginfluß barauf baben tonnte. - G. IId wird von ben Anffern gang richtig gefagt, daß fie ibre Stelle niemals veranbern, unbiboch mere ben &. 119 fogar Dannden und Beibden umftanblich bes fdrieben. Bober mag ber Berf, boch biefen Gefdiechtes Unterfchieb fo genau wiffen! - Die gange Abbanbtung ift abrigens ihrem Inhalte nach und oft wortlich, aus bem Lichtenbergifden Magalin B. 1 Gt. 1 G. 26 ff. englebnr, und wom Betf. nur erweitert worden. Aber in diefem Dagaain wird ben weltem richtigen gefagt, bag as ben ben Unitern' eigentlich meber Dannchen noch Beibden gebe; und babey batte es ber Berf. fur jest auch nur noch immer laffen Yollen.

Leclercs von Buffon allgemeine und besondere Naturgeschichte, nach der neuesten mit sehr vielen Busagen vermehrten und von Sonnini besorgten Auflage übersetzt, von einer Gesellschaft von Gelehrten, und mit einigen Anmerkungen, Erläuterungen und Zusäßen herausgegeben von E. Ph. Funke, Inspektor des Schullehrers-Seminariums in Dessau. Bunf und dreußigste Lieferung, enthält den ersten Band der Weichwürmer (Mollusken), mit vielen Kupfern. Hamburg und Mainz, ben Bollmer. 1803. 234 S. Sechs und der Weichwürmer; mit diesen Kupfern. Band der Weichwürmer; mit diesen Kupfern. Land der Weichwürmer; mit diesen Kupfern. 244 S. gr. 8. 3 Mg.

#### Zuch unter bem Eitel:

Deny's Montfort's Naturgeschichte ber Weichwürmer (Mollasques), als Fortsegung ber Buffonschen Naturgeschichte. Mit einigen Anmerkungen, Erläuterungen und Zusäßen herausgeg, von
E. Ph. Funke. Erster und zweizer Band, u. f. w.

Mu einer ausführlichen und genauen Befdreibung ber Mollusten , von benen wir nur einzeine Battungen und Gefolechter burch ben Bieif eines Swammerbam, Bobabid, Rorstal, Miller, ac. fannten; die und aber feine volle flandige, sufammenhangende und foftematifc heordnete Su folder Afer überaus mertwurdigen Thiere binterffegen, hat es bis babin noch gefehlt, und Montfort ift ter ere fte, berg bas , Bange mit philofophifdem Blide umfaft, mit Odarffing geordnet, und mit einer großen Benault. felt ausgeführt bat. Sein Wert ericheint bier in einer frepen, bin und wieder abgefürzten Ueberfebung, bie, wie wir aus bem Borberichte jum gregten Banbe erfeben, vom Brn. Pafter Ditte gu Lochau ben Dalle berribtt. und melder ber Berausgeber einige Berichtigungen und Aufabe bepnefuat bat. Der Abfict biefer Blatter que mag tonnen wir nur etwas Beniges von bem Inhafte bief fes in feiner Art reichhaltigen Berts anfahren. 6. 1 - 64 Allgemeine Gefthichte. 6. 8 werben bit Mollusten in folgende 10 Rlaffen eingetheilt : berbautigen Dollusten, gu welchen bie Dintenfifde, bie Ralmart, Die großen Polopen und Clios, wher Billgelt warmer geboren; 2) bie mit Bubifaben verlebenen Dob lusten, 1. B. ble Ochnecken mit und ohne Gehaufe, und andere auf bem Baude friedende Thiere'; 3) Die Meffust ten, ble Baffer von fich fpriben, ober ble Asciblen (Deere' fcelben), und eine große Denge von zwenfchaligen Butmern ; 4) Die geringelten Dollusten (bleg find bie Cim' gemeitemutmer); 5) bie gallectartigen Mollusten, Medulen, Actinien, ac. 6) bie bepangeren Molingten, ober Meerigel und Gerfterne; 7) ble mollustifchen Dobern, welche bie Riemenmurmer, Die vielfchaligen Thiere, und die Polipen enthalten. - 8) Die mollustifchen Pelpe' pen, ober die Mabrepoten, bie Meanbrinen ac. 9) Die

Lect. v. Buffon's allg. u. befant. Maturgefch. 2c. 365

gebornem, Dollust.m. cher bie Athopheten, Gorgonen, 20. Ind Die Beifuffons : Mollyeten ober mite opifchen Epices den. ... Da bet Berf, unter Dollusten alle bietenfack Thiere-verftelt, Die fich mit großer Leichtigfele jufgmmengleben , und einen welchen ; aft gaffertattigen Rotper baben, fo fieht man, warum bier auch folde Thiere baju gerechnet werben, Die nach andere Soffenen nicht babin gehoren. 6. 65. Lederbautige Mollusten. 3hie Rennzeichen And: Ein hervortretenber Ropf und ein fleifdiget Korper, ber in einem leberbautigen Sad, ober Scheibe eingeschloffen ift. Gle aibmen burd Rlemen. "3br Gefdlecht ift abge-Tonbert. Ste legen Gper und finben fich mur im Deere. 6. 83, Erfte Blaffe ber Mollusten, ober Chiète obre Rudenwirbel mit weißem Bint. Erffes Befdlecht. Dintenfifche; und zwat tuerft ber gemeine Dintenfic. Diefer ift auf ber iften Rupfertafel abgebilbet. Die amente Rupfertalel geint ben welbliden Dintenfifd geoffnet. britte ble Rudenfnoden bes Dintenfiches, ble bierte bellen Schnabel, Eyet, Saamengefige und Saamentbierden : ble fünfte bie Eper bes Dintenfisches und bes Ralmars. S. 145 Laf. 6. Der geffecte Dintenfisch. S. 151 Laf. 7. Der botriche Dintenfifd. 6. 158. Bon ben Zuswans betungen und Berbffangungen ber Doutefen und anbener Thiere. G. 181. Bon bet granen Ambra. G. 213 - 234. Unmerfungen und Buldhe bes Berausgebers. In. Il. G. i. Lebergautige Mollusten. Tweyte Abe theilung: Ralmars. Buetft ber gemeine Ralmar work Laf. 8 9 10 gehoren. G. so Caf. 12, Det Pfeil : Rale mar. 6, 39 Taf. 13. Der Brafilifche Ralmae. 6. 41 Esf. 14. Der Darpunen Ralman. G. 44 Eaf. 15. Det Burffpleg . Ralmar. G. 46 Caf. 16 und 17 bes' Butfpfeil : Roimar. S. 5.1 Laf. 18. Der Kalmar mis Zusammengerollten Armen. S. 53 Lafet 19. Des Weitmeer , Raimar. G. 55 Laf. 20. Der gerfincheite Ralmat. S. 58 Zaf. 21. Der Dintenfild . Ralmar. C. 68. Drittes Gefdlecht. Madte Polppen. Ge Abthellung ber Polypen. Laf. 23 24 25. Der gea meine Polop. G. 153 Zaf. 26, Der Riefenvolop. 218. Der Rrafempelipe. O. 233 - 244. Urmerfungen und Bulate au diefem Theil Bur Berichtigung und Er-Louterung mehrerer einzeiner Stellen in biefem Berte. 21.4 3

beren es allerbings bedurfte, wußten wir bemjenigen wiedlich nichts gon efniger Bedeutung bingugufagen, was ber Gerausgebet bereies in den Bufaben geleiftet hat.

Λm.

Archiv für Zoologie und Zootomie. Derausgegeben von E. R. W. Wiedmann, der Arzney und Wund - Arznenkunde Doktor, Herzogl. Brausschweig - Lineburgischem Hafrathe, Prosessor der Anatomie und Geburtshülse u. s. w. Dritten Bandes zweytes Stuck. Mit Kupfern, Braursschweig, ben Reinhard. 1803. 266 S. gr. 8.

In biefem Stude finbet man : I. Dene Beobachtungen aver die Eingeweidemarmer. Bon Rudolphi. - Sind midt Fortfegungen; fondern neue Bufate gu ben im letten Befte enthaltenen Beobachtungen. - II. Reut Condpliene arten und Abanberungen, Anmerfungen und Berichtigungen wach bem Linneischen Spftem ber XII. Ausgabe. (Borte febung.) Bon Schröter. Bon ihm find auch IV. Betide tigungen für feine Ginleitung in bie Conchplien , Renntnif nach Linne: MI. Fortfetjung ber anatomifden Befdetie burg ber Golibfroten - und amar ber Dusteln, bann auch der Lage ber Gingemeibe, ber Bruff und bes Bauds ber getäfelten Schilbfrote - vom Berausgeber. Bon Eben-Demleiben. V. Fortfegung ber Schabelbeichreibungen, name lich: A. Die Bamporicabele (Velpert., Vampyr.) B. bis Schabels vom Ranguen (Didelph. Gigant.) C. Racttes bazu - weicher vergleichende Bemerfungen mit einigen ans bern Beutelthieren enthalt. - D. Befdreibung bes Schabels vom Tamontua (Myrmecoph, ternadact.) nebft einigen Ber merkungen vom zweyzebigen Amelfenfreffer (M. didact.). -Die Schadel vom Bamppe und Tamandua find auf Tab. I. und II. abgebildet. - VI. Abhandlung über eine neue fo stematifde Tabelle der Riaffe der Bogel, von Lacepede. -Mus bem 3. Bande ber Mem. de l'inftit. national. -VII. Abhandlung über eine neue foftematifde Tabelle bet Daugethiere. Bon bemfelben und ebendaber. VIII. Made ridi

richten von ben zoologischen Arbeiten Frangofischer Daturfots ider; aus dem Lagebuche der philomatischen Gesellichaft ju Paris. Gesellichafteschier, Franzostiche Literatur, Enge lifche Literatur. Bermischte Dachrichten-

Ph.

Der Säugthiere LXII. Heft. Erlangen, ben Walther. 1804. 2 MR. 6 ge.

Enthalt folgende Abbildungen: Tab. XI. fimia filenus Linn. Andebert. Tab. XIV. B. simia Atys Audeb. Aus debert. Tab. XVIII, simia sabaea Linn. - Menagerie du Mul. nation, d'hist, nat. Tab. XXIII. B. fimia Entellus Dufresne. Mudebert. Tab. LXVI. Myrmecophaga didactyla L. Elgne Betonung. Tab Cl. B Felis varia: efone Beichnung. Tab. CIC. Felis chalybeata Hermann. Eigne Beichnung. Tab. CCXIV. D. Ovis montana. Aunales du Muleum nation, d'hist nat. Tom. 2. pl. 65. -Die Lofeln XI. und XVIII, treten an die Stelle ber unvolle tommnen, unter Diefen Babien gelieferten Blatter, welche alfo nun binmeggethan werden , gieldwie Tab. LXVI. bas erfte eben fo begiefferte Blatt entbebelich macht. Bu biefem Befte find bie Bogen Do und & s ausgegeben, welche bie Maturgefchiate bes Chelbiriches und Rennbirides enthalten." Ein gut Ding will freplich Belle heben. Aber wie thenen bod abermals ben Bunfc nicht bergen, bag bas Bete and im Tert etwas mehr vorructen moge.

Johannis Hermann, Phil, et Med. Doct. Mat. med. et hist, nat. in scholis Argentor, Prosessor etc. Observationes zoologicae, quibus novae complures aliaeque animalium species describuntur et illustrantur; opus posshumum edidit Friederic. Ludov. Hammer, hist. natur. Prosess, etc. Pars prior, observationum quatuot Centuriae continens. Argentorati, apud Koenig, Parisiis apud eund, XII. (1804.) 328 pag. 4. snaj. 3 382.

Za 4

Dere Drof. Sammer llefere bier ben eiften Banb, ber. Die felnem Deiftorbenen Breunde und Schoplegervoter pad. geloffenen naturbifforifden Cotiffen, melder ble Causthiere, Bogel, Umphiblen und Allde enthalt; woben, mas Die foftematifche Gintheilung betrifft, der Bang nach ber XII. Zusgabe bes Einnel den Baturfpflems benbachtet werben. Der feel. Bermann hat burd biefe an eignen Beobechtune gen und Berichtigungen reichbaftigen Darfiten, fein gerin ges Berblenft um ble Maturgeftichte. wovon allerbings and ein Theil auf ben Derausgeber zurudfallt, be wir bie fem nicht nur bie Befanntmadung beifeiben : fonbern aud mehrere, bin urd wieber mit elpgestemte Bemertungen ju verbarten haben. Die Befdrelbungen ber Thiere an und für Md, find febe eichtig, und fowohl tiefe, ale was von fhier Blaturge dichte befonders bemerft morten, vertath allert bolben ten genomen Beobachter. Saufig fint auch bei ben mehreften bier vortommenben Gefchlediern, weus Gattun gen eir geichaftet. Ein brauchbarer., Inber befchließt biefen Band. Im folgenben werben ble Infeften und Burmer portommen.

Rob. Beine Beimund's, Bergogt. Braunftimeige Lineburgifchen Gaperintenbantens. ac. Bolland turgefchichte. Uchter Band, Pflangenerich gibete ren Theil, mit 31 Abbitbungen . Celpsig, bei Bleicher, 1804. 554 G. 8, 2 912

Gathalt bie neunte bis neunzehnte Rfaffe ber Bemadie. und bas Bange ift nach bem bereits betaunten Diene ber arbeitet. G. 127 wird banertt , bag nach fichern Bentde nungen die Chinefer idbrifd brebble Dillionen Dlund Bore, für obngefahr '27 Millionen Thaler an ble Euros par verlaufen. - tintet bem Gemutzuglenbaumen, bie auf Amboina und Bertrate ju Baufe And, und Die ein Alter von mehr als 100 Jahren erreichen, glebt es folde, Die labilich 1000 Dfund Mellen tragen; fie einem fructe Baren Jabre beträgt ble Mernbte ban Gemarnellen ger withitich 330 taufent Dfund. G. 130. - Won bem Bor geibrerbaum (forbus demeftica) bat ein Chirurans in bem Beldjuge tolbet die Reufranten fin Derbit 1792 und 1795"

die Bemerfung gemacht, bag bir ben ber beutfchen Arume mit ber Rubr befallenen Derfonen baburch furfre murben. wenn fie bas aus ben Beeren beffelben bereitere Duf, ober auch nur bie Beeren felbit genoffen batten. S. ist. Artine Madrichten von der Sagepalme, woran es auf Dinbanas mellenlange Balber glebt, und bem baraus berefreten foges nannten Sago. S. 239 ff. Meberhaupt ift biefer Bend an technifchen, naturbiftorfichen und anbern Bemerkungen noch reichaltiger als ber vorige. Der bemleiben vorgefeste weltläuftige Inhalt macht aber bas jur Beit noch fehlende Regifter fiber bas Bange, nicht entbebriid. Da Stec. bief fdiefbt, find ble auf bem Eltel verfprochenen Abbilbunaen beb bem Buche noch nicht beffablich.

Buffen und Lacepede Maturgefchichte ber Rifbe. nach bem Frangofifchen, mit einigen Unmertungen begleifet von Pb. Loos. Zwepten Bandes amente Abtheitung, mit si Rupfertafeln. Berlin, ben Pauli. 1804. 470 G. gr. 8. 3 M2.

In dieler amenten Abrbelinng folgen bie Gefchlechter in Diefer Dronung: XXXIV. Gefchl. Schragenfiche (Ophidium ), i Gattung. XXXV. Glebbantenenffel (Macrognathes), bie bier vortommenbe einzige Gattung M. aculeatus ift Einnes Ophidium aculeatum. XXXVI. Edwerbts fifche (Xiphias), 2 Gattungen, Gladius und Enlie; lete tere bie babin noch uicht befdeleben. XXXVII. Sectosile (Anarhichas), 2 Satt. XXXVIII. Comephorus. ein neues Beichiecht; bie einzige bieber gehörige Gattung C. ba kalentis, ift Smelins Callionymus baikalentis. XXXIX. Dedfice (Stromatheus), a Gatt. XL. Rautenformige Rlippfifche (Rhdmbus); ein neues Gefchecht. Die einaige Battung: Einnes Chaerodon alepidotus. Uebrigens. bemetten wir, bag ble Bebfügung eines Abjettive ju einem Beidlechtenamen nicht foidfich fep. Barum nicht lieber Rantenfifch? XLI, Muraenvides; neues Gefdl. 1 Satt. Mance Blennius muraenoides. XLII. Spinnenfiche (Callionymus), 4 Battung. XLIII, Calliomorus; neues Ges faledt i Bettung: Linnés Callionymus indicus. XLIV. Stern.

Brernseher (Uranolcopus), 2 Battung. XLV. Stadels Brache (Trachinus) : Gaetung. XLVI, Schellfiche (Gadus)', 19 Battung. XLVII. Rrotenfiich (Batrachoides), menes Gefdlecht & Battung, Linnes Gadus Tau, und Blenrang Raninus, XLVIII. Soleimfifche (Blennius), 23 Batt. XLIX. Oligopodus, neues Gifdlecht ! Battung, Linnes Corynhaena velifera. L. Sodruden (Kurtus) z Gattung. LI. Lepidopus, neues Beichlecht i' Sattung. LII. Gahn. fich. (Hiatula) neues Gefdlecht z Sattung Linnes Labrus Histula. LIII. Geefchlangen ober Riemfifche (cepala), 3 Sattung. LIV. Taenicides, neues Gefdlecht : Gatt. LV. Beundeln (Gobius), er Gattung, LVI, Gabioides, menes Befchlecht 4 Battungen, worunter ber Gobius anquilliformis and melanurus Linn. LVII. Gobiomorus, neues Befdlecht 4 Battungen, ju benen ber Gobius Gronovii. G. Striatus und G. Koelrenteri L. mit geboren. LVIII. Gobiomoroides, peues Befdlecht & Batt. Gobius Bisonis Linn. LIX. Gobielok. 1 Sattung, Die 11 Rupfertafeln anthalten 31 größtentbeile illuminirte Abbilbungen.

Herrn von Buffon's Naturgeschichte ber vierfüßigen Thiere. Zu einem lehrreichen lesebuch für die Jugend, nach Campe's tehrart bearbeitet, von dem Verf. des lesebuchs: Beschreibung der Reise des Kapitain Cook um die Welt. Erstes Bandchen, mit 32 illuminirten Abbildungen auf 4 Kupfertaseln. Hamburg, ben Vachmann. 1804. 202 S. 8. 20 88.

Das Sanze ift in bialogischer Form abgefaßt. Der Stof ift fließend und rein, die Bachen gut und zweidmäßig vorgetragen, die Abbildungen zwar klein; aber sauber und tich, tig, so, daß wie dieß Werkchen der Jugend zur nach-lichen Unterhaltung und Belehrung mit Uederzeugung ems wiehlen können. Das zweite Bandchen soll sehr bald ersichen, und die übrigen ber Ordnung nach schnell auf einander solgen.

Drn. v. Buffon's Maturgefdichte ber Wogel :c. 372

Herrn von Buffons Raturgeschichte ber Bogel. Aus bem Französischen überset, mit Anmerkungen, Zusaben, und vielen Kupfern vermehrt, durch B. Ch. Otto, Prof. ber Arznenwissenichaft zu Frankfurt an ber Oder Gin und dreußigster Band. Berlin, ben Pauli. 1804. 336 S. 8. 1 Re. 16 28.

In biesem Bande kommen die Seelchwalben (Storna Lin.), die Tropikvögel (Phaëton L.), Tolpel (Resecunus L.), und Moves (Larus L.), vor. Der Abbildungen find 38, dies senigen 2 nicht mit gerechnet, die noch zu dem vorigen Bans de dier nachgeliefert werden.

Naturhistorischer Kinderfreund, ober Anleitung, die Matur und ihre Werke kennen zu lernen. Burdie erwachsenere Jugend beyder Geschlechter. Bom Werf. des mythologischen Kinderfreundes. Exster Theil. Mit einem Litelkupfer. Leipzig, ben Wogel. 1805. 250 S. 8. 16 M.

Ein Wertchen aus welchem junge Leute von 12—18 Jahzen, für die es, nach bes Berf. Abficht eigenelich bestimmt
ift, sich über mancherlen naturbifferische Gegenstände nothburftig belehren tonnen. Dieser Theil besteht aus XXIV Abhandlungen verschlebenen Inhalts. Der Bortrag ift in blaichtischer Form eingerichtet, und nicht selten weitschweisig.
Hin und wieder find einige recht gute Gedichte mit eingeichaltet, die vermuthlich zur Ermunterung bieben sollen.

λm.

Sammlung elektrischer Spielwerke für junge Elektrifer, neunte Lieferung mit IX Kupfeetafeln. Nürnberg, bey Monath. 1804. 32 S. 8. Die Arizeige über die erfie Boferung Diefer Sammlung fine bet, fich fil ber 2. D. Bibl. Andang zu ben Banben 53-83 2. Abth.

Begenmartiae Lieferung anthalt, die pier Species — bie pieres Binlage Budie — bas Augelftud, ober bas gesteime Rlopfen — bas Oratel — bas Chinal Eins.

Die Sapfer ftilb abermal gut und bentlich ausgebeilch. Den Beicherbungen influgtle noch richmeri die Angole bet Erführer.

only The way the first year of your the try of a gold a 3 1000

Maturhistorisches Bitberbuch nebst-Beschreibung der in den Kupfern abgebildeten Gegenständen (Gegenstände) aus den brey Reichen der Natur. — Ein nügliches und angenehmen Lesebuch für die Jugend, und ichterkiches Lesebuch für Aekern und Erzieher von Joh. Juc. Mittler. Witt 24 kluministen Kupfertaseln. Frankfurt a. M., by Behrens. Ohne Jahrzahl. 150 S. 8. 1 M.

200 (Pepping) 190 Die 26fice bes Berf. ber Jugend eine Anleieung jur na. bern Repnenig einzeiner Maturbiftorifchet Wegenftande burd Sifbilde Darftellung und furse Beithreibung berfelben ju as ben, verbleut im Millemeinen Beofally uich bas, mas et aber bie angehilberem Benengfinga gefagt hass. if auch im Gangen recht aut. Aber fa nublid, augenehm und lebereich , wie ber Berf, fein Bert auf bem Etrel felbit aus giebt , tonnen wir ce boch niche finven : Er wore ber wei tem noch eine beffere Musmahl moulid, und mehr Draciffen amvenbhat gelbefen. Die Abbildungen, beren auf 24 Zat fein 120 find, find großtentheils mabte Rarrifatuten, und Die Mumination außerft fcbiecht. Denr febr meniae find ete tragifc. Den Mibatrof, ben Beumfolfen, ble Cochenfile, Das Runtebier, ben Bacibu, ben Ortolan, und piele ane bere Thiere, marbe tein Denich bafür bairen, wenn es bet Birf. nicht gefagt batte. Hebrigens find allenthalbeit bie for

Die Seerinde, etc. von J. P. C. Moll. 373

Armartigen Benennungen, und gulest auch ein beutiches und latefrifes Ramentogifter bengefügt.

Die Seerinde, aus der Ordnung der Pflanzenthiere das schönste und merkwürdigste Gefchlecht, mit neuen Arten vermehrt, methodisch beschrieben, und durch nach der Natur gezeichnete Abbildungen erläutert von J. P. C.
Moll. Wien, bey Camelina. 1803. 77 S.
gr. 4. 2 M.

In den vorlaufigen Betrachtungen über bir Pffangen. ifiere überhaupt, geht ber Berf. juforberft bie Gefchichte Der Blaturgefdichte blefer Thiere burd, wo man feine Belefenbele und literarifden Reuntniffe bewundern muß; und tragt barauf, indem er feine efgnen, mit febr vielem Bleiß und Senaufgfelt angestellten Beobachtungen mienben Beobachungen anterer Daturfaricher vergleicht, Die Baturgefcolchte ber Thiere felbft im Allgemeften wer. Paris las Elenchus zoophyr. hat ibm jmar in Anfebrung was Daben benbachteten Derhobe jum Leitfaben gebient ; wer bey aller Berechtigfeit, Die er bemfelbei miberfahren fift, ift er boch in ben Befchrelbungen und Glauertungen fitche übergil feiner Meinung. Die Abbandlung felbfte gerfatte in zwey Abtheilungen: I. Geerinden, Die Palles in feis nem Elench. zooph. befdrieben hat, und II. Seetinben, Die von Pollas nicht befichrieben, weeben, noch fonft mo gu finden find. Bu ber erften Abtheftung geboren i) bie bendirte Seerlube Bichara fafcialis (Millepore fafcialis Linn.). 2) Die Schwammerinde Elch. spangites (cellepora spongites L.), 3) Die Ringelrinde : Eich, annularis. 4) Die haartge Geertube Efch. pilofa. 8) Die Blatterrinde, Eich. foliacea. 6) Die Papierrinde, Eich. papyrea. Allenthalben find bie widtigften Synoapmen von Linne, Dallas, Bobbaert, Marfigli, Carolini, Rad, Buffen, Lournefort, Dortffon, Baubin, Ellie, Reanmur, Liffling, Duffer, Sobs, und vielen unbern, bene gefügt. Die zwente Abrheilung, enthalt is neue Arten. Alle find auf 4 Rupfertafeln febr faubet abgebilbet; und Den Abbilbungen noch ein genaues Bergeithnis berfelben

fin bentither und lateinifcher Sprace bevoeffige: Das Gange fann ale ein fiaffiches Bert in feiner Att betrachter merben.

Maturgeschichte für ben Burger und Landmann, von Karl Heinrich Biel. Urnstadt, ben Langbein. 1804. 320 S. 8. 12 M.

Spftematifd ift Las Bud gar nicht eingerichtet; bief if auch nicht ju ermorten. Da es für ben Burger und lande mann gefdrieben ift. Aber ber Burger und Landmenn, wenn fie einmal ein foldes Buch lefen, wollen bech and wirtlich etwas mehr miffen, als fie bier finden. Die Ra turgefchichte bes gefammten Thierreiche geht bis G. 137. Der Offangen von dir bis G. 204. Bon bier bis G. 248 bandelt ber Berf. von ber Erdfugel und ben Clementen, bann bie G. 304 von ben Migeralien , und juleht bis G. 317 von Sonne, Mond und Stetnen. Im Schluffe wirb 2. 318 ff. noch ertiatt, wevon bie 12 Donate ihre Bir mennung haben, und biefer Abschnitt ift, fo furg er abrigens lit, in feiner Art noch ber vollftanbiafte im gangen Buche. 'Unrichtigkeiten find uns nicht aufgeftoffen; aber von der Babrung, Rortoftangung, mertmurbigen Gigen chaften, Die ben und Schaben ber Thiere, Bartung und Derfwurdige Felten ber Offangen, u. bal. lit auferft menla, und bep viet fen gar nichte gefagt. Als Lehrbuch benm Unterricht in Marger - und Landichulen fann tas Buch brauchbar fenn; auch tann es als Lefebuch far ben erften Unlauf jum Gelbfe unterricht bienen. Benn aber ber Berf, nach feiner Menfes rung in ber Borrede O. 6 durch biefe Lefture ben Girach fo gang verbrangt wiffen will, fo tonnen wir ihm batin, nicht eben fo unumfdrantt beppflichten ; benn aud Girad mochte webl Danches gefagt haben , beffen Befolgung bem Burger und Landmann bis auf ben beutigen Log febr juliage lich fevn dürfte.

Die Seereisen. Ein Buch zur Unterhaltung und Belehrung in ber Naturgeschichte und Physik bes Meeres, in der Schiffarthe Lander - Bolker und Pro-

Produktenkunde, von A. F. Höpfner, Rettor zu Greußen im Schwarzburgischen. Erster Band. Erfurt, ben Repser. 1804. 276 S. 8. 18 M.

Der Eltel bes Buche giebt icon binlanglich zu ertennen. mas man in bemfelben ju erwarten babe. Die Abfiche bes Berf. gebt babin, Lefeen von Reifebeichreibungen, befonders Ungelehrten, jungen Leuten und Rinbern, benen es ofe om nothigen Borfenntniffen fehlt, um folde Schriften zu verftegen, ein Souch in die Dande ju liefern, bas ihnen in bies fer Sinficht nublich fenn, und bas Lefen folder Schriften erleichtern follte. Diefer Band ift in 22 befondere Abiconiete (Abenbe) eingetheilt, und bas Bange in form einer Reifebefdreibung gefprachemeile abgefaßt. Dec. batt amar im Allgemeinen nicht viel von biefer Ginrichtung; muß aber bod bem Berf. Die Gerechtigfelt wiberfahren laffen, baf er bie' vorgetragenen Sachen gut und swedmaßig bearbeitet bat. Bu einiger Ueberficht wollen wir, nur ben obngefabren Subalt der erfen Abbandlungen bierber feben: Bom Chiffetapitan; : Matrofen; Oouff; Bord; Rinth; Unterlichten & Anfertau; Robeltau; Bangematten; Roiute; Berback. Daftbame: Summer; Auftern; Blugmufdel: Bane: Mafrelen, Thunfifch; Tonnaro; Cobe und Sints: Beael: Sturm auf ber See; Soiffeloft; Storen; Strunt. icaer: Sermove: Danvelmove; Boot: Clafficitat: Das grofenfoft; Unter; Athmen der Bifche; Ochmerpunft; Gee. ebne; Oberflache bes Deeres; Bewegung; Seebund; Depa Mich: Raf und Retel; Chagrin; Blemwurf; Bant; u. f. 20. - Bir fonnen bas Buch berjenigen Rlaffe von Lefern. für melde es bestimmt ift, als brauchbar empfehleng boffen aber, baf ber Berf. bem letten Bande ein binreichenbes Degifter bepfågen werde.

Am.

## Themie und Mineralogie.

Ueber die Aehnlichkeit der Salzsoole mit dem Seewasser und den Nugen der Seebader. Nebst einer Nachricht von einer auf tem Gradierwerke ber der Schönebecker Saline eingerichteten Vabeanstalt in Salzsoole, von J. W. Tillberg, der A. W. Doktor und Königl. Salinen Urzt. Erstes heft. Magdeburg. 1803. 4½ Bog. &

Der Bert Berf. ftellt im erften Abicoulet biefer Schrift Bu erachtungen über ben Rugen und bie Beffanbrbeile bes Beimaffere und beffen Zebulid telt mit. ber Galbioole an G. 1-17, mo et julebt porgualich bie Arbnlichfeit amifchen bem. Deermaffer und einer Soole ju ermelfen fucht, und bas voimalic auf die Saline zu Schonebert anwendet, welche, wie er auführt, ebebem. ba, wo felt bie Goole quifft, Meerelei grund mar. 3m aten Abidnirt gilgt et von &. 18 bie Die icaffenbeit und ben Dugen einer Soplauelle auf ber Schion-Bedifchen Saifne. Es findet fich namilich in Schanebed ner ben ber salothigen, in einer Tiefe pon 103 eine demert pictflebunasmurbige 3 - 4lethige, bie unter bem Damen bes milden Baffers ungenust abfließt; aber megen ihres gerin gen Salgehaltes bem Sremaffer befto abnilder und jum Daben belle gefchickter ift. Diefes Baffer ift gane Blat, bat einen falalatbittern Befdmad, ofnen ftedenben Schwefellie ber . Gerud und fest in ber Robre, burd weiche es lauft, et was Oler ab. Die Temperatur fft 14 bis 150 Reautit. Da nun Dr. E. ein reigend ftartenbes Bad für die armen Galimit fer munichte, welche feiner Beforgung anvertraut find, bie Baufig an bartnactig themmarifden Schmerzen und Gefduile ften, und beren Rindet an Ofrophele, Rrage und baufigen 3m fällen von Wurmern leiden: fo wurde er aufmertfam, und ete fucte ben Direttor ber Riniglich, demifden Sabrit, Beren Bermann, Diefe Goole demifd ju gerlegen. Das Dber Collegium medicum et fanitatie ju Berila, bem auf Beren. laffung bes Generalfolibepattements eine Quentitat Dietet Soole jur Prufung mußte überfchicht werben, beftatigte bit gefundenen Beftandtheile, billigte feine gemachten Betfucht und ermunterte jur Unlage einer bequemen Babeanflatt. Bither machte E. pur Berfuche mit ber fcmachen Soole; es finde fic aber and noch ein anderer verloffener Brunnen von Bibiblaer Coole, welchen man noch benuben tonne. Das Baffer ber fcmadern Soole enthalte bepaste noch efuntal fo wiel fefte Beftandtheile ale bas Baffer ber Offfee, erlaube alle,

alfo, um blefen gleich an werben, faft eine gleiche Bumle fdung eines gemeinen Baffers, und biefe Bumifdung ift que' gleich bas Mittel, bem Babe bicienfae Temperatur zu geben. Welche Die jebesmaligen Umflande Des Babenben etforbern. Die Code werbe burd eine vom Ober Dergrarb Buding erbante febt mirffame Dampimafdine aus ber Liefe gehoben. Diefe braucht eine Menge fußen Baffers, meldes burch frattes Rochen in elastische Dampfe verwandelt wieb, und baburch bas Bange in Bewegung fest: Diefes in Heberfluß porhandne tochend beiße Baffer, ift bas fchicilidite und befte Erwarmungsmittel bes Boolbabes. Berr E. manbte biefes Bab ben Imen Derfonen in einer Temperatur von 16 bis Bo Reaumir als fables und laulichtes Bad an, weil bie Soole mit bem ablaufenben marmen Boller in eine mit Brettern ansgeschaalte Bertiefung geleitet werben mußte, bas warme Baffer alfo icon eine stemiide Strede geftoffen war. Die galle, wo er es mit augenfceinlichem Rugen ans toanbte , maten . ) ein Dabchen von ra Sabren , welche von ihrer garteften Rindheit an mit Drufen, Gelentgefchmal. fen und Befchmaren behaftet mar, beren Urfache fonbilitie fae Odidefe mary +) ein Bulde von 16 Jahren, mels der in feiner Ingend an Burmern, bartem aufgetriebenem Leibe, Diden Lippen, und einem facheftischen Unsfeben litt. Die Drulen bes Salfes, ber Achfein und Beiden, maren faft beständig bart und gefdwollen, Die Drufen ber linfen Beide murben endlich entgundet, brachen auf, und bildeten ein um fich freffendes, übet ausfehendes, und eine ftintende Sanche er munentes Befdmur. Die nachfte Birfung bes lamen Babes ju 20° Regumur mar eine angenehme Barme, wobey bie Saut, fe nachdem die Soole mehr oder weniger burch fußes Baffer verbunnt mar, befondere in den Sanden und unter ben Rufloblen etwas jufammenfdrumpfte, und fich fo fettig anfühlen ließ, als, wenn man Sande und Sage in Afchenlange tande. Bach to bis 15 Minuten, je nachbem bie Sane mehr ober weniger empfinblich mar, entitanb eine telchte Rothe, Die auch nach bem Babe fortbauerte, und mit einem nicht unangenehmen Rribeln, und einem Defubl ber Barme verbunden mar. Alle bebaupteten, in bem Baffer ein befonberes Boblbebagen zu empfinden. Lubler brauchten, rubmten, ben gangen Lag eine vorzügliche Delterfeit der Geele, und Leichtigfeit der Blieder ju fpuren. Lleberhaupe geigten fich die tublen Baber wirkfamer ab die 17. 1. D. 35. XCV: 25. 2, St. Vla Seft. 25.5

" Der Touette und Schlaf wer ben Affen febr mit mar Derfonen von fest aarter Saut ; ober welche bie Boole in foncentritt angemanbet batten , wurden burch bas ete ibute Rriebein und Brennett am Etnichtgien gebinbert. Ben perbunter Babeloule verlor fich auch diefer Zufall, and de vertrugen fie micht nur nach und nach in ihrer natürlie dent fonbern feibit in vermeberes Bothigtete: 25 cens forte gefenten Webrand entand balb fraber. balb frate, ein Bieiner unftnibler Ausichlag, befonders auf ber Bruft und Raden, mit beffen Erideltung bas Baben beidieffen murbe. lad ber 25fduppung boffelben gelgte fic benn aud gemeiniglich. befondere ben rheumatifden Bufallen .. ble wer langte Befferung. 6. 27 fabrt ze die demifde Berfenne befer Boole an; fie enthalt nach Bernnenna Unterludme In 100 Ofund:

| falgfaures Matron        | 14698 | Gran |
|--------------------------|-------|------|
| fomefelfanren Rait       | 248   | -    |
| - Bictron                | 1.80  |      |
| falsfaure Bittererbe     | 168   |      |
| fcmoefelfaure Bittererbe | 10    |      |
| fallsaures Rail          | 12    |      |
| fomefelfaures Raff       | 5     |      |
| kohlensauren Kalk        | 6     | -    |
| Gifen                    | 2.1   |      |
|                          |       | -    |

Summe 15,430 Grans

baben noch viel geldmefeltes Ballerfinffags und foblenfam Bas, und enthalt allo obugefahr 10593 Gran mehr feft Beffandibelle, ale bas Baffer Der Office (nad Rinte Uns terfudung); und bod murbe bie Drufung ber Coole ju et ner ungunftigen Sabrestelt anerftelle. Da frubere Unterfe Oungen einmal in 10 Ungen 420 Gran. Das anberemal In 5 Dfund 500 Gran fefte Bestandtbeile liefersen; aber dies enthalt fie die Gasarten , wilche bem Baffer ber Offic feblen, und auch Gifen. Den Sariftoff, weichen bas Baf fer ber Offee enthalt, balt er mit Recht far embegelich, be er bloß ein Produtt abgeftorbener Pflangen, perfanke There und forer Extremente ift. Er meint, man tonne blefer Coole ben Damen : muriatifch eifenhaltiges Sowe fellufrmaffer geben, und tom feinen Dlas smifden bem Der : und Deipbarger Baffer anweifen.

#### 3.90. Lollberg, ub. b. Mehalicht. b. Calfoole rc. 479

Derr E. Die Birtuvert biefes Baffers nicher ! als muria-Maes Baffer erfiffe es Alles, was Doget vom Somoffee bubnet; es tonne aje Dab feine reizenden, auflofenden, tete tilgenden und Rarfenden Ligenfchaften, in allen Santaate foldgen, befonbers Blechten, Rrabe, Unsfas, in anen Erimpfen, Strophein, ftrophublen und imbern bartuddiain Gefdmiren, in theumatifder Emvfinblidfeit ber Saut. in der Sicht und Steiffetelt ber Glieber aufern: in falem Giebern , in foleimigten Ouften , Moma, gegen Barmer, weißen Riuf, bepm Schmindel . Senfen ber Obren und Libe mungen ; ale effenhaltfaes Baffer fiarte es in : und aufterlich gebroucht bie thierifche Rafer, in allen Krantbeiten, been Quelle Schiefer und Odwoache ift; als febrefellufebaltiges Maffer biene es in Snotimeldingen, und ben ben Solgen Mepifcher und arfenitalifder Dampfe (es tomme bem Riffine get glemlich nabe). Im britten Abichnitt zeigt er enblich . noch bie Borginge bes Goolenbabes; dubin redinet er 1) bal Diefe Coole nicht fo, wie bas Meerwaffer ber Beranberlica felt unterworfen fen. a) Das Baben in ber offenbaren Des werbe in ber Dit, und Morblee wenfa gebraucht, und bas BBaffer felbft fen aud nicht geborig pon ber Conn: ermarmt. und felbft im beifeften Commer taiter ats in andern Des ben, und wenig Derfonen feven im Stande ein foldes tale tes Bab ju ertragen, ober es im Dabrichiff auszuhalten, wo bie icauteline Bewegung leicht Serfrantheit erreges alles biefes falle ben bem Soblenbabe wen; auch befile bie Sets luft teine besonders vorzüglichen Gigenschaften vor ber ges wifnlichen atmospharifden Luft, und bie in ber Goole ent Saftenen Gasarten, gemabren ibr überbieß noch einen wich eigen Borgua, meides bas langere und gefundere Leben ber bortigen Einwohner ermeife. Dit leichter Dabe tonne man Den biefem Soolenbade auch ein - Qualm : ober Dunftbab erricer, beffen großen Ruben Riemand pertenne. 6 35. Bulebt bemerte er, daß ber Staateminifter von Struenfee, auf die Dadride von biefer Embedung, ben Befehl graeben babe, ein Bleines maffives Dabebaus von 4 Rabinettern nebf gwen Blumern an ereichten, bie gebeitt merben tonnen; in den 4 Rabinerteen find Wannen, in welche fich Beber bie falte Soole und bas beife gemeine Baffer auf die gewohne liche Art einzapfen tann, fo wie es bie jedesmalige Beftim. emung sbet Empfinbung bes Rranten erforbert. Bu einer etwas bobern Cemarming Des Babemaffers, blent ein ein-20 6 a

gemauerter Reffel, aus welchem burd Robren bas Bal wieichfalle in Die Babemanne abgeleitet werben fann. Be naue abgerichtete Rugeln geigen bie Lothigfeit bes Betef bard ibr Schreimmen ober Ginfen an. Das Gutachien Des Ober - Collegii medici et Sanitatis über bie 3medmile flateit bes auf ben Borfchiag bes Salinengrites Collberg angelegten Goolenbabes, macht ben Beidluft. bat allerdings etwas febr Berbienfliches unternommen, ba. fo beitfam fic auch bas Seebad in manchen Rranthelisfor men bemiefen bat, doch nicht leder aus mancherlen Um-Randen, befondess wegen ber toftipieligen Reife im Stante mar, bavon Bebrauch ju maden; und man follte auf alle Balinen, wo. wie zu Schonebeck biefelben Umftanbe lafame mentreffen, eine folde Anftalt realifiren. Es ift junacht ju munichen . das Deer E. nicht ermube . weiterbin über bes Dugen bes Soofenbabes Beobachtungen anzuftellen, und fotde uns mitjubellen.

Die Minerasquelle zu Michens in Böhmen, eine chemisch = medicinische Abhandlung, von F. A. Reilf. Leipzig, ben Nein. 1894. 12 Bog & mit a illuminirten Kupsert. 1 Me.

Perr Reuf, welcher une bereits mit niehreren Minigta phien von Sefundbrunnen beidente bat, liefert uns blet eine aufs neue unternommene Untersuchung biefer Quelle nad Rirmanifcher Bergliederungsmethode, melde et bereits 1797 unterfacht und beschrieben batte. Er banbelt im erften 26: schnitte von der Lage bes Dorfes Wichen und ber umliegen ben Begend, nebft einigen geognoftifden Bemetfungen. Das Dorf Micheno liegt in bem nordlichen Theile des Ra toniger Rreifes in Der Entfernung einer fleinen Stunde von Bubin, 14 Seunde von Der Ronigl. Stadt Bolmarn, then fo weit bon ber Stadt Randnis, a Stunden von ber Stadt Solan, 2 Stunden von Budenis, einem bem garften von Rinden gehörigen Schloffe auf der bemfeiben gurften geforb gen Berefcaft Bionis." Die Lage ift fcon, die Bebligsart ift Sandftein von mancherley Korm, wovon im bobern Puntre, ben Charmatoj am Johan bie Dide bee Bandfeins

burd einen arofen Thell' bes Rafanifer. Sander und Leutmeriher Rrelles verbreiteten Thonmergel ausmacht. Der ste Abidmitt begreift ble Lage ber Babequelle, und die phys Alden Gigenschaften des Mineralmaffers. Das Mineralwaffer quillt in ber Entfernung von etma 1000 Schritten son bem Dorfe Dicena, an bem Raden eines niebrigen Bugels, ber anfteigend von Often gegen Beften bis an Das Dorf Belle lauft, und fic bafelbit in eine alemito ausgebehnte Chene verfiert, bie an ber Sableite, von bem Bubeniber Bach begrant wird, que einem eifenschuffis aen thonigen Elfenfteine. Es find eigentlid 3 Quellen, wo. ben bie wellliche bie großte Boffermenge liefert, und auch, bem Gefdmad nach zu urtheilen, ben größten mineralifden Behalt verrath, wovon auch ju biefer analytifden Unterfuchung genommen wurde. Das Baffer flieft aus allen s Quellen in einen gemeinfcaftiiden Bebalter. Das Referpoir ift mit einem lierlichen eifernen Belander umgeben, unb mit elner Thure, Die ben Bugang jur Ereppa verfolleft, verfeben. Aufer biefer gebe es noch mehrere fcmachere Quele len. Das fteinerne Bagin ift 6' & bis 8" lang und a' tief, bat alle einen Inhalt von 68 Rubit'. Die Bobe bes Baffere bis ju ber Abfluftbore ift 7', und bie Baffermenge betragt 194 Rubiffuß. Die Quelle gebore ju ben bestanbigen , bie Bitliche glebt in einer Stunde 19 Eimer, Die mittlere 45 Eimer, bie weftliche 12 Eimer. Die Temperatur bes Baf. fers ift 70° Reaumur, es ift flat und belle. Es wieft feine Blafen, und bat feinen, frembartigen Gernd. Befchmad ift gelind jufammenglebend, bintenartig : fonft aber nicht unamgenehm. Es farbt bie Babemafche gelb. 21af Riafden und Rruge gefüllt, balt es fich febr fange. Das freciniche Gewicht ift ju bem bes beftillirten Baffers, bey einer Temperatur von 13° Regumnte wie 1,00138: 1.0000. Der ste Abichnitt liefert porlauffge Berinde sur Beffimmung ber in biefem Minerafvaller enthaltenent Stoffe. Der ste, Berfude jur Beftimmung ber Denge ber antfors migen Roblenftoffaure. Er bebiente fich zu ber Entbinbung Der Robienffofffaure, und jur Bestimmung biefes Oroffs bes uen von Lampadius angegebehen, und vom Dechaultus Stude m Acepberg verfertigten Apparate; nach biefem entbalten 100 Rubitjoll Baffer 13% Rubitjoll toblenflofffoures Sas. Der ste Abichnitt enthalt Berfuche jur Beitimmung Des quamitativen Berbaltniffes ber Bestandthelle; mad febr 20 b 3 genau

gendu angeftellten Berfnejen und Betrefinungen aufhalten

| fomefelfaures Matton | 111 Stan |
|----------------------|----------|
| — Eaff               | 234      |
| - Sait               | 343      |
| Gifen                | 18       |
| falglaures Matron    | 4        |
| tobiensauren Tait    | 4,       |
| - Rate               | 46       |
| Riefel               | 22.2     |
| Deciloff.            | 4 -      |

Diese Berlegung ftimmt mit ber von 1799 bis auf einige gezingfügige Abweldungen, und eine größere Wenge bei ber jeblaen Unterfuchung gefundnen ichmefelfauren Elfens überein, meldes Lettere Berr D. banon ableitet, baß jenese mal bas Mineralwaffer nicht von wilden Baffern gefaubert mar, und bağ er fich leht ber genauern Riewanifden Des thebe, lo wie jur Berechmung ber Denge ber Bellandibelle Der Riemanifcheit neueften Zabellen beblente. 3m 6ten 26. fonitt folge bie demifde Unterfnonna ber neuen Erintquelle, Die Lage ber Quelle und bie phofifchen Gigenichaften berfefe ben Gie quille in einer geringen Entfernung von so Edritten von bem Wirthebaufe, und 150 Edritte von ber Paiequelle, Die mehr gegen Morben liegt, am Buft eines aus, eff nichußigem thonigen Canbftein beftebenben Berges, ber fic anfregend bis an das Dorf Charmatos und Marthnomes eifteedt. Die wurde 1802 entbedt, als man einen tiefen Abzugenraben jog. Gie gutle unmittelbar aus ben Rinften bes Canbfielne, und murbe etwas tiefer gegenben und in ein aus jygebauenen Sanbfteinen beflebendes welle tommen tunbes Bagin gefagt, bas im Dufchmeffer s' unb a bis 3" lief ift. Sie ift bestanbin, und glebt tagfic 648 Cimer, gefriert tidt. Die Temperatur ift immer einerten × 40 Redumur, wenn der Reaumheliche Barmemeffer in der freven Luft 18 bis 10 bis 6 bis 12° geigte; fie ift belle ; boch fest fie, wenn fie lange geftanden. Elfenorub ab, wirft teine Blafen , bat feinen frembartigen Bernd , fdmedt gelinde julammenziehenb, bintenartig. Das fpecififche Sewicht ift an bem bes bestillirten Baffers, ben einer Tempes term ven + 40 Meanmur == 1,0000; 1,0000; 100 Km billoff

## Die Mineralquelle zu Michene, v. g. A. Reuß. 289

fiftion Baffes enthalten is Aubitjoll toplanfofffautes Gas:

| fcmefelfantes   | Matron .       | 10,311  | Gran     |
|-----------------|----------------|---------|----------|
| ·               | Tale :         | 9,768   |          |
|                 | Rall '         | 27, 375 | -        |
| falflaures Re   |                | 12,210  | <b>→</b> |
| toblenftofffaut | res Elfen      | \$,500  |          |
| · — . · —       | <b>E</b> alf   | 1,500   |          |
| 1 1             | · Raft         | 12,125  | -        |
| Riefel          | , <b>, `</b> , | 1,750   |          |
| Extraftioftoff  |                | 6,250   | -        |

Sin Iten Abidmitte betrachtet et theoretifd bie Wirfringen bieles Minerafmaffers, welches meift gewarmt als Bab gebraucht wird. Das Gifen wiele in biefem Wineralmaffer als permanentes Relimittel, unterftfige benm außertiden Debraude Die warme Dabefinffigleit, Die Energie Der Sants organe unmittelbat, mittelbat bie bes gangen Organismus m verfidrten; Die abrigen Mittelfalte und Die Erben fenen bie Birtunden bes Gifens wieber berab. Ben bem innera Bebrauch ift bas ichwefelfaure Gifen , ber bervorftechenbe Beffendtheil, melber bie Energie ber Thatfateit bes Dadens und ber Bedarme unmittelbar, mittelbar ble bes cangen Organismus vermebrt. Der 7te (aber vielmehr Bre) Michnitt flefert praftifche Erfahrungen aber bie Birtungen Diefes Mineratmaffers; von &. ser an, folgen bie eimefo men Ralle, in melden fic biefes Mineralmaffer in ben 6 Sabren, ba es befannt ift, nublich bewiefen bat; biefe find 1) Racherie auflerlich und innerlich; 2) Bleichfucht, (ble Remperatur bes Babes muffe bier 86 und 88° fenn, und fo-Salb'es bie Rranten vertragen fonnen, auf 75 unb 28 bete minbert merben; 3) Boffetsucht, wenn nicht ein feftlebene Der ober unbelibarer brilicher Rebler jum Grunde lient: 4 ) Bervenfrantbeit, ober alle Kronfheiten, in benen auf die Einwirfung noch fo geringer Schablichkeiten unerwartete und unperbatenfumable darte ober verfebrte Birfungen folgen. alle allgenteine und partielle Rrampfe, Schwindel, tonvule folides Bittern, Konvulfionen aller Art, Dagenframpf, Dofferie, wenn fle von einer eignen Disposition bes Mere venipfteme nabangt, und Oppodonarie; 5) labmungen, welche Rachezie jur pacifien thelache habert : 6) Keblet ber menate

monatliden Reinigung, und Deigungen ju Umidlagen von verminterter Energie ber Thatigtelt bes gangen Organismus, inebefondere der Bebarmutter ; 7) melfer Blug, wenn er Holge einer burch fanell auf einander folgende Beburten gefomachten, und überhaupt tachettifchen Ronflitution ift; 8) Rheumaralgie, bier bienen fauwarme Baber pon 90 bis 94°; 9) Sicht, es macht bie Imifdenraume ber Anfalle. langer; 40) Samorrboiben, wenn fie mit allgemeine Racherle verbunden find, befonders in Berbindung mit bem innerlichen Gebrauch ber Erinfquelle; 11) Strophelm; 12) Belenkgeschwulfte; 13) Rachitis, Atrophie; 15) dronie iche Augenentzundungen; 16) Gefdmure; 17 3, Sautaus: folige. In bem gien Abschniet giebt er einige Dachricht Aber Die boreigen Babeanftalten. 6. 164 Man bot bis jebt in allem i) Baber, 7 fur Die gebildere Denfchentiaffe, 6 semas einmarts fut ble gemeinen Leute, in ber Mabe, und Binterbaber, die gebeigt werben tonnen. Bu biefen Baberg wird bas Baffer aus ber Mineralquelle burch Richren geleh get, und aus diefen theile unmittelbar in Die BBannen were thelit; thells in ein in bie Erde verfenttes Refervole gefame melt, mittelft eines einfachen Saugmerfe auf Die Reffel Jum Ermarmen gehoben, und aus biefen wieder pad Bedarfe nif und Billeubr, in die Wannen vertheilt; jede Banne ift mit . Sabnen verfeben. Bur Aufnahme ber Babegifte Dienen bis fest bas Schlofigebaube, bas Safthaus, Die Bobnung des Bunbamtes (welcher ben Babearat macht). ainter der Rofe ober bem Teintbrunnen 13 3immer , in allem sy Bimmer; bas Bad fostet 10 Rreuter. Enblid madt in bem Unbang bie Gefdichte eines Rranten mit einer febr beftigen fledtenartigen Rrantheit, namild bes Jofeph Bor. ften , Ergieber St. Serjogi. Durchl. Des Rarl Egon , Bur ffen ju Burftenberg, welcher burd bas Difdener Bad gant bergeftellt wurde, ben Befdlug biefer jo untaliden Schrift.

Einiges über Eisen- und Schweselhaltige Gesundbrunnen und Bäder, in Vergleich mit der Mineralquelle auf der Nekkarinsel zu Berg in der Gegend von Stuttgard, von D. Melwiz. Stutgard, bey Ehrhard. 1803. 3 Beg. gr. 8. Mit r Kupfer, welches die nordliche Ansicht der Insel darstellt 12 92.

Die Quelle, von welcher herr M. in biefer kienen Schrift fpricht, liegt in einem febr fruchtbaren Thale, auf einer vom Rectarftust umficht nen, und von Aruchtbaumen und Weisden beschäfteten Islel. Er zeigt nach der icon bekanntes intersuchung des Dr. Rielmeiser die Bestandtheile dieses Mimeralwassers; glebt S. id eine vergleichende Tabelle über die Bestandtheile dieser Wineralguelle mit jeuer von Briburg, aus welcher Tabelle sich erigiebt, daß das Bergischung, aus welcher Tabelle sich erigiebt, daß das Bergischung, aus welcher Tabelle sich erichten, an manchen Bingegen armet sey, als das Driburgische Mineralwasser; bag z. S. es mehr Glaubersalz, Bittersalz, Bitterpalzerbe und Kulterbe enthält. Er vergleicht es auch mit dem Nenndorzer. Schingnacher und Meinberger Bade, wegen des geschwes stem Balserstoffgases. Im Sanzen enthält diese kleime Schrift nichts News; sondern sie sieher bloß die Empfeh. Img des Bergischen Mineralwassers jam Zweck zu haben,

Wt.

## . Botanif, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Prodromus Florae Neomarchicae, secundum systema proprium conscriptus atque siguris XX coloratis adornatus, auctore Joanne Frid. Rebestisch; cum praesatione C. L. Willdenow, in qua de vegetabilium cryptogamicorum dispositione tractatur. Berolini, impeusis Schüppel. 1804.

1 Alph. 65 Bog. 8. 2 Mg. 12 22.

So wie die Worrebe jenes effmilich befannten Pflangenforichters diefer Klora jur Empfehung gereicht. fo, macht auch wiederum ihm, dem Borredner, diese Flora, als ein Bert seines Schilers, alle Ehre. 3hr Berf. zeichnet fich witer

unter bem pfelen bieberigen, feiber! ofe mur im 28 , und 2m fammenfdreiben ruffigen floriften febr portbeilbaft aus. Denn ansaeraftet mit ber erferberlichen Gadfennenis, und betannt mie ben vielen neuern und neueften Enthechmaen im Gebiet ber Botanif, labe, unterluche und prafte er überal felbit, und befleit bas Babre und Gute, wo et es fand. time fic burde rintelfiende Beuerungeliecht verleiten. ober Durch frembes Anfeben bienben zu laffen. Geine Arbeit mit baber nicht wie etwan abnliche. blak burd nabere Beilime mung bes Bobnores, ber Blubezeit und bes aufern Anfer bitts ber Dflangen, ben Giemobnern einer Segent bie Pflan gentruntnig erfolchtern; fonbern fie tann ber Biffenfchaft leibft Gewinn Sringen. Borghalich ift fle Ereunden von Brudtonamifden Bewächfen zu empfehlen. Denn Pflangen Dieler Urt. in ben meiften Aloren offenbar noch immer vid an feicht und oberflächlich bebanbeit, find bier in ein neuel, for Anfanger bequemes Opftem geordwet, und mit vielem Im Magmeinen Rieif beidrieben. Dod bavon nachber. theilt ber Berf. Die Pflangen, und alfo and feine flom, in amen Baunetbelle. Der erffe Theil beareife Die Phones Bagamiften, in fic, die nach Angabl ber Braithfaben in eilf Rtaffen, (Monandria etc. - Decandria und Polyandria) mach Annabl der Biftiffe in Ofdnungen, (Monogynia -Polygynia,) und nach Beichaffenbeit ber Bimmentrone in nemfie Unterabebeilungen gebracht gub. Unter ben 827 Arten, bie biefer erfte Theil enthalt, hat Mec. eben feine fotenen Pffangen bemerte, als etman murg. Cucubalus tacaricus. Drococephalum moldavica, Euphorbia Lathyste, Narcissus poeticus, Propus semperstorens etc. De gegen vermift man aber gar viele, von benen man glauben follte. baß fe'in ber Reumare gewiß augerroffen werben musten. 3. 3. Antirrhinum arvense, Elaune, minus, Orontium, Erica Tetralix, Epphorbia Efula, dulcis; -Lonicora Xyloftenen: Myagrum paniculatum; Primulaamalis; Silene nochiflote, erc. erc. Es tiefe fich birf Bir Leidniff leicht auf 200 Arten und barüber bringen; Die will wahrfcheinisch auch in der Abige noch ale Rachtrag zur Den martiden Giera erbaiten werben. Barum bie aemabnich ften Getralbearten, als Roggen, Baigen, Gerfte, Difft, Darin übergangen find, und doch, wielleicht mit noch wenigerem Rechte, fo manchem anbern Bemachle bas bortige Burgett redt merfannt ift - (1. 95. Aesculus, Philadelphus, Li-

nom vstratistimum, Pisom latieum, Bote vulgarie etc.) --barüber bat fich ber Berf. nicht ertiart. Daf berfeibe Bles fen (prata) ats Bobnert von Cypripedium Calcoolus amglebt, bieß ift bem Rec. muffallend, well er biefe Dflange bis jest nur im biden Gebilt fant, und Laub? Bebedune an ihrem Sous fur unentbehrlich bielt. Das ber Berf. aber von Viola odorata eine Barfetat, floribus aperalig. fertilibus, annimmt, bies ift gewiß Bretbum. Reuchtere Diuthen, ofine Diumonfrone ben ganten Commer binburd Bu treiben, ift allen Individuer biefer Met, fo mie and det Sundeviole rigen. Es febeiet foft, als wenn ber ftaelere Erith ben vermebrten Barmetraben bie Entwickelung ber Befdlechtstheile beganftige, und bie bet Dinmentrone vers Binbere : benn lettere ericbeint, sum Rachebeil ber erftern. in tublen Berbftragen wieber in three ganten Bollfommenbelt. Roch ift ju bemerten , baf mehtere Arten , bie man feit einiger Beit in Offangen : Bergeidniffen als claene Gat tungen aufgeführt fant, bier wieber ibren alten Dias als Arten einwebmen; auch umgefrort. find bier einzelne Arten Bu befondern Battungen erhoben; ba beift es min alfo abermals Ansmone Hepatica, und nicht Hepatica nobilis; chez and Ficaria ranunculoides, und nicht Ranusulus Ficazia. In diefem Ralle, fo wie ben den Obenerogamillen faft. Aberall, flebet man freplich wohl din, baf ber Berf, beralele den Beranderungen nicht que Beurenngefucht; fonbern aus guten Grunden, jum Beften ber Biffenicaft wornabm: Den den Rryptogamiften ift bief aber boch weniger einleude tenb. 362 Arten berfelben finb im sweyten Choile biefer Meumartifden Rlora, als bort einseimifd, angeführt und befdrieben. Rach ber Lage ber Bilteben ; oben Renderbelle. und nach ihrem Anfeben im Allgemeinen, find Die Riaffen. fo wie nach ber befandenn Struftur, und bem befonbern , de genthamlichen Unfeben biefer Theile, Die Debnungen und Unterabtbellungen gemacht. Da fich birf artliche beidreis benbe Bflangen : Bergeichniff gerabe bierburch am meiften von andern feines Bleichen rubmlich auszeichnet; fo michte es aud mehreren Lefern unferer Bibliathet angenehm fann, menigftene biele Rlaffen, mit ben batin aufgenommenen. sum Theil nen begranbeten Gattungen jener 103 Areen flüchtig ju abetfeben. Dies fest fie beffinis hierfer.

- I. Chilir, Stachyopterides, enthalt: Equile-
- II. Filles, namild: Ophioglossum, Preris, Polyposium, Aspidium.
  - III. Hydropterides.
- IV. Musci, ale: Phalcum, Gymnostomum, Tetraphis, Grimmia, Dicranum, Trichostomum, Barbula, Weislia, Funaria, Fontinalia, Hypnum, Leskia, Nackera, Polytrichum, Jungamannia und Marchania.
- V. Algae, Biet: Riccia, Tremella, Con-
- VI. Lichenes, entfalt: Lepraria, Vasiolaria, Opegrapha, Lecidea, Calicium, Verrucaria, Thelotrema, Urceolaria, Parmelia, Peltidea, Cetraria, Comicudaria, Uanea, Bacomyces.
- VII. Gasteromyci, namlich die Gattungen: Spluaeria, Naemaspora, Xyloma, Tulostoma, Bovista, Lycoperdon, Scleroderma, Lycogasa, Fuligo, Spumaria, Physerum, Trichia, Arcyria, Stemomtis, Mutor, Cháenocarpus, Roestelia, (— Aecidium cancellatum Perfoon.) Aecidium, Uredo, Puccinia, (etnige Atten bersele ben sind dem hornvied ein tortiches Gift!) Stilbospora, Periconia, Onygena. Trichoderma, Cyathus, Sclerotium.
- VIII. Fungi, als: Phallus, Tuberculario, Amanita, Agaricus, Merulius, Daedalea, Bolstos, Si-ftotrema, Hydrum, Clataria, Thelaphura, Helvella, Morchella, Stilbum, Peziza, Alcoholus, Hysterium, Aegerita. Epollo:
  - IX. Byffi, namild: Rhizomorpha, Himantia, Movilia, Dematium, Erincum, Racodium (— Kylostroma gigant. Tode.) und Hyphasma (— Byffus velutina Linn., das aber dem Rec- niemals grun; sonbern granvelß vortam.)

Außer blefen 9 Kloffen nimmt, fant Borrebe, Bert Pr. Blibbenow noch vier andere an, namich: I. Gonoptesides, worunter er Equiferum. — VI. Hepaticae. VII.

Homai-

Homaltophyllae, worunter er 3. B. Bloca, und X. Xylomuci, morunter er Sphaeria ordnet, fo baß alfo nach feiner. bier temertten Rlaffenordnung bie Stachyopterides nicht bie erfte : fondern die zwente - und die Byffi nicht die neunte s fondern bie lette, b. i. ble brepjeunte Rlaffe einnehmen. Che wir aber nicht die bierber geborigen Offangen und ibre natuelle den Bermandticaften noch naber fennen lernen, als mir fie iebt Bennen, wird diele und jede andere Rlaffifitation noch gar oft große Abanderungen erfahren : baber in biefer und in fo mancher anbern Ridfficht bes Rec. Bunich, bag boch bald für die Repp. togamiften ein zwenter Linne auffteben moge, Der berch feis ne Auftoritat, wenigftens auf einige Decennien, nicht bas Authauen; fondern bas ungufborliche Einreifen verbitepher meniaffens etidmere! - Die moblaerathenen Rupfer bilben ein oder mehrere Arten berjenigen Gattungen treu ab. welche fic oben, ber Anführung ber Rlaffen, burd anbern Drud ibrer Mamin auszeichneten.

Anleitung zur Renntniß und Benugung mehrerer in Deutschland einheimischen Pflanzen, Baume und Sträucher, und zum veredelten Anbau einiger Gewächse und Obstarten, welche vorzugliche Ausmerksamkeit verdienen. Ein Bentrag zur landwirthschaft, Haushaltungs- und Gewerbkunde, von Carl von Effen. Weimar, im landesindustrie-Komtoir. 1804. 12½ Bog. 8. 18 Me.

Mas Succom, Siebitich, Burgeborf, Chrift, n. f. w. von bem Anbau und ber bessern Benuhung verschiedener Baums Strauch, Kraut, Gras, Moos, und Flechrenaten lehreten, bas wird man in dieser Anleitung zusammengetragen, mit einigen neuern Erschrungen, und mit geringen Jusätzen und Erläuterungen des Verf. vermehrt, wieder sinden. Sie kann also auch nur für denjenigen belehrend und nühlich sen, wer noch mit dem ganz unbekannt ist, was jene Manner, wird mit ihnen so viele Andere, Gelehete und Ungelehrte, bereits über den nämlichen Gegeöffand geschrieben haben. Sollte Irmand, durch den Titel vegleitet, glauben, aus

the Rennenif mehren einbeimifcen Pflatgen folgen ju fonnen, ber murbe fid am Enbe actanicht feben, indem the Offensenbeschreibungen bed Berf. In diefem Amerte nicht fin. Teiden. Denn wennt es 1. 9. bier beift: \_Bicht a -Daden und am Baffer, wied : Rug bod, und blabt geb -im Juni." Doer : "Bachft in Sumpfen und auf frais sten Biefen : Die glatten eirunden Blatter Aben auf fanere -Staugeln an ber Murtel; Die Blume, welche im Dai and - Juni bervortommt, ift abrenformig und von meiner fem be." Ober: "Bachft au trodnen Dertern, auf Antifet \_und Ethwallen, : Rus boch, bat geftebette Bilitter und Schirmformige meldliche Blumen." - Ber tann aus file den Befdreibungen Offangen termen fernen? Metane ereath - magnus mihi erit Apollo! Rie bie enigen aber, Die fie fcon unter bem bier angeffbrien riath gen Ramen, als Eryfmum Barbaren - Barbefrent, Monvanthes trifoliata - Ditterflee, und Pimpinella Se mifraga - Dimpernelle, tennen, für diefe find bod woll dergleichen Bemerkungen 'gang überficffig und umit. Softer fic überbem ber Beri. ben biefer lettern Daut, Pimpinella Saxifraga Lin. mobl nicht geieret baben? Er fagt von berfelben : "Bote Blatter find ein nicht ungenibe Litter Calat : aud bient fie zur Einfalfung ber Bartenien ate, wo ber Boben nicht fomer noch feucht ift." 3mes fin allerbinas bie Bidtter ber Dimpernell; aber, fe viel Rich weiß, nut bie Blatter ber fleinen Dimpernell, bas ift wa Poterium Sanguilorba Lin., und an bielem beblent met Ra bier und bort einiger Arten bes Steinbrecht, 1. B. Saxifraga granulata Lin, flore pleno, Ababefcheiniid find Daber bier bren febr verfchiebene Bflangen : Befchiechter, auf leicht einzusehenden Grunden, von ihm mit einander up medfelt worden. - Bas bie Unteltung bes Berf, aum mit ebelten Anban einiger Bewächle und Obftarten, Die Aufmertfamtelt verbienen , betrifft : fo ift auch ihr nur in fofets gang ju trauen, als ibn bier feine Gemabesmanner nicht verlaffen. Bo er feine eigene Erfahrungen und Bemerten gen und mittheilt, ba ift gewöhnlich gar Biel ju geinvern, Bu ergangen, ju berichtigen. Go ift bieß, um aud bie wieder bas erfte, beite Bepfpiel ju mobien, ber Rall in dem, was er bebm Wohn, Papaver fomniferum, bemertt Denn ben Mohn 1) mit Dobren ober Woberbben 2 fammen zu foen; ibn = ) etft bann, wenn et berefte imer

Boll bod, ausiaten; unb ) balb nachtem er eingearnbree Tr, folugen in laffen's que 4) aus fom, burch Einschnitte in die noch unreifen Ropfe, Opiam ju gewinnen fuden, wie biet, als biche vorthellhaft, angeptiefen wirb - in bem-Milen wird tom nicht felde ein prattifcher Candmirth bena DRobn und Dabren lebes für fic befonbers it 'Men't ben Doba, fo balo et aufgegangen und ju fennen if. Aleich laten und von Unfraut reinigen; ben Saamen, wenn Das Del feinen lieblichen Defamad nicht verlieren : fonbern Ratt Browencer: Dels an Galet und Spelfen gebraucht were Sen foll. Immer nur tura bor jebesmaligem Gebraud folia men su laffen, und erft bie beteits vom Baamen befrepeten. weren Mobntopfe (Die, leiber ! ber Landmann ale unnun wenmirft, ober bochftens als Bremmmaterial branche.) noch tum Gewinn' bes Opfums ju benuben - bas iff zuverläffig bat Borthellbaftefte, und butte deffalb bier empfoblen merben follen. Liebrigens batte boch wohl ein Dann, ber "ble Lionderbare Unart, fo mandes Gemeinnfige in fremben -und unverfiandlichen Ausbrucken vorzutragen," in ber Gim Entung beforders ragt, und baben hofft, abag funftig Die Liebrte ibre Unterweifungen in einer Oprace vortragen mure ben, die auch bem Ungelehrten faglich ift," - ein folder Bann batte billig wohl bierln ben Gelebrten mit autem Devistele worgeben, und Ro feibft faglider für Gelebret und Ungelebete busjubructen fuchen follen, als es bier ofte male gefdeben fft. Ale Bepfpiel biene, bag er von ber Buderbfume (Chryfanthemum fegetum) fast: "burd greinen, sweyjabrigen Saamen und fleifiges Dfid. aden ; wird man bet Musbreitung biefes foabliden Unfrauts Laur beften fienern. Und von ber jahmen Raftanle (Pagus Caffanen) beift es: "Weil bie Blutben Des Raffawienbaums getrennte Gefthiechter baben : h mullen Jur wellfelfeltigen Befruchtung mehrere Baume benfante \_men fteben." Durch folde, wo nicht gang irrige und febe Berhafte; both gewiß gang ungemichniche Busbende, wird ja gerabe bas am erften bewirft , mogegen unfer Berf. fo ers haben eifert, "dodurch wird das Wahre und Maulfi de nur einer geringen Unjahl von Ginge beibeten \_mittetbeilt."

the Bauutniff meineter einbeimifden Bflabaen fabufen ju Sonnen, ber marbe fid am Enbe getaufct feben, indem Die Dflanzenbeichreibungen bes Berf. In biefem Zwecke mich bin-Teiden. Denn' wemt es 1. D. bler beift: \_Bicht. an -Moden und am Baffer, wied : Bug hoch, und binht gelb "im Juni." Dber: "Bacht in Sumpfen und auf fende Lten Biefen: Die glatten eieunben Blatter Aben auf langen - Stangeln an ber Murtel; Die Blume, welche im Dat and "Juni hervortommt, ift abrenformig und von meißer fars \_be." Oben: \_Bachft an trodinen Dertern, auf Anthiben Lund Ethmallen, : Buß foch, bat gefieberte Biacter und -fdirmfornige weifliche Blumen." - Ber fann aus folden Befdreibungen Dflangen tennen lernen? Merane erreth - magnus mihi erit Apollo! Rie bieies migen aber, die fie icon unter bem bier augeführten richtie wen Mamen, als Eryfimum Barbaren - Barbeifrout. Menyanthes trifoliata - Bitterflee, und Pimpinella Samifraga - Dimpernelle, tennen, für diefe find boch wohl bergleichen Bemertungen gang überfidfig und unnab. Softer fic überbem ber Beri. ben biefer lettern Ditante, Pimpinella Saxifraga Lin. wohl nicht geieret baben? Er fagt von berfeiben : "Ihre Blatter find ein nicht ungewohne Litter Calat; aud bient fie jur Einfaffung ber Bartenbees ate, wo ber Boben nicht fower noch frucht ift." Junes find allerbings die Blatter der Dimpernell; aber, fo viel Rec. weiß, nut die Blatter ber tleinen Dimpernell, bas ift won Poterium Sanguiforba Lin., und ju biefem bebient man fid biet und bort einiger Arten bes Steinbreds, 1. 20. Saxifraga granulata Lin. fipra pleno. Babricheiniid find Daber bier brey febr vericebene Dflangen : Welchiechter, and leidt einzusebenden Grunden, von ibm mit einander pem wechfels worben. - Mas die Unleitung bes Begf, jum wers ebelten Anban einiger Gemachie und Obftarten, die Aufe mertfamtelt verbienen, betrifft; fo ift auch ihr nur in fofern gang ju trauen, als ibn bier feine Gemabremanner nicht Bo er feine eigene Erfahrungen und Bemertune aen une mittbeilt, ba ift gewöhnlich gar Bief ju gefnuern. Bu ergangen, ju berichtigen. Go ift bieg, um aud bier wieber bas erfte, befte Beofpiel ju mablen, ber Rall ben dem, mas er benm Dobn, l'apaver somniferum, bemerfe. Denn ben Mohn 1) mit Dobren ober Doberiben befammen zu fden; ibn 2) erft dann, wenn er berefte gwen Sof

Boll bod, ausjaten; unb 3) baib nachtem er eingearnbeet If, folugen in laffen's auch 4) aus fim, burd Ginfchnitte in die noch unreifen Abpfe, Opiato ju gewinnen fuden, wie biet. als boche vottbellhaft, angeptiefen wird - in beite-Mllen wird tom nicht felde ein prattifder Canbmirth bena Dobn und Dobren febes für fic befonbers at ften ; ben Moon, fo balo et aufgegangen und ju tennen ift. Gleich idren und von Unfraut reinigen; ben Sammen, wenn Bas Det feinen lieblichen Befchmad nicht verlieren; fonbern Ratt Brovencer : Dels an Salet und Spelfen gebraucht mete Ben foll. Immer nur turg bor jebesmaligem Bebraud folas men ju laffen, und erft bie beteits vom Baamen befrepeten. weren Mobnfbpfe (Die, leiber ! ber Landmann als unnila wendirft, ober bodifens als Brennmaterial brancht,) noch sum Gewinn'bes Opfums ju brouben - bas iff zuverläffig bas Berebellbaftefte, und butte delbalb bier empfohlen merben follen. Hebrigens batte bod wohl ein Dann, ber "bie Libnberbare Unart, fo 'mandes Gemeinnitgige in fremben -und unverfidnbliden Ausbrucken vorgutragen," in ber Gim Litung befonders ragt, und baben bofft, "bag funftig Des Liebrte ibre Unterweifungen in einer Sprace vortragen murs ben, die auch bem Ungelehrten faglich ift." - ein folder Bank batte biffig wohl bierin ben Gelehrten mit gutem Benintele vorgeben, und Ro leibft faglider für Belebret und Ungelebete busjubrucken fuchen follen, als es bier ofte mais aeldeben fft. Ale Bepfpiel biene, bag er von ber Buderbinme (Chryfanthemam legetum) fagt: "burd areinen, sweyjabrigen Gaamen und fleifiges Dfia. aen : wird man bet Ausbreitung biefet foabliden Unfraute Lam beften fleneen." Und von ber jahmen Raftante (Pagus Caffanen) beift es: "Weil bir Blutben Des Raffa. unienbaums gerennte Gefthiechter baben: 6 millen Jur wellfelfeltigen Befruchtung mehrere Baume benfamie amen fteben:" Durch folde, wo nicht gang irrige und febe lerbafte: bod gewiß gang ungemichniche Rusbende, wird ja gerabe bas am erften bewirft , mogegen unfer Berf. fo ers baben eifert, "dodurch wird das Wahre und Manifi de nur einer geringen Ungebl von Binge beibeten "mitmetbeilt."

Flora Oenipontana. Oder Beschreibung der in der Gegend um Inasbruck wildwachsenden Psianzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Bküthezeit und Nutzen. Herausgegeben vom D. Franz Xaver Schöpfer, etc. Innsbruck, bey Wagner, und Leipzig, bey Barth. 1805. 1 Alph. 3 180g. 8.

Non dieser seiner ersten Arbeit sagt in der Zueignungeschrift Der Berf. filbit: "Mein Berdicuft baben ift blog Bergefteb gen und Suden." Behr mabr und richtig; aber boch ge wiß nicht ju billigen, bag bem alfo ift! Denn hatte er es nicht biog beum Betgefteinen und Guchen bewenden fallen ! fandern fic. auch einige Danbe gegeben , felbft nachzufrefchen, In unterfuchen, bu prufen und gu benichtigene fo mutbe biefe Flora meir reichlicher und beffer ausgestattet erfchenen fent und wenigstene fur die Anfanger und Liebhaber ber Reaucer funde in borriger Begend ein angenehmes Befchenf beben merben tounen. In Der Beftalt, wie fle jest hier erfciens lit fie eine Riora febr gemeiner Art, und seiduet fich burd nichts aus, als burch ihre Urmarb an Bflangen, und durch ben gangliden Dangel an eigenen Beobachtungen ibres Wem faffers. Sie enthalt namlid, mit Ginidlug ber Rroptoger miften . nur 902 Gattungen unb 198 Arten, ba bie Gale buraifche Rl. von Branne 419 Gattungen nieb 1294 Mesen beidreibt. Da ben allen bier vortommenben Pflangen bie lebesmaligen Anmerkungen ans biefer eben genannten Rlora. mit ichulerbafter Amgfilichteit wortlich abgefchrieben, ale nabere Beldreibung benen Arten, bengefest finb : fo bat offene bas Dere von Braune mehr Antheil und Berbienft um bieß briliche Pflangenbeschreibung als bes Deventageber. cuique!

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Funf und neunzigften Banbes Zweptes Stuck.

Siebentas Defe

## Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Erster Nachtrag au der Beschreibung des botanischen Gartens der Universität zu Halle, Halle, b. Kümmel. 1801. 3 B. 8. 4 2.

So wie man wohl bier und bort einen ebemals nicht unbes rubmten' botanifden Garten , bebm Dangel'an Zufficht, nach und nach vermildern, und endlich faft bis jum gemeinen Rrautgarren binabfinten fabe: fo fann man boch auch bier einmal einen vor nicht gar langer Belt noch bochft unbebeus tenben botanifden Garten empor gebracht, und imar befons opaus den Biffe metbumrenu den defer bei Bul dine briet 3 idurte Sabigtoten: feines submild befannten Auffebers fo empar gebracht feben , haß et bereits an 3mitemaffigtete und Schonfelt ber leinern Ginrichtungen, wie an Reichehum und Dannichfaltigfelt denibarin befinbliden Gemachfe mit ben heruhmteften botaufichene Ganten in Deutschlund ju wettelfern anfangt. Den Bummibel ant bem fon großen Borrathe an Pflangen blefes Bartine im Jahr 1800 betragt, nachbem ant und fligenben Bergelduffe 795 Arten, worunter fic nur mente einbelmitche und betannte, viel-fremde und feltene, einige noch nicht genan genug bestimmte; und an so noch gar midt beidriebene Arten findens besaleichen auch giben gang weue Sattongen, vom : Set: Prof. Oprengel, jum' Chrenane Dentin an verbiente Datutforfder, Brotera perfice und Muftelia Enparoria geirannt, und biert nach ben Regeln ber 22. 2. D. 25. XCV. 25. 2. St. VIII deft.

Runft, bestimmt und bezeichnet. Belehrende Binte find bem Pflangenforscher in Diesem Machtrage bin und wieder ertheilt; auch barin die im Garten 1800 ausgegangenen Pflangen, 34 an der Bahl, mit ber Bitte an die Correspondenten bemerkt; dem Garten wieder frifche Eremplare davon ju vers schaffen. Gewiß ift biefer Wanich icon langft erfullt.

Icones pictae specierum rariorum sungorum in synopsi methodica descriptarum a C. H. Person.

Fasciculus primus. (Hierauf solgt unmittelbut der Titel sranzosische: Figures coloriées etc.) à Paris et à Strasbourg, chez König. An. XI. 1803.

27 B. Tert gr. 4. 2 M. 1286.

Mit Dant werben es alle Pflantenforider ettennen, bif Der Berjaffer in ben vor uns liegenben Blattern für genaue Ab bildung einiger in feiner Synoplis method, fungorum bet forlebnen Comammie geforgt bat, indem fibit jene treffib Ben Beidreibungen, aus Mangel an feftbeftimmten, allgemein verftanblichen Runftausbrucken, noch verfchiedene Zweifel ibet mande feinet Schwammarten jurudlaffen tupften. Db nun micht, um folden Zweifeln ju begegnen, blet eine noch jued. maßigere Auswahl' der nach dem Beben abzugeichnenden Arten, batte getroffen werben follen, barüber tonnen wir jest noch nicht. Auf ben biefein erften Befte bevgefügten 6 Sul entidelben. pfertafeln findet man folgende: Agaricus tenacellus, leiopus, chalybeus und carcharias; Boletus infundibuliformis und melanopus; Faligo violacea; Liced bicolor; Siftotrema rufescens; Sphaeria circumscissa, urgillacea, bullata, mammiformis und pomiformis. - 3m Tert, und in ber jebte mal barunter gefesten frangofifden Ueberfebung, find nicht bloß bie Abbilbungen biefer Schwammerten erflart; fonbett deid bie allgemeinen Gefdiechts , und befondern Art . Rennjelt den derfelben-aus der Opnopfis, jedoch oft naber als biet, und berichtiget angegeben, und außerbem noch ber Ort bemett, Wenn Der Berfaffer in ben mo fle ber Regel nach mobnen. folgenden Beften, falls fle namlich nicht gang neue und unbefannte Schwamme enthielten , auch bie verfchiebenen latelnb fchen Damen bemerten wollte, unier welchen bie abstilbts ten Arten bereits von andern Schwammtennern tichtig Befdiries

## R. S. Beineden's Dadricht u. Befdreibung it. 395

befchrieben worben find: fo murbe bierburch bas Studium biefer im Sangen noch fo unbefannten und boch febr bewundes zungewurdigen Gewächfe erfeichtert und befarbert werben.

Rarl Heinrich von Deinetken, Königl. Poln. Gestand - Rammer - Raths, w. Machriche und Beschreibung einer vollständigen Sammlung von Obst - Sorten, welche verseibe ehemals in Alt - Dobern, ven Calau, in der Rieder - Lausis selbsten erbauet, auch daselbsten und in der Nähe größtens
theils noch besindlich sind; von neuem durchgesehen, erweitert und berichtiget von J. F. B. (Jobann Friedrich Benade.) Erster Band: Kerns
Dost Sorten. Sorau und telpzig, ben Altermann, und Bengang. 1804. 1 Alph. (obst
Erstes Heft, 14 Bog. und Bweptes Heft, 9\frac{1}{2} Vos
gen.) 8. 1 Mg. 4 20.

Der feelige Deinette, für feltt Beitalter einer unfeter vorzüge lichften Domologen, Jacce fic auf feinem Suce, Aleabbern, init Dube und Roften mehrere bunbett Gorten ber beften Retu . und Stein Doft : Daume, aus Franfreich und andert Landern und Begenden nuch und nach ju verfchaffen gemaßt. Bon biefen feinen verfcbiebenen Doft: Corten gab er wor 3ch und mehrern Jahren, Dadrichten und Befdreibungen bers aus, bie bamale mit verblentem Bepfall aufgenominen wurs ben, und noch jest für ben Obfforfcher nicht ohne Werth find à aber both fdweilich eine neue Auflage berbienten. bat man benn auch gegenwartige Corift nicht zu betrachtetis Ble ift vielmehr ein eigenes Bert, worin nur fene Rachriche ten und Befdreibungen jum Grunde gelegt und vorifielich Benutt finb. Allein fcon bief, wie überbaupt bet Dian und Die gange Einrichtung beffelben gefallen und nicht recht. Berfaffer, Derr Infpector und Pfairbert Benabe in Solerse merda, batte bep feinen somologifden Renntulffen und Erfah. mungen, uns gewiß etwas Befferes liefern tonnen, menn er, trift,fteter Binwelfung auf neuere flaffice Schriftfteller in Deefem Bade, bas aus ibnen binlangija Befannte, nur turt

berührt, bas Schwantenbe und Jerige barin, fo viel als mige fic berichtiget, und ble vorzuglichften noch unbefanntan, neuerm Dbit . Borten genan und beutlich beforieben batte. Go aber bat berfelbe in biefen Dadrichten Alles bunt burd einanber geworfen, and im Erften Defte 125 gtoftentheils betauns te Birn Corten, nad ben Donaten ibren Beltigung, und im Breiten Befte 67 fof lauter altere Mepfel. Corten, gleiche falls ohne alle foftematifche Dranung, mit ihren gewohnliche ften beutiden und frangefifden Damen aufgeführt, und bann ben ben einzelnen Gorten balo mehr balb meniger bemerft, was einft Belnede, Quineinve, Duhamet, le lardinier folitaire und die ebrlichen Cattbaufer in Daris bavon fagten und Die bin und wieder vortommenden Berichtigungen blefer Urtheile, bes Berfaffers eigene Bemerenngen, Erlauterungen und Bufabe, find fur Obft greunde und Reuner a: Sftentheils ichaubar und michtig; nur batten fie von bem, was jene Danner fagen, fic burd Drud und Beiden unters fdelben, und nicht, wie aberhaupt bas Bang, in einem fo nachlaffigen, oft gemeinen Stol porgetragen merben Glien. Dorr, um bles durch ein Benfpiel ju belegen, verdient mobi nicht, befondere in bem Munde eines chrifflichen Bredigers, bie Rebensart eine fleine Ruge : "Die Dirn iff in meiner Begend Sans Nom getaufe "!!? Renere Doniologen, einen Diel und Manger, einen Chriff und Sidler tennt ber Berfaf fer Imar, und pæfichert auch ausbractlich, baß er, wie billig, fie fcate und bodachte; aber auf ihre Schriften bat er bod offenbar viel ju wenig Rudficht genommen, und bedutch bet feinfaen gar wiel gefchabet. Daß fle, befonbers bas erfe Deft. burch eine Denge grober Drudfebler gang entftellt fen - bars über flagt felbft ber Berjegen.

Pflanzen Kalender oder Versuch einer Anweisung, welche Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe finden könne, und auf welchem Standorte. Von F. A. Heyne, herzogl. fächs. Rath. Erster u. Zweises Hest. Leipzig, bey Bärth, 1804. Beine Deste 27 Zog. 8. 198. 8.

Sor beichelben überglebt der Betfeffer nur angegenben Breunden und Freundinnen der Botanit diefen Pflanjen , Saglender,

lenbet, ber benn aud serzfallich ibnen, aber aud woll einiden Dflangentennetn angenehm febn burfte, well er bep anjuftel Lenden Etcutfionen ble Aufmertfamteit auf ein fonft vielleiche pergeffenes blabenbes Gerbaths ervenen, und bann baburd bele fen Auffinden und Ginfammein erleichtern fann. bieß Bergeichnift ber in tebem Monat im Rrepen binbenben Dhanerogamifden Uflangen als Cafdenbud befto bequemer ben Ad tragen ju tonnen, ift es abfidtlich in inden Defte getbeilt. von welchen bas eine bie in bem erften 6 Monnten bes Sabres ibre Blutte zeigenben Gemadie. nach ihrem Stanborte und Den Linneifchen Rlaffen gepromet, aufgablt, und bas zwente bie übrigen auf gleiche Art anglebe und bemerft. Damit inbele fen ben biefer Theflung, fo wie auch ben ber Angabe bes fo oft Derfolebenen Bluthenmonate und frepen Stanborts, bas für ben Lefer unangenehme Burudweifen und Dachichlagen vermieben murbe : fo ift ein und ebendiefelbe Dflange febesthal ba mo es nbibig folen, und folglich ofrmebreremal, als and an ber Beit noch blabend und auch an bem Dete mobnent, mit ihrem foftematifden lateinifden und beuriden Damen aufgeführt, fo wie mon bieg bereits in einigen Rioren, 1. D. Lepfers fl. hal. finbet. Die Beffimmungen und Bezeichnungen ber Bobnplate poer Stanbarter aber, wornach bie Difangen in jebem Monate geordnet find, batten richtiger und beutlichet fewn muffen. Der Berfaffet nimmt 26 Rubriten an; bie site beift : "Auf gebaueten Medern" V. i. nach feiner ele genen Ertiarung, folche, die eben fcon etwe Bestimmte und und ablichtlich babin gefaete Rrucht tragen. Wie natürlich und zwedmäßig war jes, biefe Rubrit mit ber seten »Im Betreid" ju verbinden! Das ift auch mit der s und den und mit noch mehrerern ber Rall. Mande, wie infonderheit die aifte betitelt; "In gewöhnlichen Barten" und ble atfie "In boranifcben, Barten" führen jo mande Unannehmild. Left, mit fich , bie ben einer paffenbern Gintheflung mobl batte vermieben werden tonnen. Den Berth bes Rafenbere batte es noch erhöhet, wenn ben ben Gemadlen auch bie Beit ber Fruchtreife bemertt mare. Der leere Raum bep bes Ramen hatte nicht nur bleg; fonbern auch noch ein und bas anbere Beiden, um baburd bem Unfanget Bathe', Wraus, Dagen ic. angabeuten, erlaubt. Angebangt ift eine Tabelle, wohntd ber Berfaffer ble Schwlerigtele, welde fle Bellime mung ber Pflangen ber XIXte Rlaffe bes Linnelichen Gegua's foftemes ben Unfangern in ber Botanit modt, ju erleichtern Ec.3 lucht.

facht. Ein Register fehlt, bager man nicht wohl aber bie Bolifienbigteit biefes Tafchenbuchs urtheilen kunn; fo viel if aber gewiß, daß man gat wiele im Freyen blagende quelanbis foe Pflanzen barin vergehlich fucht.

Deutschlands Flora, oder botanisches Taschenbuch für das Iahr 1804. Von G. F. Hossmann. Vierter Iahrgang, oder des dritten Iahrgangs zweyte Abtheilung (Oder, wie es auf einem menten Lietel heißt: Erster Iahrgang. II. Abtheilung.)

XIV—XXIII. Klasse. Erlangen, b. Palm. 1804, 308 G. fl. 8. 2 MR. 6 28.

Da wir glauben noranslehen zu dürfen, das die erste Abtheis lang biefes Zaschenbuche unfern Lefern bereits binlauglich bes Cannt fenn werbe : fo bemerten mir auch nut, wie biele sweye te Abtheilung jener erften im Meugern gang gleich tomme, und an innerm Berth ihr nicht nochftebe. Gleift mit gleidem Rieis abergebeitet, und ericeint, im Bergleich mit ber erften Aufe lage, bier mie jene, febr vermehrt und verbeffert. thr find bie mefentlichen Rennzeichen ber Gattungen und Arten einheimifder Offenzen genauer und richtiger als vore mals augegeben, und bie weniger belannten und fchmierigen Bemadle, burd nabere Defdreibungen ibret Theile, tennte licher gemacht. Auch bier find niele neuere Erfabrungen und Bemerfungen gebarig benugt, und bem ju Soige verfchiebene Disberige Gattungen ju Arten berabgefest, und bieberige Are ten ju befonderen Sattungen erhoben, - einige berfelben, als in unferem Baterlande nicht einheimifd, mit Recht vermies fen, und andern bas langft mobiverbiente Bargertecht ertheflet. So fucht man in biefer zwenten Salfte Corcopfis und Filago, als eigene Battungen, vergebens, und findet barin Satureja und Trigonella nicht mehr; man findet aber, als neue Sats tungenamen, bier folgende: Arachnites und Malaxis, (font Ophrys;) Oxytropis und Phaca . (f. Altragalus;) Fluvislis, (f. Naiss;) Erodium; Cacalia; Rhodiola; Tozzia und Varatrum; baf alfo, jene 4 ab - und biefe 10 augerechnet . ble in ber vor uns liegenden zwenten Saltte ber neuen Muffage Des Tafdenbuchs enthaltenen Gattungen, um 6 vermebrt erforinen . und nun in bepben Dalften überhaupt 472 (bad if

14 phanetogamifche Pflangen Gattungen mehr, ale in bet erften Auflage) portommen. Begreifficher Beife find aber ble Bermehrungen, Bufabe, Abanderungen und Berbefferungen ben den Arten weit gabireicher und bebeutenber. Dan wird bieß icon aus bem einzigen Umftande follegen tonnen, ben wir befibalb auch bemerten, baf in ber alten Musgabe 61 Arten bes Riebarafes (Carex) auf to Beiten Tert befdrite ben maren; in biefer neuen aber bie genaue Beidreibung von 24 Arten eben blefes Grafes 54 Seiten, compreg gebrudt, einnimmt. Danfbar ermabnt bierben ber Berfaffer bes Beren Schinbre, ber bie Diebgrafer fo vorzuglich auseinander gefest. und ibm jum Theil feine eigenen Eremplarien überlaffen bat, mach benen und andern Original - Sammlungen, Diefe Befchreis bungen entworfen murben. Auf ben ta Monatsfupfern fine Det man bie Bluthen folgenber Grafer abgebifdet: Schoenus compressus: Cyperus fuscus: Alopecurus pratensis, agre-Ris und geniculatus: Phalaris arundinacea und canarienfis; Briza media; Dactylis glomerata; Cynofurus cristatus; Festuca myurus unt elatior; Arundo phragmitis unt Calamagroftis; Lolium, temulentum und perenne; Triticum repens and Elymus dumetorum; Holcus lanatus und mostis. Diefe Abbigungen, und bie baben befindlichen, forgiditigen Deldreibungen ber eben genannten Grafer, merben gewiß bie Renntnig berfeiben, erleichtern, und mehrere Schwierigteiten beben, mit benen fonft, ben biefer naturliden Offangen Rlafe fe, Anfanger ber Botanit gewöhnlich ju tampfen haben. Die mabrend bes Abbrucks blefer zwepten Abebeilung, und nachber noch gemachten Entbedungen und vorgenommenen? Weranderungen in bem Gebiete ber beutfchen glora, besglele chen die bier noch fehlenden Arten obet Sattungen , nenete Bobnorte und naberen Bezeichnungen ic, baben mir, bem Wetforechen bes Berfaffers in ber Dachfcbrift gemäß, bemnachft in einem befonbern Anhange, ober neuem Sabegange, ju ere matten.

Botanisches Taschenbuch für die Ansänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunft, auf das Jahr 1804. Herausgegeben von D. D. H. Hoppe, Prof. 2c. Regensburg, bep Montag; 16 B. 8: 31 R.

Mie roleberbolen mer nufer ichon ifter in ber It. Mag. D. Dibl: gefälltes Urtheil fiber ben Berth biefes Zafdenbuche. wenn wir fier verfichern, bag bet Berausgeber fortfabrt, fic, burch bie barin mitterhalten theils einenen, theils fremben Muffage, Berbienfte um bie Dffangentunbe ju ermerben. Rar Unfanger biefer Biffenidaft ift bies namild wieber mander fewierige botanifche Runftansbruck erflett und bnich mobigemablte Benfpiele erlautert, und Ronnbe und Gemmlet feltener Bemachle finden bier abermale von biefen Bemachien lo Manches angeführt und bemeret, mas ihnen angesebm, und jugleid belebrend für fie fenn wirb. Der Pfinne' genforider und Renner aber muß fich freuen, auch biefes mat bier auf unterscheidende Merfmale einiger Arten. 3. B. ber Belben - Sulices, enfmertfamer gemacht gu werben, und eingeschlichene, vielleicht von ihm feibft bis jest gesegte Serthumet geringt nob bepidetget att feben.

Der Blumenzwiebelgärkrer, ober Beschreibung von allen auf der Erbe bekannten killenartigen Geswächsen, nebst Anzeige ihrer Kultur. Erster Band, enthaltend 421 Arten Zwiebel- und Anollengewächse. Von E. Chr. A. Neuenhahn 20. Leipzig, ben Kummer. 1804. 1 Alph. 7\frac{1}{2}. 8.

In ber über vire Bogen fungen Sineitung bat ber Sare Commergien, Raib B. einige necht gire Aufiche — über im Frepen angelegte Pflanzenbebitete, über bie Bartung ber Pflanzen vom Borgeburge der guten Soffanne; über übe fehlere hafte Bauert anferer meiften beurichen Gewächebäufer ze.
— aus Dierriche Garten Lepicon und Beckere Talderbuch wörtlich abbrucken iaffen, wie riet boffen, mit Genehmigung ihrer Berfasser; wit dach fank schweilch der gute Gebranch, den er für sein Buch von biefen Austich von gere Gebranch, den er für sein Buch von biefen Austichuibsen möckte. — Umster bie im Buche seige thin neutschen Pflanzen ellen find gar viele, die webet Zwiedelin moch Knollen; sondern find seriale, der Wurzel baben, und wickte weniger als schon, sondern schliche wersichert der

#### Der Blumenzwiebelgariner ic., von Reuenhahn. 401

Betfaffer, nicht mad Babl; ich burfre, am politidnbig an fenn, aus teiner Gattung Gine Art gurudfeten.". Aber mati um benn bas nicht? - nibchte man boch wohl fragen. Ber verlaugte von ihrt felde gwedrolotier Bellitanbfateir in els nem Duche, bas er, nad feiner elgenen beftimmten Erfilie anna, bod nur fur Blumentlebhaber farleb? Gebort mobl Die Befdreibung bes Dormy's, Des Rintenben Anobiaud's und hundert abulider Bemudle, for ben Blumenswiebeli gartmer ? Darf ein Daubblagarther Bieollen und Schat lotten unter Sparinthen und Tulgen - Zwiebeln mifchen, und bann blefe Baare unter bem Damen: Stumenzwicheln ! ausrufen und Bertaufen ? Wer bas thut, muß ber nicht erris then wenigftens fich felbit geftebent, baf er ja auf folche Mit bas Dubiffin taufche und - amieble? Und mober weiß benn der Berfallen, wie viel und melde Lilienartigen Bemachie auf Der Etde befannt find ? Es glebt berfelben, wahrlich, noch ger viele; wir wollen nicht einmat fagen auf bet Erbe; fentern in ben botanfichen Garten unferes Batere landes, bie ibm, aus leicht ju erflagenben Grunden, fo unbefannt blieben, als & . Cypripedium pubefcens! nun alle in biefem Briebel und Knollen , Buche aufgenomme. nen Offengen unter ihrem foltemarifchen Etnnelfchen Da. men fogleich finden au tonnen. And fie alphabetifch gegebnete ber Charafter leber Sattung ift barin aus Schreber, Gen. Plant. und nabere Bestimmung und Befebreibung ber Arten que Willdenow Spec. Plant, und Souttuine beutid. Dft. S. angefabre. Bas auferbem noch wan ber Musbauer unb Blu. thezelt, won bem Bobnort, von ber Ruftur, Bertung und Pflege ic. betfelben, bier rrabit wieb, bas ift aus Enber's Luftgariner, aus Dietrich's und Wifter's Gattenlericon. Beder's Laidenbuch, Somaling's Nefffreil ber Blumen, und anbern fodbbaren Gartenfchriften entlebnt, und bin unb wieber, infonderheit ben ben eigentlichen befanntern Blumen. amiebein, auch wohl burch mitgetheilte eigene Erfahrungen und Bemertungen bee Berfaffere erlautert, ober wenige ftens - erweitert. Die Dabe, ben Bleif und Die Corgs falt, womir er Alles, mas ibm nur einigermaagen fur Blus menliebhaber intereffant und wichtig ju fenn fchien, in biefem feinem Berte gufammengetragen bat, vertennen wir übrfr dens dang und gar nicht; wir gefteben vielmehr, bag, aufes Bent Hethelle nach, aus blefem blefelbigen und dit febr lange meiligen Swiebelgattner gar leicht burch Begioneiben und Ec s

Abfürzen seiner biefen Answichte ein fleiner, angenehm um terhaltender, belehrender Dlumenzwiebeigärtner gemacht werden fannte. Ber aber diese Amputation und Beschneibung ohne Borwissen und Genehmigung des Berfassers voruehmen wollte, warde zwar dadurch von der Beschreibung aller alf der Erde bekannten Lillenartigen Gewächse einen guten Ger drauch sacs Publikum machen; aber damit beym Berfasserschich Dank verdienen, und nicht so leicht Enischuloigung sinden, als dieser sie in abalichen Fällen von Andern hofft nad erwattet.

Deutschlands wilde Gewächse, nach dem Linnelschen Geschlechtsspsteme geordnet, und durch sorgfältige Zusammenstellung der von ihnen bekanntm Wahrheiten dem Liebhaber möglichst kennbar gesmacht von J. H. E. Sach, pr. Oberamtmann 16. Berlin, in der Af.d. Kunst- und Buchhandlung. 1804. Ersten Theils Erster Band, 12 Alph. 2 Bog. 8. IM. 8 20.

Mecenfent ift fcon bfter von Sutebefibern und gandwitiben, Die der lateinischen Sprache nicht fundig maren, aufgeforbert, fonen ein Duch vorzuschlagen, moraus fie bie mannichialtif gen Wemachte ibrer Gegent leicht und richtig fennen fernen fonnten ; binterber bat er aber faft immer boren muffen, baß ble ju bem Ente von ihm in Borfdlag gebrachten Schriften nicht ben gemanichten Bepfall erhalten hatten, inbem fie für folde Offanienfreunde entweder ju fdwer und unverftanblid, poer an feicht und troden maten . und balb au viel balb in wenig für fie Brauchbares enthielten. Ihnen fann und wird er nun in Butunft munbild, wie jest bler foriftlich, biefe glora empfehlen, Die, bev einiger vorauszufebenben Befanntichaft mit der botanifden Oprace und ihren Runftausbruden, ge wiß ihren Bunfchen entfprechen, und ihnen bie Renntnif ber fu Deutschland wild machsenben Offangen ungemein erleiche tern wird. Denn bier finden fie Die einbeimifden Gemadfe nad bem befannten Linneliden Sexual: Softem (mit Ause nahme ber Offangen aus der oten Ordnung ber igten, und one ber 23ften Rioffe , ale melde gleichfalls noch ber Anjahl

#### Deutschl, wilbe Gewächse zc. & J. S. C. Sach. 403

ber Ctaubgefäge geborig vertheilt finb) geerdnet ; fie finden Die Rennzeichen der Gattungen und Arten nicht nur bestimmt und beutlich angegeben ; fondern auch tiefe Angabe bet allaes meinen und besondern Deremale binterber noch durch nabere Befdreibungen ber mertmurdigern einzeinen Dflangentbelle. theile aus ben Schriften ber vorzuglichften Pflanzenforichet und oft mit ihren eigenen Worten ; theils aus einzelnen Beobe achtungen des Berfaffers und burch fleine Gioldieblel und Aufage pon ibm treffic erlautert und befiatiat. Anden fie bier auch bie Dauer ber Lebendgeit von jebem Bes ... made, feine Blutben und Fruchtreifezeit und - mas ibnen befonbers angenehm fepn wirb, - auch feine verfcbiabene Mubanmendung in ber Rurge bemerft. In bem vor'uns lies genden erffen Theile bes erften Banbes, Der 41 Batrungen and ber 1. 3. und 3. Rlaffe bis jur zwenten Ordnung entbalt. find befonders mehrere Gras. Arten febr aut beidrieben und Daben infonderheit Goreber's betonntes flaffifdes Bert, und Die btonomifch , technifde Rlota ber Wetterau zwedmaßia be-Beym Schluffe eines jeden Bandes, Deren wir, mit Musicius ber erpptogamifden Begetabilien, gewiß 5 -6 ere marten tonnen, follen noch befondere Labellen mit ausgetheilt merben, die jur Ueberficht bes Sangen bienen und bad Aufe Anden ber Gattung, wolu eine Pfiante gebort, febr erleiche term.

Anleitung zur Kenntniß der Gewächste, in Briefen von Kurt Sprengel, Professor der Botanik in Halle. Dritte Sammlung. Einleitung in das Studium der Eryptogamischen Gewächste. Mit 10 Rupfertaseln. Halle, ben Kummel, 1804.

1 Alph 8. 3 Me, 12 20.

Der treffliche Forichergeift und Scharfinn, welcher aus den bepben erften Theilen biefes Werts hervorleuchtete und ihnen einen fo ausgezeichneten, allgemeinen Bevfall verschafte, tann noch weniger in diefem dritten Theile verfannt werden, und muß ibm gleichfalls ben größten Bepfall bev allen denen verefchaffen, die fich gern mit ber Untersuchung Leptogamischer bewählte beichafftigen. Frey von ben, Poruribeilen ber Gaus

Boule und bes Anfebens, betrachtet bier ber Bierf, bie Du Beugeng und Rotteffangung biefer Offangen gewähnlich ent don't entern Befichtspuntten, ale man fle zeither au betrachen pflegte, und fabet babutch ju unetwarteten, bocht wichtleen Refultaten. Buerft beftimmt et ben affgemeinen Charaftet ber Erpptogamiften, und felgt feinem toenbeglerigen funnen : Rreunde, mas wir von ben Fatrenfrautern, Oteroiben, Linde und Riter : Moolen , Riechten ; Conferven und Schmannen im Allgemeinen wiffen. Dierauf nebt et blefe Pfignen, fic. millen, mit Ausnahme Det lettern, 'te einer Rette veris. Briefen einzeln burch, und beingt iberall ereffliche Bemertun gen an. Countethalt et, bie rom eg. Strofelam Cad ler blog nur von Jarrentraufen; und bier micht er if bent " theils burd genane Bergifeberung Mres Bantelitheite burd icarffinnige Odiuffe aus Der Bildung ihrer Befrubthille febr mabriceinlich bag fran ihnen nicht zwiefach gebillete Beidlechtethelle guidreiben burfe. Benickens bet er bis irbt noch nicht bas Geffnafte an fonen entbeden fannen, wert aus man auf Dupffeltat ber Betternde aue Rorreffsmamn foließen möchte: Liebtigens find bie Rafrentwillere faft afte noch Schwart, in Schraber's Apermal für bie Der 1800. 2. 25. flaffificiret, unb 34 Battunden berfelben fu' Bide amir ungefoleperten, mit gefoleberten und mit ungerenerten Rapfela" eingetielle. Die Bittopafficen Beten find alle ein geln aufgeführt und auf befdetleben. Bleu. und auf ben Rupfercafeln theflwelle icon abgebfiber; fanben wir : Afpidiom martinicente, und Mincaltriente: Cvarlies communata la wallis domingenhet Lygodium venofitima Osmande, befilaris; Polipodium obtufum; Schizaen Forfteri at Bet 13 - 22fte Brief macht und mit ben Dierolden, biefen bin Rarrenfrautern-fo vetmanbten Gefchfechtern : mie ara Laeb. moofen , und gwar infondehelt mie bem Chatafrer bem Standort' und ber Berbrefenng berfelben, mit fheem Ban, ibren Rertoffangungewertzeugen und Rruchten; fo wie and mit ben Aftermoofen naber betannt. Deftere, über bie Beb migiden (bier abgebildeten) Baubinoos' Corpfebonen vom Berfaffer forafaltig angeftellten Unterfuchangen baben ion enblich feft übergengt, daß fie nichts andere die Confervet find, Ble genau blefe Bemettung mit Cartabort's Deb nung von bem Uebergange und ber Bermanbefung einer im velltommenen Pflanze in die andere, einer Eremelle in einen Liden, einer Conferde in Droofe, Jufammenbarge - barenf

### R. Sprengels Unl. gur Renntrif ber Gewächfe. 405

merben wir icon in ber Borrebe aufmertiammemacht. Coll. te benn biele Deinung, bie To febr gegen unfere bisberigen Boulbegriffe anftost, fic noch burch mehrere Beobachtungen beflätigen und ir bis jur Evibens gebracht werten tonnen : fo wird fie außerft fruchtbar an Boigerupgen fenn und, ein menes mobithatiges Licht fiber Maturiehre und Maturgefchichte. la über bas gante Sebiet bes menfchitchen Biffens verbreiten. Ben ber Ginibellung ber vericbiebenen Gattungen ber Laubmoofe welcht ber Berfaffer in einigen wefentlichen Dunften pon unieren beften und worthalldiften Moosforidern ab. inbem er fic ftrenger an ble Principien ber philosophifchen Boa tonit batten au muffen glaubt. Aber bief au thun, merben alle bietenigen gleichfalls von fich behaupten , bie eine aubere Claffification ber Doofe maden. Bulebt trace er nodelin s Sorfefen, wie fiberall fo auch bier , philo ambild , novalde das Biffensmutebigge über Charatter, Bou, Fortpflaminng und bemunderungemutbige Berbreitung ber Blochten vor, und abeilteffe, größtentheils nach Acharine Boffem, in befimmte Bettungen ein's jeboch find bes lettern Pulverar. Leptaria und Variolaria gans neftrichen, und far bie mabrhaft etften Anfling Der Benetation, für junge Lichens erelave, auch bas Bathaliam Achat, gu einer neuen Bottung, Tropethelium, geboben .... Bergleichung ber Runfer mie einigen abgebibeten Gegenftanben haben uns bat Aberteunt, baf fle mit aroftom Rieif, nach ber Ratur , gebeidnet find. Wige benn unfer gladlicher Pfangenforicher auf bem betretenen einenen Mege unarfort fortgeben, und uns feine Unterfuchungen ur ber Befalt. Efhricheung und Forepflamung ber übrigen trope Conamifden Gemachte, befonders ber Conferven und Schwams mes recht balb in einer pieren Cammiung Briefe mittbellen ? in Diefem Buniche werben unfere Leise gewiß alle mit mus eläftimmen.

Mittlere und neuere, politische und Ricchengeschichte.

Brunehilbe und Frebegunde (;) ober bie Befahren Der Schonbeit (.) Eine intereffante Geschichte

nus bem siebenten Jahrhundert (e). Mit einem Licellupfer. Samburg und Mainz, bey Bollimer, 1804. 374 G. 8. 2 DE. 8 R.

Mec. fürchtete bepuabe, baf ber gaufeinbe Enn, und bit abermifige Manier, welche in bem voranftehenben gragmen te'einer fogenannten Predigt berricht, welleicht burchs danie Bud laufen warbe; junge Sorfftfteller bulten fo etwas fat Drinfnalität. und bangen ibren iovialen Sinh' oft felbft bet ernften Dafe ber Beidichte an. Doch in ber Folge fand es Rec. anbers. Dier ift ber Ebn faft burchgangig eint fad, obne überlabenen Somud, obne modigen Datiment brunt und patbetifche lebertrelbungen, und fcbeint gang feinem Smede au entforechen. Aber bie Auffchrift bes Eitels fond te und mit jeber anbern vertaufdt werben, wenn bas Bud rinmal einen Litel haben foute. Repfith batte bie Schone beit der biet gefdilberten Damen ihnen wohl mande Wefaht Bubereitet, movon bie Gefchichte nichts fagt's aber als fie un nindlich murben, mar ibre Schonbeit babin, und ihr Regein tinnenflotz, ihr Egoismus, ihre frangofifche Ineriquenfucht und ibr radiadtiges Berg bereitete ibnen die befarinten Schicfelt: Bit übergenen noch fo manche andere Dote, welche bie Kritik Aber biefes jugendliche Wert mit Aug und Recht machen tonnt tet allein ber Berf. lieft, nach feiner Ausfage, teine Recent fonen, and will nur durch fieine Bandbilletchen bon allen den Schonen unterrichtet fevn, welchen dieß Buch nicht gefällen bat. On tanbelad und windig follte tein Gorifeftellet, bet etmas feen und werben will, auf ben großen Schuplas bit Ziceratur treten !

Br.

Geschichte der Homiletit, Bon D. Christoph Fries drich Ammon, Konsistorialrath u. f. w. Erstet Theil. Erste Periode von Huß bis auf tucher, mit einer historischen Einteitung in die Geschichte vor Homiletit von der Entstehung des Ehrlstenthums an dis auf den Ansang des funsjehnten Jahrhunderts. Gettingen, ben Rower. 1804. 10 R. 10 R.

## D. C. G. Ammon's Geschichte ber homiletit. 457

#### Mud unter bem Eltel :

Beschichte ber Kunste und Wissenschaften seit ber Wiederherstellung berselben bis ans Ende bes achtelenten Jahrhunderts, von einer Gesellschaft gestehrter Manner ausgearbeitet. Eilste Abtheilung. Theologie. III. Geschichte ber prattischen Theologie. Erster Band.

Die Gefchichte ber Somiletit tounte nicht leicht in befferb Danbe fallen, ale in bie bas herrn R. R. 2mmon, ber auf bet einen Gelre ein bemabeter Sachtenner in biefem Rade ift, und bem auf der andern Seite, wenigftens bep biefem ers fim Theile, das Quellenftudium butch bie Gertingiche Die bliothet febr erleichtert wurde. Darin befteht benn aud germe be bas porjugliofte Berbienft biefes erften Theile, bag bie Befdichte ber barin behandelten Deriebe, woruber noch nicht viel vorgeatheitet mar, burchaus aus ben Quellen gefchipft Mugerbem zeichnet er fich aber noch aus burch'ble nbibige Rritit, Gefälligteit und Leichtigfeit ber Darftellung, fo wie burd Rarge und treffendes Urtheil. In Sinfict ber Des thobe, wonach bie Somileten einzeln nach einander befchries ben, beurtheilet, und mit Proben aus ihren beiligen Reben aufgeführt werben, ohne nabere Charafteriffrung der Jahrhuns Derte ober ber Predigtmanier im Banjen, bhifte es noch zwell feihaft bleiben, ob nicht eine andere pragmatifcher gemefen ware, wonach die eben bemertte Charatteriffrung als bie Dauptfache batte voranfteben und Die Signalifirung Der eine Beinen Somileten nachfolgen, ober mit ber rafonnirenben Ste foldte verwebt werden tonnen. Unftreitig mitben baburd Estatblide, Heberfichten bet Mebniichleit bber Unabnifchteir, Des Beffern und Schlechtern, bes Steigens und gallene, fo wie Bauptrefultate entftanden fepn, Die febr lebereich für ben Lefer batten werben muffen ; befonders wenn auch noch aus Der allgemeinen Befchichte bie mabricheinlichen Urfachen bes verfcbiebenen Buftanbes bet Somiletit aufgefucht worben mas ren. Indeffen muß man auch wieder bie überbauften Des Schäffte bes gelehrten Bis. bebenten , bie ion wohl babin ftime men tounten, ble leichtere Methobe ber fcmetern vorzugleben, und bas Publifum wird es tont immer banten , daß er fic Diefer Arbeit, wogu er fo viel Weruf hatte, nicht gang bat ente

gieben wollen. Die einer bewunderungemutbla gebrungenen und reichbaltigen Ritrae ift bie einlettenbe Wefchichte bis jum Anfang des funfgehaten Jahrhunderts auf nur . 8 Setten gebracht, fo bağ man taum feinen Zwaen trauet, wie biefet moglid mar? Bielleicht barte aber auch ber Raum bier nicht an febr de dont methen buefen, um meniaftens ben ausgezeich 'neten Domileten noch eine weitere Burblaung zu connen. Dec. weplatians wurde biefe 1. B. beprir Drigenes, Brei gor von Mazianz, Chryfoffomus u. f. w. lieber aelefen baben, als bie Musjage aus ben Schriften Beilers von Rei fersberg, bie ibm überbaupt verbaltnismaßig viel ju meh lauftla ju feun Scheinen. Doch es bedorf juvog giner Sabaltengeige bes Bangen, the von bem Einzelnen bie Rebt fenn tain. Buffer ber Einteitung umfaßt biefer Bont Die erfte Periode pon Buff bis auf den Unfang der Reformation, oder pon 1404 — 1547, in 29 Ropitels. Er fangt alfo mit 608 au, wied folieft mie bem ungariften Rrangistaner Delbart. Ban lebem menben tura bie lebens umftande angeführt, alsbann ihrei duiten Caft meberte als elgentlich in bas Zad ber Somiletit einschlagen) fritifc ge mirbigt, und moglich Ausgige barque mit einem begiefe tenben Uribelle gellefert. Auf biefe Beffe tommen folgenbe an die Reibe. Johann von buffinen, Sieronymus von Prag, Gerfon, Dincentina Serrarius, ber Granistant Bernbardin von Senis, ber Minocite Grisfch ju Beld, Laurentius Valla, Leonbard von Utino, Themas Sammerlein von Rempen, der Kartbauser Dionyfins von Leewis, Bilarion, Matthaus Bamaniote und M Darriard Bennadius Calle brep- aus ber arfechichen Rit .de) Seinrich von Berp, ber Dominftaner Gabriel Dar letta, Gabriel Diet, Der Branglefaner Bornbaudin von Bufti, ber Bifdoi Robertus Carafciolus Cober de Lie cio) von Aguing, Michgel de Miediolang, ber Domigife ener Savonarola (pon bem mebrine Schiffen, ale une Sol miletit geharten, Etfrifirt find, welches aud ben bem falgenden der gall in) Marfilius. Ficinus, ber Abe Johann Crib venbeim von Spanbeim, bet gurft Johann Bifus pon Mirandola, ber mertmurbige. Johann Beiler von Rai feraberg ju Grasburg (vom 16-25. R. over von 6.217 -318!!) Johann Reuchlin, Michael Cochmaier und Paul Wann, Johann Ludwig Vivel (del Vergel) und Pelbart. Einige anbre, welche nad mit unerlaufen, pil

Bienen 'ale unbebeutende Subjette bier feiner Ermabnung. Datte es bem gelehrten Bf. gefallen, blefe Danner mit the ten Predigermanieren weter fich felbft ju vergieichen, ibre mehr ober minbere Entfernung von ben achten Regein bet Somiletit ju bemerten, und bie Grunde bes folfden ober richtle gen Beichmade anzugeben : fo murbe bie & tiure unftreitig welt intereffanter geworben fenn. Es fragt fich a. B., mar. rum man bie beffern Dufter ber frabern Rirche nicht benubte und nachabmte: warum gerabe Dande bie Ronieln fullen muften, und warum man bon biefen nichts Befferes ermarten tonnte? vieler andern Rragen an gefchweigen, Die bier teine. -Erledigung finden , und die boch einen vorzüglichen Aufchluß über bas Gange geben fonnten. Rec. bleibt alfo nichte übrig. als nur noch ben einzelnen Kapiteln zu vermeilen, um theile eisige Droben barans ju geben, theile fie mit feinen Bemer-Lungen ju begleiten. - Das mobl gegrundete Urtheil über Thomas Sammerlein (a Kempis) fallt nicht fo poribelle baft aus, ale es fic bas Borurtbeil von ibm gebilbet bat C. "Dene Unfichten, tiefe Gebonten und binreifenbe Bes -redtfamtelt fucht man ben ihm vergebene. Biefmehr ift bie Delchtiateit ber meiften: Alcetiter aud eine Ginenichaft "unferes fremmen Sammerlein, und gegen bie Rhetorit "verftogen feine turgen und ummelobifden Cabe eben fo febt, ale fie bem Duriamus, und jumeilen felbft ben Grammatit "die fichtbarften Bibfen geben. Dagegen findet fic boch in wollen feinen Arbeiten die Somt eines praftifthen: religibfen "Sinnes, Der Die Stoppen ber Scholaftit gludlich ju vermet-"ben, und überall auf bie moralifde Babu:ber Babrbeit meinzulenten melf, u. f. m." Auch von Gabriel Biel batte man beine folche Dabrchen ermartet; ale fich in feiner Dres Digt am Frobnleidnamefefte finden. C. 143. 44. "Co ets "ichlt ber Bifchof Mibert von Dranfen, bas ein unglau-"blais Beib bas Saframent ben Schweinen porgewerfen "babe; aber bie Odmeine fielen auf ibre Raie, und beteren Bartnadig in ihrem Unglauben verfuchte bas "Beib, ben Lelb Chrifti am Beatfpiefe ju braten; aber fiebe "ba! Tropfen Blutes rannen von ihm in bas Reuer binab. -Und ale bie Ungfüctliche bas bellige Batyament fogar in bie "Erde vergrub, ba quall bas Biut ftroment aus bem Doben "berver, bie tie Berbrederinn weinend ju ihrem Bifchoje ell . nte, und fic einer barten Bufe unterwarf. Gin anberer. -Seber legte ben gemelbeten Leib in ein Defag mit Saber, - 12. 21. D. 23. XCV. 23. 2. Gt, Via Seft. · 120 10 - mels

\_welches er feinen Lafteflieren worfehte : aber Rof. Giler und "Efel beugten ibre Ante, und betefen ben Deren an, als d' Alle Bermunft belaffen u. f. w." Dan entbedt bierin gant fichtar ben Scholafifter, bet fich immer am Hebiten mit ben. unmahricheiniichten Rallen ber verungluchten Dotte audie. Mit Bergnugen geichnet bagegen Rec. Etwas aus ben Domia lien bes frommen Schwarmers Savonarola aus, welchet ben Berfall ber Sitten unter ben bamaligen Dinden und Belitiden febe dart bezeichnet, wefbath ber fromme Dann eine Dieformation får nothmenbhe bielt , und welches jugleid einen Bewold von feiner aroften Rrenmutbinfelt giebt. 190. Die Rutte macht weber gelehrt noch beilig. "be welfen unfre Donde , Die fanm Die Grammatt verfteben, aund bennoch prebigen wollen ; bie ihre Reden aus fremben Saminlungen abfdreiben, und bod in bet Stadt ber allen "Bafen und Matronen umber foleichen, um fie von meinen "Drebigten jurudjubalten. Die feibe bleiben aus ber Sit) "de, um ibre Dfranben wicht zu verlieren. Abr jartes Ber "wiffen farctet ben Bann . und bennoch batten fie fich Bipe -foldferianen und Raben. Wan welf nicht, ob fie Bett "ren ober Priefter, Chriften ober Beiben find; benn in ib. grem Mande mobnen, Bupiter und June, Wenns und Chil "Aus beplammen. Livaufbortich balten fie mir bie Botte wit, Loof man fich and bem ungerechten tirtheile bes Oberhitten "untermerfen muffe. Und bod achten fle nicht barauf, bef Jein ungerochter Gornd nicht von Chriftus, fonbern vom Bent, "fel tift, und bak man ein Thor fen muß, weris man für bie "Befehr bes Batans Beborfam forbert. Go tonnte jeber, Addedte Pabft Die gange Rirche ins Derberben fian "sen, wenn man feinen ungerechten Ausfpruchen fol-"gen mafice, Mela! um eines Babnes willen barf met "ben Bannftradt nicht auf ble Blanbigen berat fetenbern. - Deine Cabe if von Gott. Darum mirb es bir fart wett. "ben, o Mom i gegen ben Stachel ausgufclagen u. 1. m." Brete mutbiget tonnte tein Queber freden, beffen Meuferunges, Abeigens viel Arbuilches mit biefen baben. Aber, wie war ik nun auch je vermundern, bof Savonacola ben Speiter. baufen befteigen mußte? - Go wenig ferner ber Abt Joi bann Trietenbeim als Domffet glanzt, fo fcabbar ift bod feine Bemubung für die Gelebrfamteit und für bie Stubien, feiner Monde, 6. 210, " Benuft die unwiederbringliche Ger sramart für bie mabre Bilbung eures Beiftes; Denn wult \_enø

#### D. Chr. Fr. Ammons Defdichte ber Somilerit. 413

send irgend ein Gifer für bie Babrbeit belebt, fo findet ibr -jent den gunftigften Seitpunte. Witt geringem Aufmann ade tann man lett ein großer Gelebrter werden. Sonft ma--ren bie Bader theuer, und oft fur bolle Wreife nicht au taur fen. Run werden Durch Den Druck Die Odate aller "Weisheit für ein geringes Beid in allgemeinen Umlauf an "bracht." Ein abermaliger biftbrifder Beleg, wie viel bie Sudbruderfunft gur allgemeinern Berkreitung ber Lireratur und literarifden Aufflorung bevertragen bat. Die Dreblas ten Beilers von Baifersberg find außer ihrem prattlichen Berthe, auch noch befondets als zeitige Sittengemalbe mide gia, weil er burdaus ein Sittenprediger mar , und bie Ber mobnbeiten feiner Beit febr fart rugte; wenn gleich auf teine febr gefdliffene Beife, und mit einer falt wiberlichen Rebfe-Mafeit. Allein es laft fic auch leicht benten, wie ein Dann. ber als Sitteniudtige: fo vielen Bepfall fant, immer berber fortfubr; befondere be ber Zon in Dentidland bamais rod melt rober mar, als in Staffen und granfreich. But Sittene Tennenig bamaliger Belt, mag folgenbe Brobe aus Der Dreblat über die Birchennarren bienen, O. 244. "Ce fein nemlich -etliche gefellen, auch Dfartberen und Thumberren, bie sieben in "Die Richen, ale wenn fle auf ein gejagt wollten, tragen Rollen pber Dabich mit inen in bie Rirden, mit einem "großen Saufen bund , bie iven nachfolgen, und ein agroß Bebeul unt Beball baben, baburd bet Botterbienft und Das gefant und gebet verhindert wird. Denn went "fic bie Dabic ericutern, geben bie Schellen ein Weton. Dagu briten baim bie Dund, und wird blemit feberman im "Bebet und feinen furfat gebinbert. Bieber Beibmaa. bis Baus ift tein Balo oder That, batin man fogen und befen "foll, fonbern man bittet ba um Bergeibung." Darin batte Beiler gang Recht, und es ift ju vermundern, wie bas gelf. gible Bolt folden Unfug nur ouiben tounte. Der Rononis Bus Lochmaier weiß bagegen fin bet Rebe ben ber Elnweit. bung eines Deteffere, Diefen Stund mit allen Defarationen aus der Transfubitanginetonetheorie fo ju erbeben, baffer beitt . fühnften Scholafifter in biefem Punfte nichts nadalebt. E. Diffet namifc, bag bie geringfe Driefter machele -ger ift ale bie gange Welt, und bag ci. Balle felbft bem Bane "ber, ben'et fren fpriat, bin Simmel nicht mehr ver blichen grann. Biffer, baff er machtiger ift, ale alle Beligen. weil Feiner von ihnen Christum com Simmel auf Erden ber.

"berabrufen tann. Biffet, baß er felbft madtiger iff, ale "Die beiline Sungfau, weil fle bie Thore Des Simmels nicht -eroffnen tonnte, fanbern warten mußte, bis Chrifins in ber Rulle ber Beit ju ihr herabtam, wahrend der geringfie Driefter den Bimmel fich offnen, und Chriftum mit Jeiner Sand berabfreigen laftt. Ja fo groß ift ble Dacht Die Driefters, daß er der Gobopfer feines Schopfers. und der Dater feines Datere wird, wie Augustin fagt: "ber mich gefchaffen bat, gab mir ble Dadt, ibn in idefe In folden Unffinn mar man feit ben Beiten ber Coo laftier fcon gewohnet allein ein Ranonitus batte bed eben nicht Urlad gehabt, ju Sunften ber Driefter in benfelben bine ein in geben. Endlich noch eine Drobe and bem Dives um Eroft fur biefenigen, welche uber ble erlebte unfellae Beitges ichichte minieln. S. 148. "Die Geschichte unfret Belt bietet -uns ein Schaufpiel bar, weldes wir in ben Sabrbudern ber Bormelt vergebens fuden. Drey ? g Sabre bindurd vett -beerte ein fürchterlicher Rrieg Europa. Reine 2kt ber Bosi belt, der Graufamteit und Unftetlichfeit ift unvellendet ger blieben. Bir baben es gefeben, wie Stabte in ben Brand -geftedt, fluren vermuftet, Quellen vergiftet. Rnaben gebra \_ten. Beiber ihrer Brufte beranbt, und DRanner auf bas Idasilichte mifbandelt worden find, um von ihnen bie Enti bedung ihrer Ochabe ju erpreffen. Eine fürchterliche Sungerte Denfden ftarben auf ber Strafeunter angfie - noth brach ein. "liden Genfiern nach Brob; gange Stabte murben burd -Erbbeben vermuftet; eine Schaar bon Riebeta und fonft une Letborten Rrantbeiten brang wie eine Deft berein, und . wurgte Taufende babin. Bennoch vermag biefe Denge von "Hebeln nicht, ber berrichenben Unflitlichfeit ju fteuern, bie -w einer foredlichen Sobe empor gefliegen ift, n. f. m. " Das Rebt bieraus, daß bie Briten ehemals noch weie folimmer maten, als die unfrigen, und daß man fid nur mit Untunde ber Beididte in Riagen über Beiten/verlieren tann, betglefe den nie gemelen fenn follen. Uebtigens zelchnen fich bie bepi ben letten Somileten weit mehr als mabre Redner aus als. ber fraftigle Comaber von Raifereberg. Enbite bat Ric. an einer Stelle bemertt, daß der Berfaffer Ulrich von Butten noch, wie themals, fur den Berfaffer ber Epistolae ob-.fcurorum virorum balt, welches er bach nach ben nemften Unterluchungen nicht febn burfte.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statstif.

Malerische Reise durch Westphalen von Wilhelm Strack. Zweytes Hoft. Bückeburg, beym Herausgeber, und Hannover, bey Hahn. 1804. 40 S. gra. nebst drey grossen illuministen Blättern. 16½ Zoll lang und 11½ Zoll hoch. Man fann die Blätter auch unissuminist haben.

Der etfte Seft biefes Wertes ift bem Rec. nicht jur Beficht getommen ; boch erinnert er fich, eine Borftellung ber fogenann. ten Weffpbalifden Pforte von Brn. Strad gefeben ju baben, (welcher jest Profeffor on ber Runftichute ju Bucteburg fft, ) welche vielleicht jum iften. Defre gebort. Die bred Worftellungen biefes gwepten Beftes find: 1) Schlof und Rlofter Ihurg im Sarftenthum Osnabrad. 2) Die Rulnen von Tedlenburg. 3) Blotho an ber Befer in ber Graffchaft Raveneberg. Durch biefe Blatter tann ein Deutscher über-Beugt merben, im gall ibm eine folde tlebergengung noch norbig fft. bag man fcone Begenden nicht blog außerhalb Deitfche land fuchen muß, und bag befonders Beftphalen teinen Dangel baran bat. Indest tonnen wir Diefen Blattern, ale Runft. werten, feinen hoben Berth jufdreiben. Gle icheinen in ber Camera obscura gemacht, und find in fofern treue Darfiels lungen. Aber weder bie Beleuchjung noch bie Luftperipetelve ift vorzäglich. 3. B. auf bem Blatte von Blotho ift bas Daus oben auf bem Berge in ber Entfernung eben fo groß und beutlich vorgeftellt, ale bie Baufer unten im Dorfe im britten Grunde. Die Baume feben febr oft fic allan gleich. obne etwas Charafteriftifches ju haben; fonderlich auf bem Blatte Iburg vorftellend. In den illuminirten Blattern bat bos Colorit, fonderlich in Abficht auf die Abftufungen, nicht Abwechselung genug, und ift nicht allenthalben ber Ratur gemag. Die Berge in ben Dintergrunden feben allju violett aus.

Die Befchreibung biefer Blatter ift in etwas poetlichem Style abgefagt, und Beruhrt aud verichlebine Umflande aus ber altern Befchichte ber befchriebenen Begenben.

22511

Wir hoffen, bief Wert, werbe fich in ber Keige immer mehe einer gemiffen Boltommenheit nabern, und wünfchen baber bem. Derausgeber Unterftitung, ba es immer ein Betluch ift, bie Dentichen mit ben Schönheiten unteres Bateclanzes, befom bets bes Weftphilichen Azeifes, hefannt in machen.

: Spi.

Briefe über die hohe Moone Frankens in geographisch. sopographisch- physikt- und historischer Dinsicht. Mit einer ganz speciellen Chaite des Nihongehings und einigen Prospecien, pon Franz Anton Jager, d. W. W. D. 20., Weltpriester in Branken. Armsadt, ben tangbein. 1803. Erfter Theil. XX u. 200 S. Zweyter Theil. VI u. 190 S. Orister Theil. VI u. 162 S. 8.

Das Dabmaebirge in Branten ift ein: Gegenb, welche in allen bon bem Berfoffer auf bem Titel angefahrten Dinfichten une tetfucht und befchrieben au werben verbient. Der Betfoffer bat icon fett einigen Jahren auf feine Reifen und Rachferi foungen in biefer Gebirgegend aufmertfam gemacht, und es mare febr ju bebauern, menn fic mancher gute Beobade tet baburch vielleicht batte abhalten faffen, bafelbit ebenfalls Bemertungen gu machen , und fie jur Dittheffung an bod Dublicum ju bestimmen. Etwas Glenberes als biefes Sagete fce Bertden tonnte nicht wohl über einen folden Begent Manb gefdrieben werben, ber fo wiele ingeteffange Seiten bare Stetet, an Denen felbit ber mittelmäßige Beobachter foniel Otoff jur Unterhaltung finben tonn, baf er menlaftens nicht Lang welle ju erregen braucht. Unfer Berfaffer hefriedigt in Erlitein Stude, erfent anhaltent Langeweile, und erwedt oft Ctel. Beber Daterie not Form feiner Arbeit find geniefe Er telfte obne Bortenneniffe, und laft fic boch in gro-Be naturbiftorifde und biftorifde Umterfuchungen ein. er nun gerade in der Marurgefchichte und in ber Geldichte um alletidmaditen ju fenn fcheint : fo tann man fich leicht bene ten, welche Migaciffe erthut, welche folefe Borftellungen er fic erlaubt. Rhrivers Zurnierbuch ift feine Quelle in ber Gerfdidte der rietericafelichen gamillen, bie in Der Sthingegend

#### R. A. Jagers Briefe ub. b. bobe Afone Frankens.: 435

angefeffen find, und alle Etabitionen und Mabreben, bie bies Le und andere eben fo bemabrte Autoritaten überliefern, ers athle ber Berfaffer treubergig und umftanblic nach. Ein ber Maturgefchichte icheint bie Mineralogie fein Sauntfach (nach feiner Art) ju feyn. Saft bie Balfte bes Buche ift mit foges nannten mineralpaifchen und geognoftifchen Bemertungen ane arfullt. Aber leider verftebt er non biefem Theile.der Ratur. geschichte gar nichte; und wie befanntlich bas gange Deer ber Unwiffenben in ber Beognofie bem Bultanismus mit Leis und Geele ergeben ift: Ceine mabre Thatfache; bir aber, To viel Rec. fic erinnert, nach nicht öffentlich angemertt motben ift; fo febr fie auch jur Burbigung bes vulfanifden Suffems bentragt) fo fiebt auch unfer Berfaffer in jebem Sendden Bafalt, in jebem Belfen von buntler Rarbe, bie Auswurfe ober Ueberbleibfel von forectlich mutbenben Bulfanen, und ble turge Dictatorifde Deftimmung : "bler ift ein Lavaftrom, bier find bie Ueberbleibfel eines Reaters" u. f. m. if alles, mas man von ben geognofilchen Berbaitniffen bes mertmurbigen Rongebirges erfahrt. Die Schreibart if ine carrect . Die Bendungen flud fteif. Die Oderge tripial . Alles ift mit Drovincialismen beidlich vermenat, und, mit einem Barte, ber Lefer wird weber Belebrung noch Berannaen in Diefem in einem gant gefälligen Zeufferen aufgeftellten Drobufte Enben, Die Rupfer find mittelmaßig, bie Rarte ift fdiecht.

Historisch-statistisches Handbuch von Deutschland und den vorzüglichsten seiner besondern Staaten. Von H. M. G. Grellmann, Russ. Keis. Hofr. u. Prof. der Gelch. u. Statist. zu Moskwa. Zwegter Theil. Oesterreichische Monarchie, I, Staatsgeschichte. Göttingen, bey Vandenhök, 1804. X und 492 S. 8. 1 982. 14 22.

So angenehm es ift, bie Fartfebung eines Beres erfdeinen an feben, beffen Berth allgemein anerfannt ift: fo muß man bod bedauern, baffelbe nach einetn fo weltlauftigen Plane fortgefett ju finden, nach meldem es ichwerlich mird bis jum Ende burchgeführt werden tonnen. Diefer zwente Theil ente balt namtich die ofterreichische Monarchie; aber in bar von DD 4

und Hegenden erfen Abtheilung wird blof bie Staatseifdid Et Derfelben geliefert, und bie Statifit bieibt einer ober viel leidt par mehreren funftigen Abrbeifungen verbebalten, Bel des Danbereiche Bert muß baraus entfichen, wenn bet Berfaffer Dreugen, Bayern, Sachfen, Braunfamelg, Deffen und alle übrigen bentichen Stagten nach und nach mit biefer Musichelicht 't bebanbeln will! Er bat fich zwar, um bod in gewiffen Schranten au bieiben, einen beftimmten Deficts. puntt gefeht, aus welchem er bie Staatbaficiete buichans -behandeit bat, und biefes ift gewiß febr ju billigen, fo wie auch der Befichtepuntt felbft, bem Dlane bes Bangen febran-'gemiffen fft. Bein Daupeamed ift namlid, ju geigen, wie Die Monatchie noch und nach aus ihren einzelnen Beftante Theilen bie ju bem jebigen Umfange angemachfen ift; bet 26. und Bugang ber Lanber und Drovingen jum Gangen foll Diefe Staatsgeschichte barftellen, alfo auch nut bie Begeben beiten genau angeben, welche in ber eigentlichen ganbermaffe Des Saufes Defterreid irgend eine Beranberung hervorgebricht Die Gefdichte geht bavon aus, bag, nach ber Die Detfage ber lingarn im Lechfeibe oss, Die ihnen entriffent Laddichaft unter der Ens mit einem Mattarafen (Outlatt) befest murbe, und nachbet - queff gob - unter ben Damen ber Martgraficalt Defterreid vortemmt. fereitet die Erzählung fort mit ben Erwerbungen bes landes ob der Ens and Stevermarts unter den Martgrafen But benbergifden Stammes, u. f. m. Ueberhaupt theilt der Betf. Die Beschichte in folgende Dauptperioben: I. Deft. in der Vorzeit, bis zu seiner Gelangung an das Sabsburgi fche Saus - bis 1282. II. O. unter Sabsburgischen Rurffen und im Dachethum innerhalb Teutschland tis auf Marimilian I. - 1493. III D. erhoben 30 einer Buropaischen Sauptmadit, unter u. feit Mari milian I. bis zum Abgange des Sabsburgischen Manns Stammes unter Carl VI. - 1739. IV. Sabsburg. Lothringifches Weffereich erschüttert und zu neuer Groke erstanden - bis auf beutige Zeit. 6: Bat b. B. forgfaltig feine Quellen angeführt, und in bin Raffen, in welchen er von ber bieber gemobniichen Darftellunge art abmitde, welches befondere in bet altern Beidichte mehr tere Male gefdieht, feine Brande bafur und fur bie Ball ber Obellen , benen er gefolgt, umftanblich und tritifc betger legt. Wan tann awar ben ben Arbeiten bes Berf. im Sam

itn. - welches and vom erften Thelle gift - Die Bemet Pung machen, dafe fein Berbienft noch mehr im guten Sus fammenftellen ber Dateriallen jur Statifif und Gefdichte. ale in einem eigenelich bifterifchen Bortrage und einer gleichsformigen Darftellung beffebe. Aber in ber Gefdichte ber neuern Belt, welche wegen bes großen Ginfluffes, ben fie auf. ben Landetbestand det Monarchie batte, und weden ibret' Bidtigfelt überfaupt, febr ausführlich bebanbelt ift; in bie. fem Theile Des Buches finden mir bie Geschichte ber Regier rang Leopolds II. die mit ben erlauternben Unmerkungen ungeführ den vierten Theil bes gangen Banbes ausmacht, burd bas Gegentheil ausgezeichnet. Die enthatt, nach bem Beifichtspunfte bes Berfaffers, die Entwickelung ber Urfachen bes letten Rrieges, und ift eben fo biplomatifc genau, als im Bortrage meifterhaft bearbeitet. Much macht bie eble Frepe muthlateit, die in biefem, fo wie in bem folgenden Thelle ber Ergablung berricht, dem Berfaffer Chre. Die Beichichte bes' Rrieges unter grang II. und bes Friedens, ift givar im Gam gen auch ausführlich ; aber in einem ungleichern Detail bebanbelt. Debrere Borfalle, und barunter einige, bie gur innern Gefdichte von Franfreich, geboren, 3. B. ble Begebenheiten vor und nach bem 10. Muguft 1792, find unfers Debuntens etwas ju weitlauftig, und bagegen andere, weit mehr bieber gehörige, j. B. die Ereigniffe gwilden bem Frieden von Campo Kormio und bem von Luneville etwas ju furt bargeftellt. Des Borfalls ben Plittersborf, welcher boch in die Defterreis difde Gefdichte gebort, wird gar nicht ermabnt.

Ma.

Bemerkungen auf einer Reise durch die Niederlande nach Paris im eilsten Jahre der großen Republik. Zwey Theile. 1804. (Ohne Drud • u. Berlags. ort.) Bennahe 3 Mph. 2 Mg. 1238.

Die nicht geringe Angahl von Relfebelchreibungen, Journalen, Safchenbuchern und Schriften aller Art, welche fich feit bem legten denkwürdigen Inhezehend mit Frankreich und insbesondre mit beffen Hauptstadt beschäffigen, tonnfen einen wißbeglerigen Lefer leicht auf die Vermuthung bringen, bag inte ein Bert, welches denfelben Stoff behandelt, nur eine

febr

febe ärmilde Machlese übrig geblieben fopn tonne. Die herren Mereler und Pujonit haben vor einigen Jahren von biren Landsleuten so viel Gutes und Bofes tund gethan; bet Engländer holeroft (ein felner Berbachter) hat fie noch neuerdings mit einer jenfelts des Kannis geschliffenen Beille sertilich beseuchtet; unfre Landsleute, Moper, Campe, v. Robetur und Reicharde, niebst den Perausgebern und Perausgeber und Retundrige dus so verschiedenen Auguntten gesehen, und auf so mannich sach Welle bargestellt, das man wietlich beprahe besorgen mochte, sie hatten es ihren Nachsalgem schwet gemacht, etwas Brenes und jugleich Werkwürdiges zu berichten.

Dan bief aber teinesmeas ber Rall fen : baft Daris vielmeht, fo wie in mehrern Radfichten, fo auch in Betracht bes bepe nabe unerfchepflichen Stoffs, ben es bem aufmerffamen Beobe achter barbietet, ben ibm oft bengelegten Damen einer flei. nen Wolt verbient .. gelat Die vorliegende Relfebefdreibung. eines ungenannten und uns vollig unbefannten, ober febt unterrichteten und ehrenwertben Schriftftellers. Dan ent bedt in ihm fetr bath einen Dann, welcher mit ben Erfore berniffen eines zwedmäffe und mit Dagen Relfenben - mit Beit. und Denfchen . Renntnig, Erfahrung, Beobachtungle erift, Obrecht und Sachtunbe, reichte ausgeftattet ift. De au tommt ein Boraug, meider ben meiften beutiden Rellenben fehlt, und beffen Dangel fich nur in aft verfichtbart; it' bat in ber gregen DBelt und ben gebilbetften gelelligen Bir feln gelebt, und Franfreid, unter Der Roniglichen Regletung, Den mehrmitiger fraberer Unwefenholt genau tennen ju lernen Belegenheit gehabt.

Conad taun es nicht fohlen, bag et Mer Kunft, Biffenicaft, Erziehung, Beligionszustand, gefelligen Umgang m. f.
w. viel intereffante Data gefammelt har. Bir glauben, einit ge berjenigen, welche und werzäglich angezagen haben, mitthetlen zu muffen, um unfer obiges Urtheil ju rechtfertigen, und unfre Lifer auf das Bange begierig zu machen.

Th. I. S. 49. "Durch die Aufbebung der Albster und geffe fichen Stiftungen hat Kranfreich auf bem ihrten Melaufer eine ungeheure Menge Domaluen gewonnen, die in dem eber maligen Erzstifte Coln zwey Orittei bes Gangen hetragen fellen. In dem einzigen Departement der Rorr werden die imm Reer

Bemerk, auf einer Reise durch die Niederlande etc. 429

Berkauf bestimmten Domainen, nach einem maßigen Anschlage, enf 75 Millionen Livres geschätzt. — Der Abgaben und Laken werben in diesen Segenden täglich mehr; Pferde, Bagen, Domestilen, Thuren, Fenker zc. Alles muß verskeuert werden; wer sonft 8 — 20 Thaler Abgaben gab, zahlt jeht weit über 200.

5. 440. "Ben jedem Rachdenten über ben Deiglnafmann, ber jest an der Spige der französischen Regierung fiebr, ift es feiden Unterthauen eine unangenthme Idee: daß er koln ges borner Franzose ift. Während des Feftes der ihm auf Lebenszeie übertragenen Consularwiede, hörte man in einis dermaaßen vertrauten Birtein die Ausbrücker Ufurpateur, Troften, comme tant d'autres, und dergit und mande Unets bote anfahren, woden der Character des potit Corfe eben ficht im besten Lichte erfchien.

S. 445. "Der Leibmanmelucke Honaparte's, Ruftan, ift ein ziemlich schner Mann, und nimmt fich in seiner reiden Paitqualtracht sehr gut aus. Der Aublick ber Mammelucken macht vorzubilich auf Fremde einen imposanten Lindruck. Ihre Leacht ist, bem Schnitte nach gleichstemig; die Farben baran aber find verschieden und bunt. Ihre Bewaffnung fällt ins lächrische; denn jeder trägt eine Mustete, eine ges zogene Hücke, einen sogenannten Mustebonner, ein Paar große und ein Paar tjaine Piftplen, einen trummen Sabel, zwey Doiche, ein Mordbell mit messingnem Stiel, eine Kente (casse-tete) und endlich ein großes breites Messer."

Sie44 "Lalleptand Perigord foint ein Mann von wenigliens do Jahren gu fepn; fein ausgemergeltes Körper ift größ und mager. Er hat sine Phyfinguomie, in welcher Frindeit des Ropfs und eine unternehmende Dreiftigtelt auftiffer, und in der man, wie in einem Regifter, seine Haubungen iefen tonnte. Er foll ein ungehenepen Bermögen zusammen gebrache, und vorifiglich in der Gegend von Bourdant bei trichtitiche Guter getauft haben.

S. 453. "Die Schönbeit ber, 6000 Mann ftarten Consulargarde last fic gar nicht beidereiben. Ihre Uniform ist von feinem Lude, bunteiblau mit breiten weißen Rabatten und weißem Untergrug, rothem Unterfutter und Spanletten; fibrigens aber febr einseche Datrontaschen und Seitengewehr tragen fie treusweise über die Schultern gebangt. Sie ba-

ben Bareumagen und weiße Ramalden. Bep ihrer Auswahl fieht man auf foones mannlides Aussehen, Setlunk von guter Kamilie und anflandige Auffahrung."

- 5. 46 13 "Es balt ichwer, Bitifcriften in Bonaparte's Sanbe ju bringen, well er fich felten öffentlich feben läßt, und beständig ba, mp er bintommt, alle Zuschauer weggewiefen, und alle Augunge mit Bachen befest werden."
- S. 476... "Bonaparte ist von Figur sehr klein; sein Körperbau scheint fest und netvicht zu seyn. Sein braunes Infehn ist mehr torsliche Nationalsabe, als Zeichen von Krantlichkeit. Er grägt sein schwarzes Haar kurz, und geschoren, und, ungepudert. Sein Gesicht ist in einzelnen Thellen sehr martier. Er hat große schwarze Augen, eine breite Stirn, eine statt gebogene Nase, einen großen, nicht schnen Mund und ein sehr vorstehendes Kinn; kurz, ich möchte sagen, daß seine Phystognomie die eines die zum Pater Rektor gediehenen Zustuten wäre."
- Th. II. S. 89. "Is soh, dast ein Bohnfutscher, bem auf bem Bege nach tieln Ttianon ein d'Aes-Ettes Pseud gefallen war, solches ap eine wohlgekleidete Bauerfrau für 64 Theier unters Seldes verkauste. Da mir dieser Preis sehr boch vott tam, so fragte ich die Brau nach der Benugung spres Kuss. Die antwortete intr. "Mais, c'est une dete dien nourse, et "je ne l'écoucherai qu'autant, que j'en pourrai vendre aux pauvres gens, car des que la chair devient noire, ces gueux n'en veulent plus."
- 5. 135. "In bem fo berühmten Horel des Invalides habe ich weber bas Elichgeng, noch bie Schlafzimmer und Betten gehörig fauber, vielmehr fehr ich unig gefunden, web ches um is weniger zu entichnibigen ift, bn es in biefem practigen Gebäude nicht an Menschen fehlt, welchen einige Bu ichafftigung wohltbatig ware.
- S. 152. "Weber in det Salpatriare, noch im Biebte werden die ihres Berftandes beraubten Kranten jemals mit Schlägen mighandelt. Man zieht ihnen, wenn fie rein, ein dem Grave ihres Zuftandes angemeifznes Kamisel von gew ben Segeltuch mit weiten Pantalans. Ermeln an, in web dem fie weber fich, noch Inden Schaden zufügen tonnen."
- "Die Auffeherinn in ber Anftalt des Enfans trouves verficht ihr Amt icon 46 Sahre mit feltenem Effer und mab.

Bemerk. auf e. Reile durch die Niederlande etc. 421

rer muttetilden Sorgialt. Babrend ihrer Aufficht follen bier uber 36,400 Rinder aufgenommen werden feyn."

- S. 193. "Bey dem Abbrechen der Saufer, Behufs ber vorhabenden Verschönerungen, werden in Dinfict der Vergie tung des Werthe nicht viel Umftande gemacht. Es wied den Eigenrhumern angefundigt, ihre Wohnung, binnen einer bestimmten Zeit zu raumen, und dafür die Summe in Ems pfang zu nehmen, zu welcher sie diestebe ben der letten Veressteurrungs Lare seibst angegeben haben, woben natütlich ein Jeder den Werth möglichst gering ansching. Weder dringende Vorstellungen noch gerichtliche Klagen werden dagegen angenommen, und weres aus Aeußersse kommen läßt, wird aus dem Pause geworfen, er sen Eigenthumer oder Melethe ling."
- S. 366. "Das in Parie, ju unfrer Schande, furze Belt existirende beutsche Schauspiel ift wieder eingegangen und die Mobe einiger aus dem Deutschen übersehren Stude, bat nicht viel langer gedauert." "On n'aime plus Votre Korzebue, sagte man mix; il est ennuyenx et trop lourd, pour nos Thèatres, il est aussi dur que son nom."

Es ware zu munichen gewesen, bag ber Berfasser sein Manustript por dem Abbrucke einem kritischen Freunde zuges ftellt hatte, um einige Nachläßigkeiten ber Schreibert und mehrere grammatische Fehler, welche biefes Buch entstellen, zu rilgen.

Micht minder fohe man es gern pon einigen gar ju fleinlichen Details gefaubert, g. B. von der S. 44. Th. II gegebenen Motis, daß dem Berfaffer die Milchkanne das Papier: Besudelt hat. — Auch die Aussälle auf die Kantische Phitosophie waren schicklicher weggeblieben.

Za

Monatliche Correspondenz, zur Beförderung der Erd und Himmels Kunde. Herausgegeben vom Frhrn. F. von Zach, H. S. G. Oberst und Director der Herzogl. Sternwarte in Seeberg bey Gotha; (in der Holge: H. S. G. Oberhofmeister.) Neunter Band. Innuar - Iuni, 1804. 578 S. Mit Karten und Zeichnungen. Gotha, bey Bocker. Jahrgang von 12 Studen 9 98.

Mir übergeben einfimeilen bie Anzeige ber einzelnen Are ritet biefes Banbes, um uns ben jur Recenfion bestimmten Raum gu-einem belebrenben Andgun aus einem Artitel ju ete maren, ber burd alle Stude biefes Baitbes fortlauft, unb vielleicht nad mehrere Baube ausfallen wird; namlich von ber f. Dr. trigonometrifden und aftronomifden Aufnehme son Thuringen und bem Cichefelbe, und bet Derg. B. Goth. Brabmeffung jur Beffimmung ber mabren Beffalt ber Erbe; mmal ba es nicht icheint, bag biefe wichtige Beranftaltung! aufer ben Lefern Der DR. C. febr befannt geworden fep. Der Rhaig von Dreugen namlich moffte, unter ber Auffict bet Ben. Lieut. v. Benfau, Das Erfurtifde und Eichsfelbifde Bebiet aufnehmen, und jugleld, mit Cihwilliqung ber Dit poge von Gotha und Beimar, pon gang Eharingen eine brauchbare militartiche Rarte verfertigen lagen, und erficht Den Den. von Sach in einem Rabinersichreiben, fowohl bil barru nbebigen affrowomifchen Beftimmungen, ale bie Dieft tion bes Anfnahme felbit zu abernehmen. 3n einem barant an ben Ronig mlaffenen unterthanigen Promemoria erfiatt er fid über bas Detail biefes Seichaffres, und bag nur burt eine aftronomifd . trigonometrilde Bermeffung bie Abfich erreicht werben tonne, und giebt ein Bergeichniß bet batju nothigen Juftrumente, Die Die benben Derloge und er felbft an biefer Bermeffung abjugeben betelt maren; tout and Den Borfchlag, bas Erlangeines bis ins Anspachifche und Bayseuthifche fortguführen, und es auf ber anbern Gelle int bem Beftphalifchen bes Gen. Daj. Lecor ju verbinden Di Abufa genehmigte ben Dlan bes B. Es murben ihm butd ben Ben. 2. pon Beulau einige ben abnitden Geldaffien food gebrauchte Dreugifde Officiers als Bebalfen jugegeben; ble Murfürften von Sachfen und Deffen, ble Derjoge wen S. Belmar, Gotha, Weiningen und Braun dweig, the Batt fien bon Odmargburg am ifte Elnwilligung erfuct, bon benen fonberlich die Berjoge von Beimar, Gotha, und Diefe ningen die Sade febr wettrbatig unterftabren (wir baben tie nen eigenhandigen Brief bes lettern an einen Oberforfimeifter eines angranjenden Landes gefeben, worin er ibn angelegent

tid erfuct. Die Errichtung ber Signalfangen auf ben Bets gen feines Forftbesitts nicht ju bindern.) Aber nun erwache te ben bem Brepferen von Sach ber Bedante, biefe Operation aud noch ju einem anvern Smede, namlich ju einer Brabmeffung, fowohl einiger Breiten - als gangeagrate, int Beffimmung ber mabren Geffalt ber Erbe abimedenb. m maben. In biefer Abficht wendete et fic bann in einer vortreffico abacfaften Borftellung an felnen, nun veremigten. Bergog, und that ibm ben Borfchiag, ben geobatifch gu mefe fenben Erbbogen von ber Bapreuthifden Grange bis nach Braunichweig, alfo von 49 Gtr. bis aber 52 Gr., ober gar bis Riel, und alfo auf 5 volle Breitengrade bes Geeberge Meribians; ben Bermeffungsraum aber eines Bogens bes Bagaffelfreifes, von Annbeim, ber außerften Suise ber Lecorr fden Drepede bis nach Gotha und Altenburg, foiglich auf & volle gangengrabe, auszudebnen. gar ben aftronomifchen Theil bleier Bermeffung fiebt et nun bie Unterftigung feines Bergege au, und foligt bargu, jut Bereicherung bes Beebete gliden Apparats, Die Anichaffung eines Benith. Bectors war. Schwieriger aber ift bie Deffung ber Langengrabe, fonbers Mich bie Beftimmung bes battu torrespondfrenben Simmelse Bogens, worzu man nur burd Beitbeftimmung gelangen fann. In Diefem Bebufe merben Simmelebegebenbeiten gebraucht. Die entweber wirtlich ober fcbrinbar find. Die erften find a) Anfang und Ende ber Monbefinfterniffe; 12) Eine und Austritt ber Diondeflecten in und aus bem Schatten ber Gre De; 3) Ein . und Austritte der Jupiteremonde in ben Schate ten fares Danprolaneten. Die fceinbaren, Die blof von bem Stande ber verfcbiebenen Bebbachtungeorte abbangen find 1) Connenfinfteraffe; 2) Webedungen ber Rixfterne und Planeten burd ben Mond; 3) Borübergange bes Merfue und ber Benus por ber Connenichelbe; 4) Donbediffangen von bet Conne odet pon einem Aftferne. Gie feben alle ble Rrade pornue, meldes ble mabre Belt an smen gegebenen Deten in bemfelben Augenblide fep? und biefe, ein gemeinschafts liches Beiden, bas man groepen an beuben Orten befindlichen Beiebegbachtern jugleich geben tonnte, worzu Machtfeuer am icidlitiften fint, bie Picart inerft verfucte. Das einfacfte Mittel ift bas Losbreunen bes gemaanliden Schiefeufvere in treber Luft. Gin folder Duntt ju einem Reutrgeiden murbe ber Broden fepm. Der B. gab im vorigen Jahr. auf bemi felben Kencefignale, Die nicht pus auf Beragipielp Die Ebite

ringer Boldt; fonbern 30 Deilen weit auf bem Reutenber ae an ber Staute ber Db. Lauffg burch ben Blebetfdrein an Dimmel ertapnt murben. Gerner ichiant bur B: jur genauet Ben Beltbeftimmung, acheomatifche , Daffteenitiftrumente Dor. Die an bem benben Enbnuntren, auf bem Reutenberte und auf bem Rlutberge ben Damein aufgefteilt, einen Bangenbogen von s. Geaben mit mbelichfter Genaufgfeit geben warden. Der Sauptftanbott ber gangen Bermeffung aber war die Seeberger Sternwarte, beren geographitche Laue auf Das allergenauelle feftaefest merben mufte. Bie ichmet es abet fen, die Dolbobe eines Ortes bis jur Bewiffbelt einer Gefune De au beftimmen, bemeift ber Bf. aus ber Belbichte ber Doll boben . Deffungen ber Parifet, Breimmidet, Maniander, Mannheimer und andrer Sternwarten, und zeigt, mach fele mer vertrauten Betenntichaft mir ber prattifchen Aitronomie, Die Urfachen biefer Schwierfaleiten. Bur Beffimmung bet Breite feiner Sternmarte feibit aber bat fich ter B. brenet len Observationsmethoben bebient :... 1) Besbachtung ber Eircumpolariterne über und unter bem Doie: 2) Benbachtmas Der Meribianhohen folder Sterne, beren Abmeichung mam dis ficher beffimmt porandienen fann ; 3) Beobachtung ber Wittags babe ber Sonne, melde die Renninif ber Odiefen ber Ettipitf und bes mabren Orte ber Sonne voransfebt. Auf biefem brenfachen Mege hat er benn aus 1606 Benbachtungen eine Dolbbbe ber Beeberger Sternwarte von 500 56' 8" berauss gebracht. 3m Dapfiefte ber DR. C. ber mit einem fcmatden Umichige ansgegeben murbe, wird bie erwartete forties mung biefes Auffabes burch bie Rachricht vom Tobe bes großen Belchübere biefer Unternehmung unterbrochen. . Wie erlauben uns, eine Stelle aus biefer fcmerzhaften Aufundie ourna abruidreiben: "Als Renner arbeitete, bepbachtete und berechnete er felbit, und baif Odriften vollenben, aber gab ju ibeer Befanntmachung bie Roften ber, welche feinen Ramen über einen Alphonfus von Caftillen, einen Wilhelm von Bellen, einen Raifer Rudolph ber Madmelt erhalten wets ben ; und bie in ber lebten Beit unternommene, noch nicht wole lendete Grabmeffung, Die erfte in Deutschland, nab bis jest einzig in -ibret Art, macht fein Berbienft bem Berbienfte ber größten Ronige, und ber gepriefenften Regierungen gleiche mit bem Untericiede, bag er eine folde Unternehmung ans eigner Girat befoloß, und ben Aufwand aus Erfparungen an feiner eignen Derfon bargu bergab, und fo bas Berbienft bes

bed Renners, bes Unternehmers, bes Bifdiseis - bie Angenden eines aufgetiarien Gelebeten mit ben Qugenbeit eines großmathigen . mobiwollenden Aurffen in einer Derfon vereinigte. Bie gerecht ift unfre Trauer! wie unvergange lich fein Rubm!" Im Junius wird die Beschichte ber Maffung felhft nicht fortaelett; fonbern nur in einer weite idufeigen Aneldweifung von bet vorzhalichen Dusbarfelt beit Porbaifchen Dultiplifationsfreifes famobi, als von ben Comiscigfeiten feines Sebrauchs, und einfaen vortheilhaften Dandgriffen benm Bebrauch beffeiten gerechet. Mertmurbig if es. was ber Berf. von ber neuen Beininer Stermparte fagt. Er observiete bafeibst im Weira und April d. 3. um Die aftenomilde Berbinbung berfeiben mit bem Schloffe as Altenburg ju bemertftelligen ; fonnte aber auf bem , obwohl , Beinernen Boben Derfelben fein fires Sinfrument aufftellen, fo fdwantent und einftifd war er, well er nach bem gangen Durdidaitt des Tourms auf blogen langen, ungefichten, Diegfamen , haljernen Bollen rube , und mußte Caber feinen Breis in einem Barren aufftellen.

Mon bem ubrigen, nicht fo ergiebigen Inbalt biefes Banbes, theilen mir nur Kolgendes mit. D. Geszen mas nun qu Ende bee Labres 1805 pon Smprna, mu er & Johe auf eine Raravone marten mußte, nach Daleb abgereift. Er hatte im erften Ort mande intereffante Betonnifcaften aft. brer Reifenden gemacht, und bren Riften und eine Epine mil einer Sammlung orientalider Runft und Matur Derte wurdigkeiten an ben lebigen Bergog von Botha allgefciett. Bortgelebter Bemeis, daß Lienganige bfterreichliche Grab. mellung fehlerhaft, und jur Beffimmung ber Beffalt bet Erbe uhtquglich fen. In Ungarn wied ble Befanntmadfing Ratifilder Dadrichten nicht geffattet, und eine jur Befor. Derung der Maturfunde und Defonamte errichtete gelehrte Befellchaft, bat vom Raifer die Beftatigung nicht erhalten tonnert. Ded bat bet Rriegsminifter (Etsb. Rari) ende lid erlaubt, bas bie vortreffliche von Linestofche Charte von Ungarn geftoden und vertauft werben barf. Der Pranumerationeppeis ift 60 Gulben Wiener Babrung: Auch wied bie von dem Ben. Daj, le Coa aufgenommene Charte von Befiphalen auf Ronfal, Defehl in 20 Bibetern gefto gen; und gegen 6 Ariedrichsb'or Ouhffriprionspreis abgeliefert. Der neue Branciftus , Ranat im Bacicher Comitat . if im 3. 3. D. 3. XCV. 3. 2. St. VIII deft.

erden Jahre, leichem er laitibar ift (1801) non 33.7 Sini bin befahren worden. Abermalige Bladerichten von ben E Berlahren Robias Mapers . Die ihn als einen Annben van aufergebentlichen Talenten barfellen. Dachtichten von be guftifden Enthechungszeile aus zwen Briefen bes twitigen Aftronomen D. Sarmer, aus ber Boweil, ben Dert ven S. als feinen imenfahrigen Baller, noch erhalenem Auf grag bein De. Mamangof barbu empfohlen bacte. Geld Schiff mar ben 27. Detober 1803 von Cauta Crus abge Leelt, und er boffre im Otrober thos über Can Dorn. be Maranefes : und Candwich: Julein, und Japan in Rumte foette in fenn. Zuch von Langeborfen, ber ale Ratiks forider blefe Relfe mitmade, glebt fein Lehrer, Blumenbad , Megente. : Ale mar ichen von einem fanfabriaen Aufenthale in Bortitagt gurudaethenmen, als er von Diefet Entbedunasreife berte, und fic mit vinem Entbuffasmus the neile Entbedangen in Detfelben bolingte. Despitation machiges Leben Den foweb. Kangleprathe und Wiftomomen. Melanderbielm, bes nerbifchen la Lande, mit feinem Bitopif. Er ift 1726 geboren, und endigt feine Bahn an d ble won tom bewiette Bteberholung ber fo oft begwele felcen nordifden Grabmeffung, beren Refulrat er felbft auf fommiebe: Der gemeffene Meridianbogen, 1 17 19" 4; bie Breite bes Mittelpunfts beffelben Breite, 37198', 6'3 Epflen, ber mit bem gemeffenen Grabe inter bem Requator perglichen To fur ble Abplattung bet Bese glebe. In Cande tout einen Borfchlag ju einer neuen Minthellung ber Thetmometer, Die alfo feit Drebbeln 1630 bit tale wares' Die soh Diaggi vermiften Sterne fint un bem Decausceber melftens wieber aufgefunden worbeit. Der Obeiftlient. Arayentiof arbeitet feit einigen Jahren an einer Bermeffing ber Bataviften Republit; ein Pro-Benbbrud bes erften Blattes ift außerft genau. Geocentol. for Beuf ber Daller nach ten jum 7.mal verbefferten Seufe Biden Giementen, nebft Bardings Charte vom Lauf ber Croes vom co April 1804 bis 19. Jan. 1805, und einem Bemethats, wer 20 Eternen im Degalus und Baffermann. in ber Mile bep Daffas 1804; Prof. Seinrich in Regense fore niebt fie pinige merttourbige Detter (Regensburg, In-Bate : Branden , De Gutthard, Rochelle, Darfeflle, it.) a der mittien Barometerbbbe, nebft ibret Satisfaction and the same

Erbibung aber bie Meeresfille an. Bernere Berfachung "Wenen Romeren! Die Aberaus Buthfahren Labellen bes com-Spottus goner, partium politico - militarium regni Hangadiat, wetten fortgefete, und thit einer Charte befchloffett. Bie find bie Baffe einer Pfieftiden benauern Defereiburt bon Himatni Meberbent embalt birlet Band noch pier 26 feln jur Satabiden Bermeffung geforig, und bes tringing Wertefiben Derpede Big pu biefer Charte. attick is properly of a set

## Gelehrtengeschichte.

-Briefe ber Schneiger, Bobmer, Sulger, Beffner, 214 Aus Gleims liserurifdens Radflaffe herausgege ben von Willem Rorte. Zurch, bes Definer. : . 3804, 4 Xlubab, 5 Boa. 8. reactiful is been likely through the analysis effectively by your

Tunentere viele itt biefen Briefen vorbemmenbe Acubertin gen ims mehrere eingelne Beellen bem Bec. bereite aus : Die O dell Buthe Mer Bulger Dette Weltweifen ; lamft Befannt was ben, und folglich får ibn ben vollen Reis ber Menbelt:men foren batten: fa bat er batum bod bie vor fom tienenbe Samulung mit nicht geringen Bergnugen geleffen, und glaubt, fe bem Elegrator, ben fle wohl am meiften inreet. fren moote, in einer brauflichen Bradfice empfehlen in Diefen.

Die etfte ift untartic bie gefchichtliche Welden Preunde ber vaterfanbifden Dichtlunft follte es nicht wideia und angenehm jugleich fenn , fo Danches theile fir lenes Bais. Beild lent woch ungefebene poetfiche Drobuft fieldfient bute Rebn in febn, und von feinem Empfange in bet Will unthitgelbarer Benge jis werben ; ju erfabren, mir welthem Bage Die petiffen und telefichen Bunftgenoffen jenet felbeen Enes einanber betrachreten, von mober fie Seil und Dalle erware teten, und wie der Erfolg oftere gam; gegen iber Ermutthna eneichten; mi febr, mie biet Burtlebe fitz ein Laut; bort griff drie boe angen sam De Geregen bei

Pierwille gegen einzelne Manner die Oherhand aber Am Kand und Linfichten gewannen; wie die Aritik, wenn ge so etwas permochte, gern ein besteret Wert zurächgeschen und ein schlechteres erhoben hatte, wie überhaupt — dech warum geben, wie nicht lieber, statt dieser allgemeinen und anbestimmten Andentungen, einige charakteristische Graffen gus den Weisen sein geloft?

. 6. 190. . Saller bat fich ( Suiger if ber Schreibente) -weaen mich über ben Doab gar nicht auslaffen wollen. 36 "forien fom, bag ich recht erbittert duf bie Deutiden fen. "Die fo viel Befdrey aus Rielnigtelten machten, womit fie "thre Chre gegen bie Frangofen ju bebaupten vermeinen, ba "fle bon unenblich wintigeen und beffern' Wetten, wie voir "Moab, Rillfoweigen. Er antwortere mir auf biefen gane "Ben Artitel mit teinem Borte." ( Daran that er anftreb Ma febr woll: er tannee vermutblich bes fenft fo maden Amiaers bennabe ababeriiche Berebrung bes Mont, die Sale ler nicht billigen founte.) S. 191. "3ch babe es (Beliet -fcbreibt ) bey Ramlern und feinen Breunden fo meit ge--bracht, baf ich nur Etwas rubmen barf, um ifnen einen -Etel bafur ju machen. Es find bren Bochen, feitbem id Lianen von Bleinnbe Ersabtungen +) gefpreden, und anoch bat teiner bas Ders gebabt, fle ju fefen, obte in for ubern . daß ich fie ibnen weifen foll. Einem batte ich Ermet Laus'bem Untiavid gelefen, bet baraber entiacht mar, mit amid um bas Berfchen bat. Er gleng bamit ju Ranilen, wum es fich vorlefen ju laffen, und ben anbern Zag brucht art inir's gang fuftfinnig wieber. - " (Ramfer batte obni Ameliel recht, ber damalige PBielant war nicht ber fesh ge.) "Es find wirelich einige fcone Stellen barin; aber -"ble lerifche Art follte ber gute Menich nur untermeas laffen, 6. 228. "Droch tennt Rambr weber ben gepraften Abrae Bam. noch bie Symnen, \*\*) 36. (Ontger) fagte thin, Daß er auf mein Bort nachfagen tonne. "Minel

<sup>\*)</sup> Diefe find ein-Jugendwerf Bielands, gedwatt ju helb bronn 1752.

<sup>\*\*)</sup> Gleichfalls zwen Jugendwerte Bielende, Die er mabrend feiner genanen Berbindung mie Bodmer, und gant in beffen Minnier fchrieb.

And ber allernolltommanften Gobichte in faner Art. Jan. 6. Co. urebeilt Bieland felbft fett getoff nicht. ) Affeit er fprach mich.doch nicht barum an. iEx angue leomem:" B. syay . Die Socfdin befitt einen aubnehmene Ben Beift, eine febr fenelle, und febr gludliche Borftele. "lungetraft. Die brudt fid ther Alles mit ber groften Bers etlatelt fo aut aus. wie fegend ein Wenft thuir taun, ber Jehr ganges Leben mit Rachbenten jugebracht hat, und es atoftet ibr gar nichts, Die feinften Gobanten ben lebem Des Saenftande ju erzeugen .- und in fobr guten Berfen vorzufrage "jem" - "36 weifle baren, ob jemale ein Wenfch ble-Dorache und bem Reim fo febe in feinet Gewalt gebabt bat. Jals biefe Fran." Das war bie gembunliche Art bes balb ehrhuflaftlich merbenben Gulters , immer in Ouvertativen auf reben: und es tontraftirt gar febr bamit, was bet namliche Bufger, aber ungleich treffendet? 6. 348 ichreibt: "Mus-"ber Raridin wird nichts mehr, als was fie gegenwartig. AR. Es find impetus ingenii vividifimi, und fie ift au. Lait .. noch ju fernen, und nach Grundfagen ju benten." 6. 400. "Bas beuten Gie wohl, mein theurer Breund! "(es ift Boomer, un ben Gulger fchreibt,) baf ich eine "Erngbote (Combelline) gemade habe? Ihnen geftebe ich jes, buf id fie for fo gue battar ale wine ber metten. "Die ich tenne, und bag ich mir damit getrane gegen irgend eine von Poltaire, Racine, oder Corneille "in Reben." . 418. "Die Ribe gebt, bag Dr. Gothe aus Rrantfurt bier fer, um bie Bottellungen feines Gott aund feines Clavigo auf bem Efecter ju feben. Erffett. Shabe ich auch gefeben; aber bas vermotrene und verwirrene be Saufile wicht bis ans Ende ausbalten tonnen. Das wird Seber bem Betf. Des Cymbelline aufs Bort glauben: ) . 342. "Dan beingt febe oft bie Leute beffer "jum Stillichweigen, wenn man bas, was fie getabilt bae ben, mit Fredmutbigfelt lobt, als wenn man foren Label imiberlegen will. Dies habe ich ben mehr ale einer Beled-Laenbeit erfahren. 3d fdmeldie mit, nach biefen Erunbe "fagen, bem folechten Beidmad ber neueften Deurfchen. ber Micolai, Leffinge und Ramfer, in meinem Bortet. Suche, went es female ju Stande tommen with, einen "febr fcbweren Bereich bengubringen." ( Die fdelnen ben Streich nicht febr empfunden ju baben.) . 6, 283. "Raum Lier wied femmer (bie Steffe fteht in einem Beiefe Onlaers. Er 3 -von

aven 1757) Wikingi (ini mirwen Oub lifracen ber Rrieft, ben maben Guidmod alleren , we et nicht foot jest envas basen verforen bet & Defanitio forjet Ramier leine beften Betidte nad b uten nennen, iff in ber Tone Leine aubere Darten, ale L Wing, Bleiff, und anbre mehr's beim Micolainist nar th Allig Dabey. Rieft idit fic regieren; benn et ift in aleibien mirb. Aber . wer Leffung u. f. f. befeibigt, bet anverfobnide Beinde gemads .. Dieft Seinbidal afind wit unerträglich, und ich wollen, bad fie gangians albide maren." (Der guer Guiter mergaf, bes en una fianist gegen bie toat, bie Bobmers Webichte eibele D 181. Mamien ift ber beuriche Dorge, meil as eine g Affete Beitung gefant bat, und Briffe ift ale beematife Pichter bie Chre Datichlande and eben bemielles Ben be ; und boch gebriett bie , bie fo metheilem , woer wie in anadiprechen, bee Beiffene Rombbien und ber Ramien Dorn Co ift's mir atiferm Bublifum beichaffen." S benten. fibon biete Stellen enthalten einen fa reifere G au literarlichen Betrathennach aller Art . baffimit feine n ter im Beftetianne unters ablaen Mrabeils bi Mirfen.

Mer nicht bied die Rountuis des Lieventus Reuntnin bes Bi miden bereichern Biele Belefe. Fimmteffen untes allen Ochreibenben jaftingt fic Gulet. Det aute Corveizer feinen Lanbeleners und glien iffit Porften maethau mit leib und Beale , Mamilern und feine Betrienfe ungeredt berabwittbigend, weil Loob unt i andern Bodmenigden biefem ju milliallen das Ungifet bei ten, üblebaupt etwas beib in feinen Ausbracten und al bredend in feinen Uetheifen, für die Gnade Det Grofe (man febe 6. 304. 305, 330) für einen fo machbangigen Welehrten wur leiber! allenempfindlich, und Die fdinen Sim Mi Frinen Briofen , wie in feinem Borterbude, auf ih im lebt falfden Gefichtenuntte betrachtenb; aber, biefet Bebier ungeachtet, mader ale Denich, ein bentenber Ropfe and, mo fein Runfburebeil nicht gerade mie feiner Comeiet! Alebe gufommenftbfte : ein ( wie ben Brief an ben Brennt bes Rodifiber Cheatets &. 284 zelat ) hellfebender und unpob

ferifder Reitler. Beniger von ihrare Charafter versathen Bediner. Gefine und Bleim. Doch laft Bulget umpele ten über ben lebrern ein Wort follen, bas nicht unter bie ummehren ge geboren icheine ; 3 B. B. \$42 mo er fchreibe : "Gleim ift febr bisig gegen Goreicheb und wehn et ben Im--trag von Bistons und Gefiner nicht angenommen : fa tones sale es mobt baber fammen , welf at genne will verbargen -loun : beim et bot bas ders nidt, fic affenilid geern Battideb sie erfleven. Das lab eines Gottidebianets if ihm bod immer angenehm." -Aud den Bautner Daumann . ber um 1755 (nad Gnivere Madrichten) als Sinformatar ber Rinber eines reichen Raufmanns in Berlin foll gelebt baben, \*) bat er gus gefaßt. "Ragmann, fant er &. as 6, bat jest bie Doefte gegen bie Drofa vertaufdt. ... Ca ift sin fleiner ebelider Denic, in einem Alter von muebe ale vierale Jatzep, fo leicht und fo flüchtig, ale ain anne einigen woraliden Beidmade: in feiner Defnung sig gueber Menichanireund, voll pon Anichlagen jur Gibic. mefefigleit ber menfcblichen Geleffichaft, und ben einer großeit EMeining mais der Bichtigtele feinen Aufdlage, febr beichel. Ten und bementble."

Eine Britte ebenfalle emplehlungemurbige Gelte bieler Antiefe ift, bag aus ihnen, wie aus einer acht driftlichen Drebigt , eine gar foene matalfiche Danbenmenbung, amat wicht, far Die driffliche Bemeinbe, aber bach fur Die Dente "fchen Annftjunger ber allerpenelten Geblegel a Tiele Spasierelegantifden Art pud Runff gant ungelmungen . Leevorgeht: Die beife: "Bas jobt und larmt, gehebt und wie bereift ibr and unter einenber? Benn in auren Cop. metten, Caprinen, Marcoffen, Latrimaffen, Genonde woen, Ottavignuffen, Wolfemabriben, geftiefelten Bacern, und in allem , mas ibr fang gefchrieb u und gt-Liebt habt, und unch ju fereiben und zu lobhubelu benft, ein Turobver poetifcher Soift weht; la bleiben fteben, obn- etter Buthun , und Trop affer end miberftrebenben Spurmale und EliA. Server Steel

<sup>(1. . .</sup> P) Dief ift gant worldeln. . Nammann privatifirte bamals in Betlin in febt tummerliden ilmficuben. Er geb bin and wieber Privatftunden ; wat aber au tein Saus gebunden.

"Beitungen. 36 aber, was end jum Schreiben treitt, "nicht reine Begeiftetung; sondern toller Eigenduntel: fo "vermögt ihr, die Werte und Werfieln, die eure Thorhekt dur Welt fordert, noch viel weniger aufrecht zu halren, als "Sulver seines Bodmers ebrifiliche Epopoen und po-"lirische ober vielmehr politifirende Transerspiele."

Bum Schluffe noch ein nam Berlichtigungen. Friedelch ber Zweite hat Rabenern (man fefte S. 284) nie gesprop den; nuch hat Namier und Rierolai, wie G. 353 febt, et nen icharfen Gegner in Plattier gefunden. Der Begnet war Michmann, ober Blotz, ober Schirach, in bamai ligen ephemerischen Bistern.

Ra.

Deinrich Stillings lehr Jahre. Eine wehrhafte Geschichte. Mit bem fehr ahnlichen Bilbniß bes Berfaffers von Lips in Zürich. Berlin und Leipsig, ben Rottmann. 1804.

#### Auch unter bem Titel:

Deinrich Stillings leben. Fünfter Theil. 352 Seit. 8. 2 98. 18 2.

Unter die Aubrit der Geleberengeschiebes habe ich diese sonderen Buch gestellt, dessen frühere Theile für Romane galten, weit Pelveld Stilling, aber, was bekanntlich einere lest. fit, Dert Hofraid Stilling, aber, was bekanntlich einere lest. fit, Dert Bofraid Stilling, abor, was bekanntlich einer lest. fit, Dert Bobenstellichte Bobenstellichte Bobenstellichte Bobenstellichte erzählt zu haben. Er sage, daß weinn auch in den serifrühren Banden nlerlen Betzlerungen vorzelnmmen wären, weil sie der damalige Zweck nötigig gesmacht habe, doch in diesen Stillinas Lehr, Indren nicht nur keine Berzierung mehr sein, siebe nicht nur ihren wabeen Ramen Berennet worden watern. Dieß also für reine Wahrheit ans gewonnmen, waren Stillings driffliche Bottleitigkeit wied sich gegennimmen, denn Stillings driffliche Bottleitigkeit wied sich in wöhl gegen das große ehrwärdige Publikum keine Lüge

erlenden, haben wir hier ben flutfen Chill foliet lobenter atfaichte.

Dander wird fid munbern , mober ein fanfter Thell Tommen fonne, da von teinem erften, genenten, britten und vierten bieber die Rede mae? Diefen bient jur Madricht. Daß Beinrich Stillings Jugend, Berlin, ben Deder. \$777. Deffen Junglinges Jabre. Ebenhal. 1778. Deffes Mandenfchafe. Chenbaf. 1778. Deffen baualiches Le ben. 1789 ben Mottmann, den erften bis pferten Theil bie fer feun follenden Lebensgeschichte ausmachen. Den Titel Des funften Theile: Lebr. Jabre, tonne man, meint Brite. ling , nehmen , wie man wolle. Er fen felbe Lebrer bieber gewelen , und babe von ber Dique auf geblenet, als Dorfe ibulmelfter ju Bellberg angefangen, und als Profeffor & Marburg geendiget. Aber er fep auch Schiler ober Lebringe ge in der Beitfiatte bes größten Deifters gemelen - ob er nun Gefelle werden tonne, werde fic bald jeigen - welter werde ere wohl nicht bringen. - Ge viel jum Bebuf ber Literatoren.

Ber bie frabern Banbe gelefen bat, tennt ben fomde, merifch frommelnden Con, worin Die unbebeutenbften Erriquiffe und Soidfale einer ehemarbig feun wollenden Ramit lie aefchildert werden: und wer an tenem aptifelia flimmenden Befd-vas Bebagen fand, wird auch bier feine Rechnung fim Ach geftebe, baß ich weber ben frabern, noch weniger biefem fünften Banbe babe Befdmad abgewinnen tonnen. Es ift mabr, man ift mitten unter Denfchen, wie man fie taglich um und neben fich fleht; aber bieß bindert nicht, bag biele Menfchen Langemeile, und durch ibr frommeindes Befen und fore egoiftifche Demuth oft Unwillen erregen. 3a, man barf fagen, bag biefer fanfre Band, eben weil er, wie ber Berf. feibft fagt, teine Bergierningen erhielt, noch reichet am langweilenben und ermer an phantaffereichen Stellen iff. als die vorigen Banbe maren, Die alterdings Bep einer Derie ge phantaftifcher, empfindelnder und verfcrobener Menfiernitgen mande fanfte und rabrende Sallberuna batten.

In ben vorigen Sanden batte er feine und feiner Ramltie Swickfale bis zu feiner Professur der Detunomie, Kinangs und Kameralwissenschaften auf der Universität Marburg er zähit; in biefem fünften Bande nimme er den der niffenen

Raben tufeber auf. and erzählt feine Breibenbill feine Leiben und Arenben in Barburg bis aum Sabte 1801. 36 merbe mid aber baten, meinen Lefern burd einen & que blefer stemlich einformigen Lebens , und Romillengefoldte then fo viel Landeweile at machen, ats bet Berf, mit semach Wet : benn fd finbe im canten Banbe bandans nichts, met sticht feldt lebe rechtliche und eimas gabireiche Romilie in Raufe three Lebens and Cinben fann. Wan mut wirtlich b wiel Berry auf fein unbebeutenbes 36 feben, als gewijne and alle folde Broffter und Schmelierer faus; am bit mob Ten Lefeweit ausumuthen, die Erzählung von ben fammtlides Bochenbetten, Deurathen, Kranthelten, Geburtstansfevery, Abnutigen, Gelbbedarfniffen ; Relfen, Zabrefallen, Befo den, u. f. w. gebufbig ; wher mobt var mit Mobibehagen und Intereffe mi boten. Benn Stilling feinem Erzählungen ben Boch ein großes und welt ansechreitens Lefennblifutt in Het Schaffen gewaßt hat: fo gebort biefe Erfebeinung chen ald Mir ben febr erfreulichen Beiden ber Beit : fie M vielmelt ift Beweld, bul mit nafte buran finb. Die Gefanbe Bernanf und die reine Billeffebre bem felbigen Dofffeienund unbieft fonnneinben Combrintrey aufjelesferme' Aber einigermed fen auf bie literarficen Beidem ber Beit unerer wird schaff Der ! thebe alt ju mabr finben, bal die gange Denbem tott meden Theile unferer philosophidien , dereifden und ihr Togliden Schriften babin Sich neiger. Und biel in biele Mintficht verbienen Seiflings Libr Jahre, bag min ber finen nas ben einem pinchologischen Bergere erroat permite Da nudtern und unbedeutenb aber aud dem thubremb Ber feine unbeiangene Bernunft noch nicht it bas 3 Rraftalanbens bat frannen faffen . Diele Settilhallden Garte Berengen fenn magen's fo finden De boch einen graffern Bill Bungefreis, als wan vielleide vermitbete Gliebt; etit. erwas Reaft . und Mahrungsinferes, Die Stillinge in meb und feine Stonen aus dem Beifeereich ; linh 100 Fanden Diefe Bader benfuleffolan Benfall ! Die manberiff med Amerita und Aften, weil fle in ben Derenbuter: unb Bradergemeinen mit Intereffe gefefen immbert. Zus Dans mart, Odweben, Ruffand, bis nad Affrafan befom Othe ling Beugniffe biefes Benfalle. Aus affen Provingen Deutfde fante erblett ar ans afen Eranben vom Theart bit 100 Dfluge dine Betige Boleje, Die tine well win, fich greifenbt Benfatian von gruen Bildern begenaten. Lind at is well mete

enehr ale wahrfaeintich bas much biefe Below Jaffer fine frommen Lefer und glandigen Semandenen in geofen Angall finden merben. Und man bezweden for Wian pore al mit the Bert: Borren: C. and

Bie: follen beweifeir, bag Gote mitte band marbride. Minlagen , afpriberei burch folge weille Gefrung und Malerung dont allein, einen Grunstrieb ine Grude und Ganje fle 30 fum Chilftom und fela Reich ju feben und an mitten Balle Unge Befen eingegeiftet, (fic!) und per abenebamlion Gi epfchaft gemacht babe. Dagegen firefte men frentich fell paulider Grunderleb: ine Große und Gange gedenn Schift leichtflupiger Grupt popflicher und geiftiger findige. frah bielen beidmertichen Beind ju betampfen gelicht. Bein Bater wollte einen nuten Coulmillier und nebenber einen Dekariter gan ibm machen abro benedigible Greekinish ye Anaban felher ihun bir gibnyeden: Metrane. Sagnap, Tranke upe bie Angen, turb fein bimmitiden Beten fewerte mit tom baraul lad, win father Blenslide and than to place ! bewn in Stillings Leben ift niches menfatting Pion, nigeret Betrieb — Abes thut ber himmifich Baser. Das er fic mit Chriftinen verheprathete, ball ir in Geralbung Debicin Anbierte, baf er Antenaut und ein fo gefegnater Angenaus wurde, ift nicht Etillinge : fonbenn bes himmilifen Baten Madmert. - Aury, Stiffing Witte nach bes bintentlichen Betere anigem und wollen Bach, nicht bieß pipplic Ginbe gifdlich beiten, nicht bief Ortonomie, ffinange unt Catte mines, ben wirt femilen Merkjonge in ber Ganb bas Gant. Berben. Dies glande Sielling Jebem benetifen bie Monen und in einer latigen Diarpibe blefes Banbes mietlich bepole fen ju baben. Der gute Mann bat aber for jeben uneinges nommenen Bifer niftes bewirfen, ale mas will ficon muftan? Das Schwiemerer : wie fie auch abrigens Ratten baben m ge, und in melder Bestiefbnug und Berbelmung fie aud auftreten mag, immer jum felliftfichtigften Spoismus fofer. Citelfele - um das Rind mur gleich lieb feinem rochen Blas men ju nennen - und nicht als Eitelfelt ift.ce., die aller befonderfte Borfebing auch beb ben alleiglichten Barfellen Des Lebens eines Individums in Requificion in feben. Aber folden easialiden Comermen tonn und barf midte enf

mibliot. Bene, wie enbide Berichen beteute. es time groß., cheminola, estaben, aufererbentite. mi waer fente: Daften bie femvelatinen Enlibeta ben afteit Werfonen . mit benen Griffing in Berbindung tommt : balen wird man in der gangen Lebensaeichidte Stillings fo oft und bamer wieber auf: ben Gat ansachtefaber: Die Borfebung side Offling nad einenem Dlan, babe einen gewillen grofe fen Amed burd ton etreiden wollen. Um bitfen Bebanfeit Drobt Ro bier Blies, ibn bar Stilling iminfe im Derzen, fie Manbe und in ber fover's ibn muffen bie Lefer bis jum Get fid portunen latten. 214 Augenatat und Onfratenty and ale glactider Angenaryt, bat Derr Sofraid Jung unt beftrictene Berbienfie; eine Benge vorbin mathelider Ditt Den framen feine wohltbatige Dant, feine Berbienfte als ife bemifder Lebrer wiche ju gebenten. - 3ft bies nicht Ber-Dienft gemug um ble Belt? Barum: bennfift et fich' tifde Samit ? Es ift wiellich au Sebauerne, baf ein felder Mant getabe im Rontruft mit feinen phofifchen Quaenopeteifont als Stilling burd foine myfifth e religible Schwarmerts Bated feine errentellen Bilder-fo viele geifig Staatblitte au fcaffen fucht: und baburd bas von ibm geftiftete ninfiff Bute und Brutite mieber vermideet.

... Und nun barf man fic freulde auch nicht über bas til B. 333 - 347 aufgeftellte Gidubens : Lebe : unb Lebetiff Beth munbern . them &d Belling affen befennt, went aloid es, mit-beit in infern Zeiten wen de mandien biett und watern Abertagen geläuterten. Reffgionebebre im gero bon Biberipende, Gebet ; benen Stilling ffirchet und veralt Abenet blefe und Mas, was ibn auch nur einen Grebbelt breit von feinem Wanhandfofferte mittefabren beabet # fraff ale ben leibigen Brent. - Eine folde Abmeldung fifet, mi w 6. i. bebucht, erft jam Gogiolanismus, Dann Dit mus, bann Meturalismus, und endlich Athelemus b metant bann bad Bibrribriftenthum ( Zintidelft.) entflebete ... ameit Mes es una ferplich fein binmiffcher Ruber nicht utt atim tommen, bag er auch nur einen Anfang aprolofen 26 .. falle von der bimmiliden Babrbeit gemache batte; inbefiet war bas bod icon arg gening, bag ibm ber verfomente EDpferest Refu burd ben Umana mir Rafchmann ( bet Bebichtete Blame bes Dofmeiffers einfaer in Berburg fubli benben Grafen ) amfiene eine seinesalifer Ausfaufthus \_Des . ieler Buffand dauete glin Jahr, und er hatte nichte Towieler Buffand dauete ein Jahr, und er hatte nichte Towieler Buffand dauete ein Jahr, und er hatte nichte Towieler flugentlicheres zu ehm, ais, so bald er fein Abgleiten van ten blutigen Suffen merkte, schienigst wieder dahlin eine lenken. Und Sottloch! er kam wieder auf den vermeinten chien Pfod, und bemerkte mit Ersteinung, wwie sehr sich illmälig die zucheigende Gnade schon von keinem herein ntsernt hatte, es zeigten sich schon idnigst erisichene sund iche finnliche Triebe in seinem Besten — aber ber aute irte botte ihn um, und diese Abweichung hatte den Rusten Berichtigig die Verschungslehre unn so sest anfaste, pas le ihm keine Gewalt mehr entreisen soll. — Nun! er ite sie sest! Und Gott bewahre mich von einem Verlache, ihm zu entreisen. Ein jeglicher soll seines Standen, ihm zu entreisen. Ein jeglicher soll seines Standensten!

Benn indeffen Golling bas, wover er fo gurudfchan. rte nur naber und anhaltenber gepruft und unterlucht bas : fo mare es ibm vielleicht bod nach gerade fo ergangen. s es ibm mit ber Leibnis Buffichen und mit ber Kantie jen Philosophie giong. Durch jene war er in bie famere efangenichaft des Determinismus nevarben & smangig Jahr lang batte er mit Webet, und Bieban gegen biefen Riefen tampfe, ohne ibn bemvingen ju tommen - foible foine eberserborungen trifteten ibn nicht. Da forach ein Aceund n sbugefahr mit ibm von viner gewiffen Abbandlung aber t Rautifche Philosophie, führte bat Pofiniat bes Rantie ien Mozalprincipe an - bief beitimmer ibn Rante Bebrife a ju lefen, wor melden er bieber juradisefdnubert mor ib fein Rampf mit bem Determinismus war zu Enbe. Birgelbung! Geffting raufdt fic. Der Dererminfemus it' und webt ja mod in feinem gangen Glaubens - Lebry und benufofteme! Dan werbi, was ich werbin über bie Bedt at und ben Amed biefer Broc : Mabre mit Beiflinds eigeneff letten angeführt habe. ) Rante Rrieft ber teinen Rime unft if ibm' ein Rommenter abre bie Worte. Danil: :benbarliche Menter bernimmt nichte von ben Dingen, bie & Gelftes Bortes Rub, fie find fine eine Thorbeit.

Do teren biefe Urt Menfchen immer grofichen ben Eptret, in harum, und find bie Gangball ihrer Bhantafte gueldein

hen bepbeit auferften Punten! Mante Moitif der velein Bornunge ift und blaibe iben die eineig mögliche phil Sosophie. Bilde so gant pafrieden ift er nie Kanis All sit der punteischen Bernunft, und mit deffen Melyton innet halb der Bolnzen der Ernunft. Es ist ihm geine einfe einfa auch gewisse Wahreit, das seber Deisteind dei sungi "Moral eine anmittelbare Offenbarung Gottes ift." — H provocier datauf, dus ihm einer das Gegentheil erweifen hoft. Was die weifesten Deiben Gabnes gelagt haben, da der sone und dem Lichte der Offenbarung ungeflossen. — Menn und dach Getting auch den Weg historiff eisten aus gegeben hate, den das Lichte der Offenbarung zu den blieden Beiben, die eben, weil sie keine Offenbarung zu den blieden Geitne das Mostes Cannen, Deiben waten, genomme

But ble in ben fednareinben Erfelenne Engineine Continues und und ben Selemare, die then fepu, fale Erfelt Erfe fi, aus ben Selemare, die than in neuen gefin unde ben aberaffen Erfe und Statebeiteffente vorgenntete des Chaffes Beleiches Syffen denig poegenntete bie. Die finalisten Urrafielen Syffen denig poegenntete bie. Selemareine des Grantstates des Gernalisten des Grantstates des Gernalisten des Grantstates des Grantstates

Bas Annber allo, bak er 1790 ble Alagsogschichte der dreifflichen Teilgion in einer gemesandeligen An Barung der Offendeuung Jodannis schließ, und ihr Betragilich enderheungsbestem auf die Geseichten und Treigniste der neuesten Zeit annendere. Denn abs aber pefannte, fromme und gesehrte Praine Weingel, film aber pefannte, fromme und gesehrte Praine Weingel, film aber sefannte gesagt hatte, das in dem legten Independend des achtechten Sadrunderts der große Kampf anfangen, und der einische Bend, gestägt vorden follte den nur gibm doch dußeist wichtig. Aber, lieber Gesting! seine der best mit gibm doch dußeist wichtig. Aber, lieber Gesting! seine der best vissische Bend feben ungestärte? Deer nicht sicht

vist vielnehr neuere und festere Besten? Und fas benie ber fromme und gelehrte Pralat in der Offenbarung Johans wis nicht und das Wiederungleben des Jesutewebens- und die erneuere Berefrung der beil. Afza zu, Angehurg, und bie deistind fromme Salbungskombbie, die der beilige Vaten in Jeanterich im Jahre 1804 spielte oder spielen mußte? Der fino dies teine zu beherzigende Zeichen der Zeit ? Ich glaube is doch.

In einem Coming Morgen entftand bas fürchtreliche Bernicht, Die Rrampofen feven in ber Dabe, und famen beit Labriberg beimpter , - .. lebt gleng Otiffing bas Waffer an able Ciefe - er ftet auf feiner Stublerftabe auf die Anie, aund fiebte mit Chranen jum Beren um Eroft und Searts iebt firt fein Dict auf ein Openathachlein - er fühles eine Aintequing in feinem Benfinbes auftertagen, or fcblug pauf; und befam ben Sprud: 36 febe meine Binbe auf pu bem Berge von welchem mir Guffe tommt, meine Suffe stommt vom herrn, u. f. w. Bloch einmal foling er auf, sund nun biet vor 3d voll eine fenelge Monce uinber sein, n. f. w. Wenehig und gegroft fiand er auf, und von ber Beit an butte er aud beim Mage nebe für bie (vor den.) Aranjofen; es tamen auch wirtlich teine. -B Anbet et hatet (C: 49) emmat in Caristupe in ben lacemen Bolungebüchleft ber Brübergemeine bag ir auf. alle Reifen mitnimmt, und das auf lebem Tag im Babre men Sprache ans ber Bibel und men Bieberverfe enthalt, Deuthe und Lievernere: in bein an biefen Lag bestimmten werde beute be einer Art woh Entwidelung femmen" -Delling namito und feiner Cobs que ibrer fie brudenben Lain feriefen; wege ber Antflieft von Baben fülfreiche Sanb biffen foure, und and wielifch auf Stillings Bitte felftete - rooraus bemt jugleich erbeller, bag Stilling fic boch niche a dans leitenb und wanies verbalten, ale er ums glauben naden will; fondern auweilen, wie es auch billig und nathfa Lee: toatte und mirtiem bem Diene ber Borfebune nade ebolfen babe.

tand boch erflatt er ein folges Auffclagen biblifder berache, um ben Willen Gottes ober bie Jufunft ju erfors ben bas in and feinen eigenen Geftinonife mit Bruth

und Troft garfte, für Difbrauch ber beilfen Ochelft. mor in et auch nicht unrecht baben mag. Dod - Denn eine Dinterthure muff n biefe Leute immer baben - um Eroft baraus zu holen, erlaubt er es und lagt; ein foldes Aufe folggen fen eine Art bes Loofes, und bien fen ein Belligtanm. bas nicht entwelbet werben burfe. - Beide Ronfequent! Bift bieft nicht gang im Geift ber Berenbuten? Und bed fant er an mehreren Stellen, bag er mit Dornerbeiles gegen bie Berenbuter eingenommen gemefen fen, bis er fe labter non einer beffern Geite babe tennen geletat .- vetmutbild ald er borte, mas für Clutrud feine Siegester faidite und fein Beimmet in ben Derten ber Benber gemacht hatten. Diefe frommen Leute maren Indeffen feinfinnia genug ben gefdmatigen Grilling burd ihre Borfteber ernff. lich zu erstichen: ja nicht Vicl zum Lobe ber Braber. gemeine zu fagen und zu schreiben; denn fie gedeih. fen beffer unter Bruck, Perachtung und Bergeffen! beit, als wenn man fie rubme. Bim fallt bierben nicht ber Sprud bes Philosophen ein: Gott bemabre uns nur por unfern Freunden; gegen unfere Beinde wollen wir uns mobi feibft fouben?

Ladein muß man boch, wenn Stilling feine Scenen aus bem Gefferreich fur einen Penbang au Wielands Ueberfebung bes Encian ertiart. Quae! qualis! quanta! -Bange fut ben Ropf biefes Mannes wird man, wenn er is . ber Ergabiung, wie in ihm bie 3bee, bas Beimweb ju foreie beit, entftanben fep, offenbergig geftebet: es batten fich ace nau fo lange, als er am Deimweb fotleb, alfo volle funfulere tel Sabre feinem innern Ginne in einem Buftanbe amifchen Schlafen und Bachen (nun! ba baben wir est ein Dud in einem Buftarbe gwifden Schlafen und Baden gefdeles Ben, mag gin gar artiges Produkt werden! Barum nicht lieber gent im Ochlafe? ) gang überirbifd icone, gleichfam parablefiche Banbichafte. Ansfichten wergeftellet - er verfichte fle m seichnen ; aber bas war unwöglich. Deft biefer Briftellung mar bann allemal ein Giefühl verbunden .. gegen welches ofe finnliche Bergnugen wie nichts zu achten find :es mar, fant er, eine felige Beit. -

Mon fieht, ber Berf. gerleib Aurch fein Beimwehfchurte ben in ben desorganificien und exaltipren Zuftand, woreim font font ber thierifche Magnetismus durch Manhantation von lett. Man muß gestehen, daß diefes Philinomen gang ury ift. Bu wünschen ift indesser doch auch, daß biefer desorganistre Zukand der Schristfteller nicht wie das gelbe Fleber epidemlich werde. Denn ba lett schon des Oncherschreibeng kein Ende ift, da doch im Gangen genommen, aufrest weuße ge angenehme Empfindungen und parabifische gar nicht; sowdern vollmehr oft das Gegentheil damit verdunden zu senn gegen, welch ein Brev firfingtiger Seribenten warbe fich in jenes alles finnliche Bergungen überfteigende Gefühlt hin eine alles finnliche Bergungen überfteigende Gefühlt him ein scheiben ! Mag es lieber bepm bisherigen Gange der Dinge bleiben :

Magister artis, ingeniique largitor. Venter, negame attifex lequi voces.

Stilling ift inbeffen fo befcheiben, vorfichtig fich gegen alle lieblofe Urtheile ju vermabren. Denn eine gottliche Gingebung ober nur etwas bem Hehnliches, will er fic nicht ans maagen; "benn Stilling maagt fic überhaupt gar nichts an;" fonbern es mar eine erbobete Empfindung der Mabe des Beren, der der Beiff ift, firablte in feine Geelentrafte, und erleuchtete feine Imagination und die Vernunft. - Alfo boch tros ale Ter Proteftationen ein Analogon ber Infpiration! D! beiliger Lavater! Du gabit bod Gott und ber Babrheit Die Chre, und tiefft bein Vanitas vanitatum über bich felbit aus! Bas foll man bier ausrufen? Geilling foreibt im gangen Ernfte G. 97 biefem überfinnlichen Buftanbe , biefer erhobe. ten Empfindung ber Dabe bes Beren es ju, bag feine fon. ftige Lebrjungengtbeit benm Beimweb beffet als vorbin gerathen , und bag baber ber benfpiellofe Benfall gefommen fen, ben bas Buch erhalten habe. - D, beiliger Lavarer! bitte für beinen Bruber und Junger Beineich Stiffing !

Mit biefem so seligen Zustande kontraftirt es indessen gar sonderbar, daß ihm gerade in diesem Zeitpunkte eine ins nere Ueberzeugung sein akademisches Lebramt zuwider machte, und es nicht mehr für seinen eigentlichen Beruf erklatte. Sich kenne in der That keinen peinlichen Auftand, als einen bestimmten Beruf, den man nicht ausgeben kann, mit Untust wird Widerwillen demmich treiben zu inuffen, Wie konnte benn jette Zeit, in der er am Deinmeh scheb, so sein sein gem.

Us er elibnic, werin daben fene peinfice Empfinding, is winem ihm widdigen Berufe ju leben, herrichend in ihm war de Ad! es ift eine schone Sache um die Konfequenz in Sandeln. Reben und Schreiben! Sier feiber! vernift man fie. — Dus Wahre van der Sache ift, das Stillings überspanner Gorliebe für reifgibles Wielen, die überniche ihm Löbhrüche eben so errentrische frominer Schwimer, Jeni dagegen abnehmendet akademischer Berhall, die Beriminderung ver Anzahl finer Juhörer, die barans entsprimgende verminderte Empfinier, und die in eben der Prognifienden Besteutigesorgen ihm herrichten Beraftbernig fener Lage währschert machten.

Erod ber affettirten Beidelbenheit unb Demuth, und ber Sftern Groteffationen gegen alle Anmagung tann er bod inliche unibbe, den Leigen Gier tind ba Minde au geben, bil pe gewife Divinationegabe in iben mabne; was bent firt lich auch ber einem Danme eben nicht auffallend fein fand. sham bie Dabe des Beste foremufinblie wird. als mit ein ruen fom felbit gebert babert. Go. 1: Shi bat er im beim . meb'eine amiffe geholme Beebindutig im Orbent, foger ibt -Berfomminngeboter in Meggyten, auf bem Berge Gint, Im Diofer Canbbin . und unter bem Immel-au Gerufalett . aetign bellimmt nich beidrieben - sone ie in einer gefrifte Berbindane geftanben au baben. Weer " Belling bat mit jagete folden Erfahrungen a mo feine Anmelpation bet wif miten Thatfache probue, wieber bas Beningfe bavon gemilt ... ober auch wur gehört zu baben, (? Geeder Judgene Appliel) many gamas man - Wie bas nun 14. und 1980 vt ffr mbas weiß Gott! - Brilling macht feine Refleviouen bar inabet ; fonbern et laft es auf feinem Berth beruben, and -Rebe es als Direttion bet Borfebrug att. bir fon mif eine -ausgezeichnete Mrt fibren mil. . . Ot Vanites vehltatum!

Dierju tamen noch andere auferebentlich mettolite dige Entdeckungen. Orilling erhielt von verfcheuren Origiher, (vielleicht gar aus Berijn?) Machrichten von Erfeitmungen aus dem Geifterreich, vom Wiederkrimmen langf
und vor Aurzem verftorbener Perfonen hohen und nieben
Brandes, von merkwürdigen Uhnungen n. bergi. Cantet
Entdecknigen, deren Bahrheit, wie es glaubt, mobilifi

Bewlefen'iff: Der feldrylaubige Dann! Schabe, bef Feine einzige jener Enebedungen, wie er verfidert, von ber Art ift, bag fie bekunnt gemacht werben barf! — Aber bas fit ben folden gewohnlich ber gati. Den apobitte figen Bewels ift ve uns alfo ichnibig gebliebett.

Bie leicht indeffen Stilling fich verfabten fage, in feinem briten Abnungen und Geftiglen erwas Außerdrecheilies ju finden, wo eine katterer Beddachter nur etwas fehr Gewöhne liches fleht, demeiser folgender Borfall. Am 19ten Jul. 1799 foried Or. in einer Angelegenheit an Deren Ses in Barich. Dekamitlich ftand Stilling mirtavatet durch Gleiche beit ihrer religiösen Dentart und ihres religiösen Wietens in sehr enger Berdindung. Mitten im Gereiben, als er gernge des Zustandes gedachte, worln fich damals die Schweitzeland, "bekam er auf einmal einen tiesen Sindruck ins Wesmuth mit der Urberzeugung: Lavater warde eines blatte gen Todes — des Martertudes seben." — Und am gen Todes — des Martertudes seben." — Und am gen Todes — des Martertudes seben." — Und am baften Geptember defan Konaie währende Marter, und bante weide eine sunfzehen Monaie währende Marter, und bante best waren.

Wan bente fic Stillings Anbanglichteit an Lavater, man bente fich feine lebbafte Imagination — Lavatere Bild Rand vor berfelben als Ct. nach Burich forieb. bet traufgen Lage ber Comell gebachte, unbinfe bech mish auch Ri Liverers Jolitifche Derbeiten und bie thoglichen Bol-Ment derfelben vorftellte - en fderich ja .1799 . ale &. fabn mit bem frangofifden unb Ochweiger : Dicetrorium fe mane den bebentilchen Auftrirt gehabt, unb Prebigten gehalten butte, boren Bolgen feine beften Grennbe fürcherten, und thin, whitwool wegebend, marneten. Bar en bann ju verwendern, wenn bler und ba bie guedt entftand, Lavates . werbe burd feine oft unporficigen und muzeltigen, oft the berben Menferungen fich noch perfonliche Unannehmlichleiten Jugleben ? Bub es ju vermunbers, wein and ber felnem Atribud Offfing biefe Aurche entftand? Dof biefer einen Sintigen Bartertob fich bachte unb baraus prophezenbte, Hegt in ber Libhaftigfeit feiner Dhantafte. Beider andere Aufanittenhang ift wohl fonft noch gwifchen biefer 3ber und bem geben Boden fparer erfolgten tobtliden Couf? Gleichmobi legt Beilling auf biefe Abnung, bie et'es nennt, vinen bollett

aben Beeth, und ift ber Weinung bie at Bemiegeribbn. Berr Gefinet, in Langtere Biograp Gre, daß ber Ochus plaumafile gefcheben len. 36: In amar baruben nichte entideiben; aber webricheinlich mir nicht, begreiffich vielmehr in vole ein Gewehr in ber & eines betruntenen Golbaten - benn baf bet Merbet. counten mar .. ift eduiefen - im Bant mit. Barder Bar gern leicht Schaben antichten, une einen Unferibieen. unabfidelich vermunden tonnte. Indeffen ifts auch miglid baf Lavaters unvorfichtiges Betragen einen foweigerifchen Enrage ju ber Ebat verleiten fonnte: aber dien berechtiaet uns nicht, Lavatern, fo wie Stilling G. 172 tout, einen Dintzeugen ber Babrbeit zu mennen, weil er wegen feiner religiofen und politifden Gefinnungen und Beugniffe tobte lich verwundet fen. Lavaters politische Neugerungen Konne ten , wie gefigt , vielleicht - aber ant fiur vielleide ione blutine Antaftraphe berben geführt baben Caben & tell mole Geffenungen hatten bemit bundage nichte du then.

An mehreren Stellen lagit er fiche eine ju gewiffen Soie ten in ihm entstehende Angit und Bellemuning. Mer keint nicht dergleichen a befondere weint at fo wie Seifling inn Magenkrumpf leibet? Der Abzt lind der Abordeter miffen gewöhnlich Mittel dagegen. Aber Gert Hofrath Jung. stibstein Argt, glaubt S. 207, daß es Elnwickungen eines glanflichignen besen Welens, eines Satansengels sind, die Wetzeuge weisen Ursachen dann und wann zulasse — daß weiser Sichten Dichtungen des Satans gebe, bezuge die hellige ein schwister Brothungen des Satans gebe, bezuge die hellige Soffennungen Wirtungen des Satans! So such St. Aus die gemeinsten und alltäglichten Vorsätte, die ihn zund hein Angelegenbeiten betreffen, auf eine keligios sen gunfellendt Are in die Lobbe zu ihrandben.

Etilling, ber über isoo Blinde operier bat, durch leine

gladiden Augenoperationen, woffer er in ber Regel nichte forberte, aber erelatte, bag er von folden, bie obne fic webe ju thun , geben fonnten , nehrbe , was man fom frege willig geben werbe, auch manchem reichen und eblen Wette fden wieber jum Seben verbalf, und ihm babued eine bet großten Gludfeligfeiten feines Lebens wieber gab - bas ferner ein Mann , wie St. , ber burch feine Coriften einen to weit verbreiteten Wirfungsfreis erhalten batte, fich eine Menge Metifchen verpflichtete. Megrere barunter batten gewiß feine brudenbe bausliche Lage und feine Schuldenlaft erfahren. Dan fdicte ihm alfo bon Beit ju Beit Geloges Dft tamen fle bon Ungenannten, und Dancher fchente. bejahlte im Stillen bie ibm betannt geworbenen Stilling fen Schulben. Ber wird bies nicht belifat, ebel und bantbar finden? Stilling aber meint, feine Schulben bloff durch den Glauben reblich und ehrlich bezahlt zu haben! Dag fie bezahlt find, ift fcon. 3ch maniche St. berge lich Glud baju; aber ber Glanbe bat mobl bas Benigfte jut Bezahlung bengetragen.

Dod es ift Belt, biefe foon über bie gefesten Granten gefdrietene Recenfton ju foliegen. 3d bemerte alfo fur mod, dag man gegen ben Schluf bes Buches erfabre, wele den großen Dian Die Borlebung mit Stilling bis babin aus. geführt habe. Es ift - eine Bofatton nach Seibelberg bom Auffürften von Baben, mit einem Bebalt por bet Dant von 1200 Spifen, wofft Grilling als Augenarst und als religibler Schriftetelle- wirten und thatig fenn foll. Bies Der batte er 1 200 Riblir. im 20 Gulben Rug - nun erbalt Le 1 200 Gelori Reiche Convent. Dies mir alfe, wenn tildt nod etwat Grifferes tom jufalt, ber große Dian Der Bertebung? Bir bente bier nicht an - Mon Dien , tant de bruit pour une binelene! Jabeffen wenn Stilling das mite gufrieben ift, wer michte wohl feine Bufriebeufelt Goren'? Mur erfaube er uns Anbern in biefere affen ben gewohnlichen Sang menfchlicher Schickfale ju finder, and Auch Diefen ju verebren. "Die Borfebung leitete unb fibrte ton, wie fie taufent und Dillionen Denfchen leitet aund fabrt , und es ift bie offenbarfte Ochmarmeren ju bebangten, bag Stilling ju feinen Lebensichiafalen nichte bergetragen Dabe. Bar er benn Mutemat und Dafdine? Rednet et feine gluctlichen Ingenoperationen, feine Schtiftftelleren,

Befonbere feine religible und bie baburch exlangte Erlebtiffig feine Andiens bepen Aurfürsten von Baben, und feine beb demfelben angebrachten Beiten um Salfe für Richts?

Und welche ungehenre Folge ift es, wenn et fast Ans seinen Schicklasen, wozu er weber selbst noch iegend ein Mensch einen Psan gemacht habe, folge, das fein reitzibses Lehrsoftem, welches kein anderes sep, als dasjenige, das Spistus und seiner Apostel, und nacher alle verträmbige Kirchenväter alle Jahrbunderte durch geleiftt hatten wahr, und durch seine Fahrung segielmire worden sen. Wit gleichem Grunde und gleichem Rechte kann seber Andere seden Grunde und far wahr und legitimirt erkiken. Whede a. B. Stilling wohl jemals Dr. Carl Friedlich Bobrotts keherischen Andenkens Lebrigkem sin wahr und is gitimirt erkennen? — Id zweiste sehr für wahr und is gitimirt erkennen? — Id zweiste sehr for soder wahren Babrots Schicklale und Kührungen eben so sonder wahren Dabrots Schicklale und Kührungen eben so sonder

# Intelligenzblate

#### Antinbigungen:

Der envopfifche Auffeber ift, nebft dem europalichen Univerfal: Anzeigen erichienens bie erften Stude habem unter andern folgenden intereffauten Inhalt:

1 ) Conderbare Ericeinungen, welche bie Rurdt bemme Meniden bewirft; 2) der Bunderfuabe, Thomas Bili-heim Mallin, der im Jahre 1802 in feinem 7ten Jahre . su hatney in England ftarb; 3) über Immanuel Kant; 4) Ungewißheit Der Abfunft bes gelben Fiebers; 5) bie Santons in Aegypten; 6) in England barf ber Glanbiger blog ben lebenben Rarper feines Schuldners in Berhaft nebe men laffen; 7) fonberbare Urt, in Ching einen feverlichen Cib zu leiften: 8) einige Bergleichungen amifchen ben Site ten ber Europäer und Morgenlander; 9) mertwurdige Schreibefeber; 10) bas befte Mittel fich gegen Rranfbeis ten au vermabren; 11) abliche Dferbe; 12) Mittel, ble Meiber gegen bie Manner vertragiam ju machen; 13) Apoi Jogie bet Giferfuct; 14) einfeltige Denfart ber Denfchen : 75) Anefboten von Sume; 16) einige patrioriiche Bine : foe an ben jest in Dresben verfammelren furfachifden ganbr tag; 47) Dothwenbigfeit der Letture von Gebichten; 18) Ergiebung und Unterricht ber Arauentimmer: 19) ein Dies cept, bas lebet, wie man auf Die leichtefte Art ein berühms ter Dann werben fann; 20) Ausjug eines Briefs aus Bargburg; 21) Remand blibet fich ein tobt ju fepn; #47 Bebandinna ber Dferbe in ber Earten; 23) Spielmuth, unter der Malagen und Chinefen; 'a4) einige Bemertun-11.23

gen über bie Adung bie man großen Wangern foulbig fit:
23) eine piptiploeffice Wertindebigfeit von bem Dichte Schubart; 26) aler Gen fest herreibenben Bang gur Mafit; 27 benreite Etteleit; 28) 3ber ju einem Binten pallaft und Bintergrotte; 29) die Anflat von bem farfi. Luftgarten vor bem Goloffe ju Deffau.

2010 Mefe inrefessung if auf alle fest Goef und Boll untern, Beielingeserbebiffonen, aus in allem fosiben bestehnten. Der Jahrang friftet steen Bifeleitelle of.

Jortsetzung des Indales von encopanides Auf

16) Der Buder als ein Mittel; ble Befrittele Juffen und uit sit werben; 's') Jufflefflege fit bet 2000 : thobiftenpredigt; 34) fiebt ein after Dann ober eine alte Fran baflicher aus?; 35) warum haben Budeliae fo oft mebr Scharffinn und Berftant, als wohlgeftaltete Detfor men ?; 36 ) Unefbote von Swift; 37 ) einige Bemerfund gen über bie Ginbilbungstraft; aus einem Danuferipte übet Die Anthropologie von Kant ; 38 ) Befenntniffe einer alten Jungfer ; 39 ) bie beichtenbe grau; 40) fonderbare Des griffe von Schonbeit ber Frauengimmer; 41) ein arabildes Dabreben; 42) über Rreuben und Bergnugungen im Drafprite und in ber Wegenwart; 43) Lift bes Aberglaubens; 44) Mittel, willenhrliche Traume in bem Unbern in erret gen; 45) fann fich in Caropa eine neue Berricherfamilie (Donaffle) grunben und behaupten ?; 46) Rolgen ber fran-Bollicen Revolution; 47) furchtbare Rolgen einer Bermans idung; 48) wen nennt man ben größten Dann bes 3abre bunberts; 49) meine Bebanten über Deflamation; 50) Unerblethen; 51) fann Philosophie auf Univerfitaten ges 52 ) Lobrede auf die Deft ober gelbe Rieber; lebrt merben ; 53 ) Uneforte bon Barrid; 54) Unterfoled ber thierifden Barme ben verfchiedenen Dationen; 55) uber ben erften Bebanfen zur Berantaffung menichlicher Dandlungen.

Diefe bellebte Zeitung, welche wochentlich merspaat mit einem europäischen Universale Anseiger gestieber, est in uffen Buchhandlungen und auf allen Poft: Teintern und Scheiningerpobitionen breid gutit Deftelbinid ju befommen. Die erften zwei Studte werben als Probellatter unentgefolit ausgegeben.

Expedicion des europälichen Auffebers und Univers

Befordenungen, Chrenbezeugungen und Beranbernit-

The second of the second section of the second second second second

al Collar that had a make broom to the

Der Hofeath und ordennliche Professor bet Medlein ju Gidellanden, Gert Dr. G. S. Sildebrandt, bat den Charats feit eines Gebenn. Bestails, und ver verdehtliche Professor Der Medlein bafilbe; Grer Dr. B. G. Schreger; vin

Die Alabemie ben bisdenden Kunffe und mechanischen Millenschaften for Beilin bat ben Lönigl. Gebeim. Arieate mund Momentonitath Harm. D. Albagie, Cebringligen The County Bestin ber als vortragender Asch beym Konigl. Bidderens. Departement in Berlin steht a.) in ihrem Christische und Affelor ernannt.

Die Professoren ber Theologie und Prediger ju Erfunt.
Dert Mag. 6. 3. Somering und Gert Mag. C. 113. 5.
Gebbard, baben die Besoldung bes an has Berlinich Allenische Gumnafium nach Berlin perfesten Beren Professor.
Bellegmann, ethalten.

Gerichtet und Pooleffer der Panertern zu Erfutt, ift ben bem wein beganifteren Geabtrarbe aufolbst nia Policepa Burgetunelfter angeftellt worden.

Bett Dr. J. W. Weben, Profeffor Der Rechte bar

Dert Dr. A. J. Becker, Profestor der Arzneykunde baseloff, wied Professor beym Collegio medico - chiruggico petilin, an die Stelle des sel. Prosessor Gonners.

S . . }.

Dere A. S. C. Beinband, Professor ber Mathenget bafelbft, ift bog bem Abiturienten Examen ber Catholifden sind evangelischen Symnasten bes Bepartements ber Eicht belbifch Ersursischen Rammer jum Examinator erwannt.

Dete Mag. J. B. Glegling, Profifer ben Muther matit bafelbit, wied als zwerer Lehter. ber ber neu zu ernichtenden Dandwerts, und Pauloule angestellt.

Sert Dr. J. B. Cronimsdorf bafelbft, Profeffor ber Seinte, fot bat fefehigte Bierbrau Altructiat erhalten.

Derr Meg. E: MD. Juffi bafetig wird Lebrer bes bem evangelifden Symnaffum.

Der ardentliche Profesor bet Geschichte ju Altbaf Serr G. Mannert, geht in gleicher Qualität nach Bargo burg.

Gerr Meblemalrath De, Waleben gu Bamberg, geft als aebenelicher Profosor ber Debiein und Chieurgle nach Landobut,

Berr Dr. Schweppe, bieberiger Privatbocent at Stringen, bat ben Ruf als augespebentlicher Profeffor bet Efplirechts nach Riel augenommen.

Die Konigi. Societat ber Wiffenfaften ju Sottingen, bat, in ber phyfitalifden Rlaffe, ben Beren Safrath und Professor Simly, und bie Berren Professoren Schraden und Giander, in ber mathematifden Rlaffe ben Berte Professor Thibaut ju orbentliden Misgliedern, und ban herrn Dr. Seromeyer jum Affessor aufgenommen.

Der Inspetiese und Obeeprebiges an ber Marienkliche ju holle, bere G. C. E. Westephal, ift jum Confiscents rath mit Sie und Primme in Magdeburg, und ber Prebiger an betseben Alrche, Berr S. B. Wagning, jum aufestrorbeneitigen Professe bes Theologie und jum Inspettor bes neu ju errichtenben theologischen und pabagagischen Ses mitaariums ernannt worben.

Der Erghergog Rati von Defferreid bat bem Dern Dr. S. A. Renft ju Bilin in Bobmen, für bie Meherfenbang

Mines mineralogifchen dentimas, eine gabene Amariere

Der bisherige Privativeent in Gottingen, Gerr Raid Dr. Poppe, gehr eis Leben an bas Sommasium ju Frants fürt am Main.

Der Burbhanbler gu Bien, Bern 3. D. Degen, & gum Diveftor einer defeibft errichteten hoffe und Steange Druckeren ernannt worben.

Derr Dr. Marbeinecke in Erlangen, ift jweger Unte verfildte : Probiger bafeibft geworden.

# 20056146

#### 4. The 15 8 Q. 44.

Am sten September flard zu Munter Derr J. Siefe, ner, Kanonifus zu St. Martin, und Professor ber Philiforbie baselbst, 33 Jahre alt. Es war Berfasser einer Schrift: Ueber die ebecorischen Figuren. Manfet. 1801. 8. Ogin Rame foste in Mussels gelehrtem Dentschollende.

An beit Movinist mading. Ser J. G. Meermann, außerordentlicher Profesor und Lebrer ber frangefischen Sprache un meabenischen Bennachum baseloft, im soften Jahre seines Afters.

Am ften December ju St. Bebersbutg, Berr C. Koe aufts, Rus. Saiferl, Exatesath nind Mitgeffeb ber Afgbeuffe ber Biffenichaften bafeibft, 49 Jahre att,

Mir aufen Depunden fiand ju blim gett A. & Cipber, Ausfärst, Diglibaletilder Laudesdirektionernth, im 40km indereichtest. Er war nines von Deutschlands beliebteften Badelbesten des lob in Biffenschafent, ein sehr schaffinniger Artitler, und leit u 790 Medelund der zusest von dem nun auch verftorbenen Possels unter dem Eltel; Wetektimbe betausgegebenen, anfangs zu Stuttgarb, und duleht du Ulm erschlennen nallgemeinen Gestung.

Am noffen December ju Sannover, Serr & S. J. Bentin, Dr. ber Urgeriabrbeit, und Ronigl. Großbit taftulider Leibarge bafeibit, 62 Jahre ait.

#### 1805

Am gling Ignuar flore ju Alin am Moeis der befannte Blaturforfdes, Gerübert von Subfide, 75 Jahre et. E Hintreläse ein febr prichaltiges wohlgesedneses Ratmaling Cabinec.

Am sten Jannde ip Beefin, Bere B. W. Burmann, meinerifluender Gelehrter bofelbft, im paffen kebenslade. Er dat in den Jahren 1264 bis 1794 eine große Angest Bedichter brucken lassen, von welchen wiele den Ramen des "poetischen Misswachlen" welchen er einer Gemming berselben seibet gab, mit Recht verdlenen

Am roten James in Lelufit Gere Anti Spanie, Burft. Renwiediden Dufenen, Beynage us Jahre alt. E. fft burit verftbiebene Schelltein, beforiners burd bir Die ausgabe ber fete i for pu Leivein broundebeimenben Jeluft für bie elegante Welle, befruite.

# Chronit beutscher Universitäten.

# # # 1 A N B # 10, 1804

In anfen Angul errheite bie philosopifce gatuille bein Derri A. Morrbery, aftherilgen Bollaborator als für Anger Ahmitaffens, freigen Palesteffen in Milan, ble Mangferentiber.

Disfelbe Warde erhielteam a geten Aug, Dier & Bertid.
Rolla dergen iem Symmellicm ju Kobning. Spine Imagiv aufbiffeinarion ward ist Gescentier gebeucht, und fabrt die Eitels Bursells methodo hiltoring carbolions in Gympafite er Lyonis clocencies. 1 Dog. 4.

Im Ofrober warb ber far die Winterporlefungen ber

Mm tftep Mavember ertheiten die ubliofaubilibe Kaftale tat bem Beren Roller J. C. B. Belfreibt in Del, bie Magiftermurbe.

Am isten Rovember vertheibigte Berr A. S. Schweige ger feine Inauautalbiffertation, unter bem Eitel: Specimen florae Erlangentis. P. I. Claff. I - XIII. o 2000. 8. und erhiele barauf bie medicinische Dafeormarbe.

Ani obften Dovember gefcah ber, fonft unt aten beffele Ben Dannate gewohnliche Bechfet bes Protesterate, welche Bett De: Ban beim Dreit Doffent-Beiger ablegeb. Dete Dofrath Satles ind bajn burd ein Progtamm ein, unie Den Sitel : De memorabilibus quibandett Bibliothecib academicae Erlangenfis, Commentatio VII. 1 2506. 1006.

Ant & Plan Britis Bibritibes verriete iben Manie unte Dindenite stage Bert. P. C. Madebeinecke, Die begben Mofanittegeinet Bispunition, Die feigenben Steit fathere de Theulogies smorelia (apanio XVIII) listu et intremidatio des uphilolemborum qui de lare Natoras Grististi mediti denerit. Begen ber ber bit bille bille ber ber ber ber ber ber ber ber ber Agen shilolophileben Batulebe: ertholleris Maniferialites. Lie manbere. um bffentliche Woolefatinitte au batten. 363 alle

2m then December bleit Dett Profesor Bothe Als praentlicher Lebrer ber Marbemgeit feine Ameritregebe, und lub daju burd ein Drogramm ein: De divisione peripheriae Circuli in XVII et XVIII mantes acquales, disquifitio analytica. 4 2304. 4.

310 fren December verthetbigte herr 2. von Sellens ette, Ranbnifus des Domitifts ju Camin, nachdem er brep Sabre bier finbiert barte, unter bem Borfibe bes Beren Dofrath Gluck feine Differtation: De debitore obzerato Pasreditatem fibi delatam aut legatum relictum, bonis ejus a creditoribas possessis omittente, 10 230g.

hatter dan in dem store in his in the menacher auer hatter ban in beit beter

المرهبال دراء المرابع

The state of the s

Am soften September arfolden Bert I. The & M. Almold, bepber Rechte Dofterand, Berfaffen mebreter bis

#### Mans Mitalieder.

Derr Prof. Craffes ift ben 25. Januar in die matig matifiche Klaffe aufgenommen, und ben 26. Inl. einger treten.

Derr OR. von Mallen, biebet auswärtiges Mitglich ber Mebemie, ift ben sten August i 804 als, gewöhnlichte Mitglieb ber philotopifchen Riaffe eingetreten.

### Wermischte Macheichten und Bemerkungen.

Bir haben bir balbige Coldigung eines neuen Schut felels von Schillen ju erwatten, Attila Derfafper bir Dannen.

Morbellenning en

M RCI. Sh. 20 St. S. 462. B. 12. A. Esperator I. Ship. McII. — 1. — — 268. — 1450 volt tinteli ff. 19191

E. Palern

Enquesos from L. Respondent franches

Enquesos from L. Respondent franches

Enquesos from L. Post visites fi. Palers

2727 2100 ft. bis Gerfag forten.
2727 2100 ft. bis Gerfag antille Gerfag antille

Active Property and Octions north.

Bed sides on the University of the Control of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the second of the second thresh the second of the

# neue Hilgemeine -

# Deutsche Bibliothek.

Funf und neungigften Banbes Zweners Ctud.

Biblische, hebr., griech. und überhaupt orientalische Philologie.

Bentrage zur Beforberung ber theologischen Wissenschaften, insonderheit ber neutestamentlichen Eregese; von Joh. Heine: Beinriche, Archibiaf. in Dannenberg. Erster Band. Erstes Stuck. Hannover, ben Dahn. 1804. 164 Seiren. 8.

Linkreitis wird. durch solche Bepträge, in welchen aller Eifer und Fleiß auf Erflärung einzelner schwieriger Stellen des R. T. koncentrirt wird. mehr sur Eregese geleister, als durch riod so volumindse, sich über das Gange verbritente Werzes, in welchen das Alte nur immer wiederholt und über som serige Stellen hingusgeschlüpft wird. Nur frensich mussen sollen, auch wirtisch nette und weitersübrende Ansichten erststen, auch wirtisch nette und weitersübrende Ansichten erststen, Dieser ersten Ansocherung hat der Verf., wie sich son ihm erwarten läßt, meistens ein Genüge gethan. Sind gleich nicht alle seine Erklärungen gang neu, und kann man gleich nicht alle seine Erklärungen gang neu, und läßt er auch seiner Phantaste den Jügel zu sehr schießen, so daß sie sich nicht seinen mehr sehre der Jöpothesen zu weit verirtet: so sind doch die gegebenen Erklärungen von ber Art, daß sie den Foreta. R.D. B. XCV. B. a. St. VIII sest.

ichungegeift überhaupt auf eine auzlehend Art untrieffen und befbebern, und ju anderweiten intereffanten Sufige gungen und Demertungen Aufag geben, durch micht bie Belb ber Erigefe an Rultur gewinnet.

Das vor une liegendo Ståd emfält folgende beie Mi

(1) Arflerungsversuch der schwierigen Pautini fchen Peritope, Gal, 1, 11 - 10, befonders des softes Derfes, fiber welche es nach Anton und Bonitt, unge fabr 135 Erflarungen glebt, beren Amabl gerabe in ben ich ten Sabten ben Gelegenhelt. ber Beurebeilung ber Siemi Bungen jener bepben Delehrten, ungemein vermebret murbe. Der Berf. nabert fic einer ber von Inton vargelolage Ertideungen dem Stune nach; weicht febech in ber mitig chen Interpretation mertilich bon ihr ab. Da gundaft an Biro - so eine neue Darftellung gewonnen baben; fo me ten wir auch nur ben biefen perwellen. Gle lauten in Grund terts for B. 19. The EV O LOUDE TWO TODOR BUTEUR LAND Ιπορο)ετεθη, αχρις έ ελθη, ο επηγγελται, διατομες al anyedow, encein medity. 23. 20. o de meditar esta au exiv o de Gegg eig eriv. Det Berf. paraphrafit aufah gende Met : B. 10. » Bas walte bad ber vopes jene Bet » helfungen ungaltfe machen tonnen ? er marb ja nur. um » ingellofe Denicoen fo lange im Baum an balten, bis ber m große Wachtomme, auf welchen bir Berbelbund fich birtell mericheinen follte, veranftaltet, und gleichfam ale flor Buableit promulgten, und miffe erft bierch bie Sinbe fine » Mittlere geben : B. 40,2 ein. Mittlen Geberg Gin mill ber » Großes bebenten ? feper auch ber Mittler und Diener eine en einigen und unverfadeglichen : fo iften bod mich ereich uit munveranderlich ; nein, biefes ift und bieibe alleim Bott lette the Bebet unn , ibr. braucht alfo ; obgleich benivonochten ban gefonmen ift, nicht ju zwelfein; baf Iche diech Me n Epfelitung Befu bie bortigen Berbeifinngem in Enfallung einenangen find. « Dach bes Berf. Anflete aneftafte alforbible tennitendet Theil der Bebankenreibe des Anofteis, und fell. Sienterfig fondern afnet noficive feinendiftifdes Bebauetungt Bie wollen nun mit bem Berf, nicht fomobi bariber content danti an a pounce game classe impendiations Measing and gebrud

gedructen Einwurfe abuild feb : de bief Gade bes Giftble . lit. und aus ber Sprace nicht füglich entwieben werben fann. Aber bag Daulus, als ein fcatfer Dialettifer, wie ber Berf. fagt, mit ben Borten: diarayeic di ayyelde, ben vouce berableben molle, ben ble Juben, eben wegen bier fer vermeinten Darzwijdentunft ber Engel, fo bod priefen : bas will uns nicht gant rinleuchten. Beb bem allgemeinen Bollaglauben an bie Beldaffrigfelt ber Engel ben ber Sinaiff. Ichen Befehaebung, und an bie aus jener auf Diele guracifrab. lenbe Ehrmurbigfeit und Sottlichteit, jumal ba man Reben Der Engel, als Bevollmadtigter Goties, mit Reben Gottes felbft für eineslen gu balten gewohnt mar, fici es mobl feinem Suben ein, Diefe Borte fo absolute in despectum bes vouce au nehmen. Der Berf. fagt gwar; "Brun fupp'ire man entweber: unfre Ronflitution aber ift burd ben biod Gen » felbft befannt gemacht; ober: jene bem Abraham gegebene Berbelfung ift ibm nicht eig diarnyag ayyelwu; fonters " unmittelbar, von Sott felbit bu Theile geworben « wie fann mon ben Lefern einen folden Gebanten fo foleder weg leiben, ber ihnen unter ben obigen Umftanben, nicht in ben Sian tommen fonnte? Benfaftens batte Dantus einen Bint auf bfefe Deutung geben muffen, und bain mart es Icon binceichend gemefen, wenn er nur geagt hatre: bus Befet murbe bloff von Engeln gegeben (diarayeic et un dl nyyalwu). Jebeffen fann blefe Stelle mit ber abrigen Ertidrung bes Berf, fualid vereinigt merben, wenn man fle nur fo faßt: diaraysig usy di ayy, all et X. per. >> 3mat murbe ber vomog burch bie Engel verberrlicht; abet et sieng bod burd bie Danbe eines Mittlete. " Bmar tonnte man einwenden , bag fich ber Jube auf ben Mittlet 213ofen ebenfalls nicht wenig gewußt habe. Aber burd 25.20 wird ber Stoll auf olefen Mittler ausbrudlich gemildert und tee bemutbigt; mas ober vorber nicht gefcab, mo von Weffe gebung burd ble Engel bie Rebe mar. -Deni atinefech. tenen amangfaften Berle felbit aber fuche ber Bert, tabutd Bu belfen, bag et aus ber gwenten Daffte ben 2 1/6, in bet erften Saifte celleben auf folgende Met fopoffre be de Megirng evog oux " êiç" eşi, å be @eoc eic eşi, " " Det » DRittler eines einigen und unveranderlichen, ift fe besibeonn' fil das rimbrationu und und underfich' bal fil 'end » bleibt Gatt allein. « Bur Unterftutjung biefer Effe fer ruft fich nun ber Berf. im Allgemeinen auf bie fintererife G 4 2 Burse

Rhere Deufi. ' Batte er, meint bet Brf., ben Gab vollfanbig ansbruden wollen, fo batte er fagen muffen : o de ustirat Lyoc Gen, an eriy sic, o de Osoc sic eti. Allein Cabarler hen bavon, baf mir bie Blebetholung bes ABortes sic in beti amenten Babe bur Bollftanbigfeit nicht erforberlich finden t le batte ia Daulus biefeibe Rurie, welche er burd Anslaie fung des Wortchens sie begielte, auch burd Weglaffung bes erften ace erreichen, und, minber bart, wie lest, foreiben Panmen ; o de megitne em ele, o de Geoc ele est. adrice aus Diefer Rucge Der Schreibart Dauli bier in viel folgen. Denn , um recht fury ju forelben, batte er es blog ben ben Borten mogen bemenben laffen : o de neartne Evoc my sig sti; indem bas folgenbe t o de Geog eic ett in bet That icon in bem blogen evog bet erften Cabes liegt. und ner eine meltere Ausführung biefes Bottes ift. bas, wit ber Berf. feibft einraumt, bem Sinne nach auf Geoc nebt. Enblid muß fentenetofe Rarge ale auf Roften bes Oprado arbrande und ber Deutlichteit erzielet werben. Diefen Opradi gebrand aber , fucht ber Berf. Insbefondere auf folgende Art muntetftupen. »Es if, " fagt er, " ein ben ben Flaffifchen. marfediden und romifden Schriftftellern gewöhnlicher Be-» brauch, wenn ein Sab aus swey Gliebern befebt, und ein whurd ein Berbum ju beleichnender Begriff in lebem Demi » bro, bas einemal pofitiv und bie anderemal negativ vor-» fommt, alebann in begben Dembris bas Berbum ause » brudlid zu wieberbolen. Dan findet folde Bendungen e in ben Shriften bes Dlato, Cicero u. a. febr baufia. » bemertre einft ju Gebr. 12, 9: baß Cicero ben Gebanten blefes Berfes ungefabr fo murbe ausgebrudt baben : an » illis quidem, qui in hanc vitam nos genuerunt, patribus » debitam reverentiam praeltabimus? Deo autem - nos »praestabimus? Bier wurde affo praestabimus wiederhalt. » meil es einen außerft wibrigen blatus murbe bervorgebtadt » baben, wenn es bas eine bber bas anderemal gefehlet batte. » Co mußte aud Daulus bier bas ett wiederholen, weil es » obne grobe Beleibigung bes Ohrs, weber im erften noch wim amenten Membro fehlen burfe. & Satte fic nun gleich eine Stelle biefer Art aus einem Alten felbft feicht imbaen aufftuden faffen ! To mollen wir bod and gern blefe Ueberles hung einer neuteftamentlichen in Cicerontanifder Danfer, als Beweis gelten laffen, bag Daulus in benden Gaben ast anbringen mußte. Aber får bar, was bier bie Daubtlade

## Seinrichs Bente. j. Beford. b. theol. Biffenich. zc. 46 :

ift , fur ble Auslaffung bes Eig im erften Babe, folge baraus Co menia ber Berf. in blefer Ueberfetinga ble Borte debitam reverentiam aus bem etften Gate in ben amenten batte merfen mogen : ober fo menig ber Lateiner fagen burfte : Cajus, amicus Titii fibi femper constantis, et iple non; Titius vero sibi semper constans est; To wenig tonnte auch Paulus, obne bas Obr ju beleibigen, bas Bort sie im eiften Sabe weglaffen, mean er ben, pom Berf. gemeinten Sinn ausbrucken wollte. Bie mun aber bet Berf. bemungeachtet die Daulinifde Einfleibung mit Beglaffung bes ele gerabein » fconer und flafficher « nennen und aufe fern tann : » es laffe fic bennabe behaupten, baf Danlus fin » unfrer Stelle fo batte foreiben muffen, wie er mirtlich gee » forieben babe, und fich nicht gut anders babe ausbrucken » tonnen ; « bas lagt fich wohl nur aus bee Berf. Borliebe für feine Sopothefe ertikren. - Dit Rieff baben wie beb brefer, ale ber wichtigften Abhandlung, am langften vermelle. Dict von berfeiben Bichtigfelt find bie folgenben benben :

2) Ueber die Ironie, welcher sich Jesus in feie nem Lebroortrage bediente, jur Erlauterung einiger Towierigen Stellen des M. C. Diefe Bronie findet et a) in ber Parabel vom ungerechten Sausbatter, Euc. 16, 1'-13; eine Anficht, Die im Gangen genommen teinen Anspruch auf Reubeit macht; nur bas fie ber Berfaffer auf eine gang qute Art burchfahrt. Benn er aber (B. 8) nach ben Bore ten: "und ber Ger lobte ben ungerechten Baushalter, baß » er fluglich gethan batte « welche ber Berf. fo umfcreibt; » Mun, « fprath er, "bos muß ich fagen, bu haft beine » Saden unvergleichlich gemacht! « noch fumplirt : » frmm mein Bobn, jest follft bu bafur aud ine Befangnig!« und biefes Supplement mit ber Spootbefe ju unterflugen fucht: » Daß Befus die Parabel mabriceinlich nicht gant ju » Ende gebracht; fonbern fie bier, burch einen gufalligen Um-» fand-veraniaft, abgebrochen babe, weil es fic bod gat anicht benten laffe , bag ein folder Derr es ben ber blogen » Entbedung bes Betruges habe bewenden laffen, und ibm morgen feiner feinen Schlaubelt, Die obnebin bier nirgends » fichtbar fen, ble verbiente Strafe erlaffen babe, und well wes fich nicht benten laffe, tag Befus eine fo unmahricheine »ilde Parabel werbe ergablet haben : " fo fonnen wir tom Beinesweges beptreten. Denn fo muß der Berf, auch bie

Rabel vom Bolfe und bem Lamme febr unvollflandig fluben, weit fle bamit feblieft, Das bet Wolf pol Lothin getreift, unb nicht auch noch binjufant: mie en bein Ablen Bolle fat blefe That ergangen fen, Die Rabel, und mitth auch ble Datie bel, ift an Cabe: fobalb ber Stoff jur Moral vollftanbla ba" Zuch bier mat biefer Stoff, wenn bie Dorabel franifde" Dalfung behaupten follte, foon ohne blefen Bulas vollfant bia be, tind friad mar ble Databel felbft au Ende; benn mit fenten Bu'abe gehr ofe Brunte in Craft uber. - Benn ferner ber Berf. benm Dochbenten über bie Berantaffung au bieler Parabel, Die Opporbefe aufftellet, daß fle wohl inmachft auf den Raffenmiller, Jubas gemunt gemefen fenn modet. ber vielleicht ein Dubenfindichen begangen batte, wie ber une gerechte Saushalter: fo finben mir bie Darabel blerau niche binlanglich gerignet ; benn find wir gleich feinesmiges bet-Deinung, baß bie Darabel tem Benehmen bes Jubas fo nahe hatte gebracht merten muffen, bag ein Geber mit gine gern auf ibn gezeigt batte, (benn bie Kabel und Parabel tit ta eben auf Die ftolze und eigenliebige Berichmabung bireftet Belebrnog berechnet, und wird eben Saburch beito lebtreicher, bağ man fic nicht gemeinet mabnet;) fo muß boch auch eine auf ein Sabluftuum abzielende Darabel nicht fo eingefleibet fenn, bag bas Individuum bie Tenbeng auf fich fur unmoge Ho balt. Bie menia pafit nun aber ber reiche Dann : wie wenig paffen bie angefebenen Schnidverfdreibungen, und for mit auch ble Derablehungen betfelben, auf ben Raffenbestanb ber Junger Jefu! Konnte Judas wohl entfernt eine Begte bung bes Bangen auf fich abnen ? - b) Auch (Datth. 15. 21 -28) erflatt bet Berf. Die Botte in bet Unter gebung I he mie der gung Karanan, an waarerban in dat beine TOOBERT TO ATOLOGICA CINE Idounty MASS EN EN MINDS LaBer tou aprou the renion had Baken tois nuragiois, für Gronie. Sa lofern man biefe ZeuBerungen lang in for Fratlicher Dentier ju betrachten gewohnt mit, nuch welches fic Jefus folden füblichen Bornribolton ergeben felle, die dann fonleich eine Bronfe aber biefelben involuben, andete and birfe Erflatung nicht ale gang neu ericheinen. - Cabe lico o) ettiart es fic der Berf, auch als Ironte, wenn Befas (Datthe 22, 41 ff.) ber überfich figen Brage bet. Oberlider now surely mayaly sy to vous; saddem et le git s. De Mp. 6, s turlich biantwortet habe, eine anbere gleich überfinfe The suigegenlege: Ti ouir dones weet The XGIER . Tires vio

## Deinrichs Bener. 3. Beford. b. ifent. Miffenfch. rc. 4634

oge otc. 2. win he dadured oben auf das theberficifice und Rome. tible ibrer Fragen, beren Seine überbedffig gewefen fep, aufe. mertfam ju machen. Alleln ift baun jene Erage ber Doerte fact: welches bas wichtigfte Befeb bes 21. In fem? un fich ben tractet fo baltungslos? Sann fie micht fuelte mit ber Rrage vertaufdt werben, meldes bas boofte Drinein ber altteffamentile : chen Moral fen ? wenn wir gielch ben Dharffaren biefe Rorm bet Rrage bierburd nicht gelieben baben moffen. Aber auch aus Genommen . baf fie bie einzelne wichtigfte Oflicht genannt wiffen wollten, ift ihnen bann biefe Brage fo fibr ju verargen. ba felbit driftliche Moraliften bie Unterfuchung nicht abera Auffig famben, und jum Theile noch finden; welche Tugenben, au ben Rarbinaltugenben gu gablen fepen, oben nicht? 3ft Die Rrage Chrifti fo obne allen Ginfluß auf Erwedung bes Dachbentens über feine Detfon? Datte nicht Ehriftus, wenn er burd feine Brage, bie Brage ber Pharifder blaß fur ubere fiffig batte ertlaten wollen, bie lette gang unbeantwortet laffen, und feine Brage numittelbat auf Die ber Dbarifdet folgen Jaffen muffen? Ocheinen aber nicht bie Borte B. 41: συνηγιμενών, δε των Φαρισαιών, mit welchen die Rrage See fu eingeleitet wird, anzudenten , bag biele ben einer anbern Belegenbeit vorfiel ? ..

3) Neber die von den Aposteln begangene Seyen. des erffen nach der Auferstebung Jest eingretenden itoifden Pfingfifelfes, und aber die Wirkungen, Die: Durch Die Ericbeinungen an Diefem Sefte in Den Apor Reln bervorgebracht wurden. Deus Anfichiffe übet Die Begebenheit an fich, findet man biet gar nicht. mebr balt fic ber Berf. aut an Darftellung folgender benben Beweife ber fur bie Granbung und Ausbreftung bes Cort. Rentfums, fatig witffamen Borfebung. In biefer Begebenbeit: a) bas gerabe bas Stifrungefeft ber mojalicen Ronft. tution bas etfbe nad Jefa Dingange war, welches von bet Mation, fo and von ben Jungern, ber Debnung nach ges fenett merben mußte, und bi bas gerabe bar bet bliffibbigen Feper belleiben, ein Bemitter in bes Dabe ber Apoffel fich Beigte, welches ihr Mebnlichteit mit ber Stiftung auf Ginat fetoft gab. Wieltelde bag biefe Abhanblung junachft fur bie Rangel beftimmt war's woan fie fich allerdings eignet. Abet fonft bat es mit bergleichen Bemerfungen feine eineme Bei marbenig. Satte 1. D. ber Menfc ouger ben benben Augen

im Gefichte, auch noch mep am Sintertepfe, und uiglege er einmal turch lettere einer ihm brobenden Sefahr: so wire de man bie Borschung auch in der Mittheitung diese keinn Augenpaares preisen. Da dies aber nicht ift: so ftellt man sich auch zuseichen. Wäre die Auserstehung Christ unmittelibar vor dem Pfingklesse vorgesallen: so würde man nicht dles darin, das das zunächst, sondern auch das das unmittelbar folgende Best, das Pfingstest war, einen Beweis der Vorsehung finden, meil, wenn Christus, wie jest, so Lage frühler auferstanden ware, der Eiser der Apostel für dlie gute Sache die dahin bätte erfalten mögen. Wäre tein Swwitter eingesteten: so wurde man die Borschung auch datin preisen, meil man sonst lagen tonnte, daß die Gemanher der Apostel ploß durch biese Achnilcheit mit der Sinalschen Stagesdung wären begeistag und eraleitet worden.

Unfre Lefer mögen nun fetbit über ben Seminn ber Engese burd biese Beprrage, urihetten. Dec. aber beidlift nut bem wohlmeinenben Rathe an ben Berf., seinen best au, Erklarungen burch biofe Sppathefen, etwas mehr ju mil bern.

Um.

Ern. Fried. Car. Rosenmülleri, Ling. Arab. ia acad. Lips Prof. Scholia in Vetus Testamentum. Partir quartas Pfalmor continentis. Volumen tertium. Lipsiae, sumtibus Barthii. 1804. 1609 Seit. gr. 8. 2 Sec. 12 ge.

Mit diesem dritten Bande find die treiftichen Schallen bes geiehrten Betf. über die Psalmen beendigt. Die Manier if aus ben vorigen Banden schon befannt. Auch bier bereicht dieselbe schone Belesenheit, Kritik, Sprachgelebrsamkeit und richtiges Urthell im Gangen über den Borgug der einen Erklärung vor det andern. So lange noch die Erklärung dek A. T. auf diesem richtigen Wege sortschreite, so lange wird man nicht besuchten durfen, daß die gezwungene und jum Theil auch unphilosoische Interpretation, die einige neuers Gelehrte versucht haben, im Deutschand Bepfall finden werde. Ratürlich mußten die Schollen über die Psalment

melt mehr Schwierigfriten baben, als über andere Buder bes 2. 2., weil über bie Pfalmen fo unendlich viel gefchrtea ben, tommentiet und gemuthmaaft worben ift. Recenfent minichte baber um fo bringenber einen ternhaften Zusana aus blefer Menge von Materialien, bamit die Babi bet Bande nicht ju febr anmachfen, und eben befimegen biefes treffliche Bert in feinem Umlaufe gehemmt werben mochte. Dieler Bunfch ift in bem porlienenben Banbe am meiften erfüllt worden, in fefern er vom ss. bie jum 150. Dfalm geht. Rrentich tam bem Berf, ber wichtige Umffand in flatten, bag bie fpatern Bucher ober Sammlungen bet Dfalme immer weniger Odwierigteit baben, und baufig nur Die Bedanten wiederholen, Die icon fruber vorgetoms men find. 3ft man nur erft mit ber Erflarung aber bie so erften Dfalme binaus: fo tann man fic fcon immer leichtet belien, und bie Rritit braucht auch nicht mehr fo oft ibr Umt au permalten , well ber Tert unverdorbener ift. Auch wird Die Sprache im Sangen immer matter, und es bereicht nicht mebr ber fubne iprifde Schwung, ber bas eifte Duch ause zeichnet; ob es gleich noch plete einzelne Ausnahmen alebt. Deffen ungeachtet erforbette boch ble Menge ber Dfalme in Diefem Banbe eine aufferorbentiide Bufammengiebung, um Die Scholien barüber nicht noch ju einem vierten Banbe ause anbebnen. " Uebrigens balt es Rec. für amedwibrig, fic noch ben einzelnen Droben von Ertigrungen aufzuhalten, bit Die fcon genug befannten bepten erften Banbe, mebr als biefes liefern. Auch tann es keinen Brusen baben, ein Daar abweichenbe Meinungen aufwiftellen, womlt fe mes mig ben Lefern, ale dem Berf. gedient ift. Diefe Berichies benbeit ber Weinungen ift icon au und fur fic natürlich. monon die Schollen feibit ein Beleg find. Etwas anbers mace freplic eine burchaangige und fortlaufende fritifde Demerfung über alle Erflarungen, Die ber Berfoffen untges sogen bat; woju aber in einer furgen Recenfion tein Dlas 14. Dec. legt alfo nut noch bloß ben Bunfc en ben Tag. bas Dr. R. mit feinen Scholten über bas &. E. balb forte fahren, und fic babeb, fo viel als moglich, ber Rarge befielle Maen wolle. Diefe gelehrte Arbeit wird namtid ber Erflarung Des M. S. immer jum großen Bortbeile bienen, und bem Berf. Den Dant bes ledverftanbigen Dublifums jufichern.

Ueber Die Sogenannten Recensionen, welche bet Berr Abe Bengel, ber Berr Dottor Semler. und ber Berr Bebeime Riechenrath Briesbath, in bem griechischen Terte bes M. E. wollen enp bedt haben. Gine fritig - theologische Strellig fchrift von Chr. Fr. von Matthai, Ruffeldie Raifert. Rollegien Affeffor. Ronneburg und teipzig, ben Schumafin. 1804. 94 6. gr. 8.

Tebe Streitidrift ift for ben Unbefangenen nicht bie auge webenfte Befinre; affein biefe wirb burd ihren unertranfiden Zon vollig wibertid. Ebe fic aber Ret. blerfibet wetten, verbreiter, will en ben Streftpuntt felbit angeben. Bengel unterfchieb zuerft beplaufig eine affatifche und afritanifche Merinfina bes' mentaltomentfichen Dertes. Biefleicht wollte ar demit eine orientalische und occidentalische Recinfin anbeuten. Inbeffen bebleute er fich nicht wie Betes reten fio, fonbern loctio. Semler besonptete barauf ses babe Debebem menigfiene smeperlen Mertenftonen ine gelechtden » Terres gegeben. movon man die eine bie mongeniandifche: wader Luciani (ber fich aber nut wit bem M. Er,abarb) pere achfernifengen gie tradus sie den senot nagen men stifche, paloftinenfiche, origenjanifche, ... (feleimminennes benn wie tonnen bie ber letten Wenennungen mie abrilate bifch gleichbebeutent from? A. Grinchadz unrerideites Lage gagen eine beepfoche Meganfinn, die alegandwinischen, ton-Mantinopolitanifche ober Chryfoftom ifche, und bie abende landifche. Er bebouptet baben ... bag wenigfiene fchop ju Aufang des drieten Jahrhunderte jern Recenflemen mitint: battett , wie man aus eine Berginiffung ber Sieneribes: Origenes mit benen bes Cermilian und Cyprian feber. tonne, welche toto fuo habitu univerloque colore verfois-Den gewesen maren. - Begen alle biefe Belaupfatigen Aceltet' nun unfer Wetf. und nimmt gar Teline boppeite Re cenfion am ; fonbera erflatt alle Berichiebenbeit bes grietiff. fichen Tertes für bloge Rorruptel ! bes tateintschen aber größtentheils für feblerhufte thebenfehung: ADtet ming gefter ben , daß der Chefe birben viele Belefe femtelt und Charf finn an den Tag gefegt bat, und bag fich feine Deinung: eber wertheibigen laffen barice. ale bie gegnerifde von ben

## Ueb. tie fogen Meemfonen zc. v. Ef. & p. Marthat. 467

mitrinden Recensionen. Rur hat der Berf, ber ben Evans gellen einen wichtigen Punkt nicht berechnet, bet voch vollig ausgemacht ift, daß namilch die frührfreit Airweitstes auch andere Evangelien gebenichten, als die unfelgen, widdurch ihre Eleastung ans den Evangelien eine ganz andere Ausberd befommen. — So viel bleibt indessen ausgemacht, daß diese Schrift gas nicht ohne hedeutende Ausbeute sur die Krieit des M. T. ift, und mie multen nun erwatten, wohin sich die Mehtheit der Krülter unigen wird, ab zum hen, Griesbach, ober zum hen. Allatthai?

Dagegen bleibt aber, nach bes Bec. Urifeif, Der Zon biefer Schrift butchaus verweiffich. Er ift fo ungebile bet, und unanffanbig, bag fich ein wobigefitteter Gelebeter beffetben fchamen mußes Der Berf. entidutbint fic amar am Cade ber Corift bamit, bof er swerkwem Arn, Griene bach angegriffen fen, und fich pun gegen benfelben vertheible gen muffe. Aber wie bat ibn Dr. G. angegelffen ? Reinese weges in einem folden Tone. Es tonnte both alfo allene. falls nur bas jus calionis gelten, und ber Berf. tounte fele men Begnet nur mie gleitent Dafe meffen ; wenn er innere balb bee Granten ber Gerechtigfeit bleiben molte. Et ete nledelat fich aber bier enicht bibfige gemeinen Schimpfreben t fonbern auch ju Bormurfen, die man toum anders ale Betlaumbungen nennen tann, in fofern er Den &. Lift und Rante pormirft. Lab wonde batte Orn. DR. benn der fel. Semler beleibigt, but in biefen Stelebeten ieben fo mis bandrete Bir der That i se fichel bein Birl que barum ju thun gewefen ju fenn, burd Schreien und Schimpien Zule mertfamfele ju erregen, um enblid Giftr bebm Dublifum Bu Anben- Affein bas gebilbete Dublitum verachtet wahrlich. Dergielden, und ber Rie, manitte betgild, Dr. Marthat batte fic ginen folden unwurbigen Ibit nicht erlaubt. fant amar G. 74 ole nyauantnote, fen eine Species ber opyn, und mar den vorreffichften Berten. Er icheint bleben bas felnige befonbere mie eingeschloffen ju baben, werd Dee. ift nicht gewillt, fom ein gutes Ders abjufprechen ; aber er mun boch auch geffeben, bag es Dr. D. burd feine Unbanbinfeit menfaftene etmas vertachtig gemacht bat. Wie founte et fich ferner eine folde unertragilde Mubmres Digteit au Souben tommen lasten. Die bas Dubitum ber beschelt

Seichelbenen Gelehrten gang von ihm abwenden muß? Es gabit feine kritischen Entdedungen und Konjetturen auf, erhebt fie zu großen Berdienften, und glebt fie als unerhört aus. Daben benn Griesbach und Semier nicht auch fifte ausgemachten Berblenfte? und wie fann Or. R. die feinb gen mit benen des lehtern vergleichen, ber noch etwas mehr als ein biober Kritifer war?

Bec. ift nicht geneigt, ble groben Inveltiven gegen ben noch lebenben Den. Gr. ausznzeichnen ; fonbern wil fic mit einigen Droben ber Soilberung Des fel. Semler's bu anugen', um'fein gefälltes Urtheil ju belegen. 6. 88. 89. "Aber fole mag Gemler, ber nicht nur der mabre tirbeber sbiefes mpftifchen Unfpftems ift. fondern auch Anbere balt abgerichtet und eingewelbet bat, auf biefe mantaftide »Borftellung gefommen fenn? Dich wunderte nicht. Denn ser batte ja icon vorber viel Bofes in den Religion »geffiftet, und Dandem ben Rouf verbrebet. wauch biefes ben einem wettermenbifden Danne nichts felt. Unter einer Regierung war dieler Wetterbabn Abeterodor, unter ber anbern orthobor: batte er Ausfichten waebabt. Mufti ju werden: fo mare er, in feinem »Corniffer bie bred Griesbachifden Recenfionen als Bu wichent an ben bafigen (mo?) Batriarden, bem bas mas Direct mar, tragend (elender unbentider Sipi!) ju fifte onach Ronftantinopel gelaufen, und batte fich dafelbft "auf öffentlichem Martte, unter Buschauern von »Juden, Beiden und Chriffen, beschneiden laffen, Dlefer Mann alfd, bet fic bereite ben Quadfathern burd steln Bunderfalt, und ber Alcomiften burch, fein veruviante sides Sold, einet fortbaurenben Dachruf gladlich ermot-»ben batte, unterzos fich, vom Dange zur Schreibfreifgteit, source Melaung biftanbig etwas anbers als Mabere ju fasgen, und aus Begierbe, burd Deteroborie und halorie siche Beredtsamfelt nach feinem Code auch unter den Schaloven unferblich zu bleiben, angereigt und ente sflammt, ba fic jumabl trenbergige Berfeger fanden, biefet bromanbaften Erbidtung. - Denn batten bie Berleger biriu, »feine Obren gehabt: fo batte er auch; nach Bogen bedunt mgen, femietifd, pathologifd und theraventifch über ben »Bandwurm und Gelienwaffersucht! Da er zumahl an wienen Brankbeiten selbst laborirte, mit gleicher ihm melaeme

Ueb. Die fogen Reconfionenzo, v. Ch. & v. Matthai. 469

vellentfamlichen Dentildleit, Granditotelt und Berebe bamteit gefchrieben, u. f. w. Bie gefallen ben Lefern folde gemeine Tiraben in einem barbarifden beutschen Beite?

Unglicher Beife will nun biefer Mann obne Bille bunk und Geschmad noch witzig fenn: 1. B. 6. 9. »Da Bott Bemletn feiner Dogmatit, Rritif und Beutildteit »wegen fowobl in ber beutfchen als in ber lateinifden weborades au fich genommen-(bat); fo etwarte ich Bens wiplete von Gr. Griesbachen, feinem Schiler, auf Die ich wantemprten merbe. Dber S. 23. »Da Semier mit feinem "Bunderfaige, welches er aus Urin, und feinem perpotante siden Goide, welches er aus Riefelfteinen, ble ibm feine wireunde aus Dern guididten, fabricirte, ju febr beicafe wtiet mar: fo tonnte er freplic biefe Schriftfteller ber grie. mhilden Rirde nicht lefen, und fam alfo bierauf que midt antworten." Doch es edelt bem Rec. , Debreres man blefer Art ausbuteidnen, und er bebauert nur noch, baf ber Berf. feine fritifde Gelehrfamtelt mit fpiden Unanftam Diateiten und Gemeinbeiten befiedt bat. Offenbar bat et buburd feiner Cache, bie er vertheibigt, gefcobet.

Die Meinung von mehreren Recenftonen bes griechte iden Tertes, welche icon im Unfange bes britten Jabri hunderts total verfchieben gewesen fenn follen, ift noch nicht ausgemacht, und lagt fic auch burd untritifche Rirdengas ter . Die mehr um ben Ginn als bie Borte befümmert find. nicht ausmachen. Aufferbem führte man bie Borte nicht, aus einem vor Augen liegenben Rober; fonbern aus Dem Ropfe an, fo bag man aus biefen Anführungen noch auf Beine Betfdiebenheit bes Tertes mit Sicherbeit folieffen Bann. Dagegen lagt es fich leicht benten, daß bie Abichrife ten ber Robices febr frab varifrten, und ber eine bem ute furunglich achten Terre trafer fam, ale ber anbre. Darans find ble familiae Codicum entftanben. Biff-man bfeg Res cenflonen mennen: fo muß man fic bartiber: verftanbigen und ben Streitpunft naber begrangen. Souft ftreitet man ins Unendliche, bis es fic am Ende entbedt, bal man in bet Dauptface eine ift.

Libri Veteris Testamenri apocryphi. Textum graecum recognovit et variarum lectionum delectum adiecit Jo Christian. Guilielm. Augusti, LL. OO. in Academia Jenensi Prof. P. O. Lipsiac. in bibliopolio Dyckio. 1804. paga. 440.

DRie tomen frentich: in ben apolienblichen Sanften bis 2. 2. Ben Coab von Geldicte. Dhilofoniemen, Did. 2'tungen se, niche finden, ben Einige bier futhen, und Unbert AMer ichen gefreben zu baben wahnen. Das Eril und bie "ballmelige Brebinbung ber S braer, ober vielmehr ber fin Bert mit Belechen, Grachten sine folde Beranderung in Dente Ente, Begriffen, Gefdmade und Eptache betvor, buf man, bler fim Conten genemmen weber rein bebraifde, mid erein raticolfael Goifferproducte, foudern ein buntes Semid Don butbibliden balberledifden Anfichten, Biren, Sprecht "wendunten zer untrifft. ben beffen Dichtung teine abergeift "Mustente an beimen und gefunden Kornern übrig bieibt. Abet auch biefe find fit ben Anbau bes Reibes ber Bbilofoplie, ber Biferatur' und: befondere ber fablichen Befchichte je jumal ber Detlebt bit Dincabaer, burchaus nicht zu verfchmaben, hub beiball fruer'et use, baf biefe Sartien in neueren Betten von einem Bichboun; Ilgen, u. a. m. wieder bete porgereiten, und mit oben fo wielem Eleife als Belimade mit Belebriamtelt bearbeitet murden. Auf Dastile 206 mit auch bie Arbeit bes Ben. Auguste Anfpruch maden mirfen, merin fie eift vollendet fenn wird. Denn auffer biefer mit ans liegenden fritifden Zusgabe bes Terres, verfericht at noch einen philologisch', fritifden Rommentae in ause Dim ben von welchen ber erfte fich über Die moralifchen, und bet imeire aber ble biforifden Schriften werbreiten wird.

Den bieler kilissen Ausgabe bes Romischen der Bat einenischen Erres hat nun ber Borf. folgende vorzüglich bere peter Ausgabe jum Grunde gefegt. BiBloe Ausgabe jum Grunde gefegt. BiBloe Ausgabes estimment allquoties ellitos denno ad optimis guasque editiones recentur M. Cheiffichus Reinechins Editio. II. Lipsiae, 12 57. 8. Die Abweichungen von bier fer Ausgabe, die mit aber auch die Vorzüge vor berfelben gennem tomden, flub folgende:

1). Das ber Bent bie Orbaung ben Bader verantett. Boldab birt gleich : junachft in Binfice ber Bortelle: gett. wiche ber Berf, barüber ju balten antenft: fo: mun :boch ud in anderer Sinfict eine Renfordnunn, meide ber Berf. baunefachte benvecte: lebem Lefen, augenthen fenn. lebrigens bat jeber Reitifer und Interpret in Weftemmung lefer Debnung gang ferpe Sand, bu er weber burch Sand Sulfeen', nach burd bemabete Zusaaben en Beobacheine iner und berfelben Ordnung gebunden ift benn alle meidien a Munedunne blefer, Dochet pon einander ab. Unfer Berfi belle fle in moralische und bistarische. 3. Bu ben benteunt like et, mie Bichborn, blof Wera und bie brer Bader er Daccabaer; an jenem bie therigen. Debcite tunn:auch : Subith . Tobi , und bre Beldrichte bet Gufenna . ziniare litorifder Trabitioneftaff tum Grunde liegena : fo ift biefen ach micht bebeutenber und entidlebeuer ... alle in magnitue intoliffen Sabel und Erjählung und in mandem Memant. marias Riaffe da Berf. Diefe Borifen mit: Mede febr: regional constant with the contraction of

mai a) Die Inholisangeigen über den Aavieln if der aben makingen Ausgeba. And megaplassen: Sie finde mit fanne ighe legend, oder geben wohl-gan fallste Auflichen; mit meertegene dan Ernt auf eine manigenehme Met.

an compa l'account, configuence l'account monat et tebet; Jedoch ift biet nicht ber gange Bowall non Bariane m micherholt, win er fich im ben Dreitbigerichen. Bollichen ad andern Ausgaben findet .. meldie geofiedthelist auf den Binn oft gar feines Einfluß babenie und micht feitem ben Ladidffigfeit bes Abichreibers berrühren magen : Bieffinan leit fic ber Benf. in ben biftorficen Schulfen, benutfachte n Barlanten ben Angaben von Bablen und nominibus prorus, als auf welchen bler alt bad Mebrite berubet: 2 240 rbem befdafftigt fich ber guidere Theil den kritifchen An urenngen unter bem Tepte bild Aufgebinun ber Bufabe mit melaffungen. .. In Diefer Dieficht wichnet Sch: befanntift r Sirad vorzäglich and, wo man aft febr zweifelbaft wied. as man als Glaffe ober ale Erre su betrachten babe. Hebans beblent fic ber Berf. fen Ungabe ber Beclanten ber minnlichen Reichen, wie fte ben Matfieln. Grienbach 

bie, Aufmahme mouer Labarten werbeffest und berichtigt matben 2 mobre es bem Berf: nicht entaleng .. daß bie Alegandi. milde Recenfinn wend fit gleich, im Gunten genemmen, bet Manlichen nachfichen muß, in vielen Btellen maleid un racifdera Resertott enchafte: . Es wurde mus in welt führen. menn mir bier gange Beellen ausfcheelbeng fire Comletige Bolten entwickein, und nun geigen wollten, wie ber Retf. ben. Silen burd Emendationen abnehnifen babe. Mad will bile lie effen fein fritife sphiologischer Rommentatisbandurtt fom ine welchem as folde verthelbigen und redtirtiem. miteba Gur fachtundige Lefer fellen with feboch einige, atte meisere Entwickeling sur Deobe ber 2. 3m G. h. Belebelt miro & a, 7 Die Mierande Legart Bosoc flatt Bigot will S. 2. 6 ble glactiche Dreisbageriche Routeltas douceter fielt. doyal eras aufgenommen. ..... 3m Johns Gitad wird & 44 29: THE COLUMN STATE TO THE PROPERTY OF THE noch gelejes : naj ita masting evite. Bi 43. 29 en mit Prost & aurily Inose. S. 44, 25 Aurid Live Isroul in: Confic Ibon, ft. Camis, dies du Quinc Inda. 3m Duce Boll folge ber Bref. fall burdenen feinem moffen Betalmet. Maen. Die Sopfnerfche Aufgabe aber Counte ber Bat Benin Drudenlefes Banbes noch nicht nemfelden. - 3# 9# de Jubith nimmt ber Bi. ese ber Mieropd, Mecenfien folgent, De Bulle auf: Rep. 1, 15 nad par dorde not sic Niverit R. 7, 1 noch Elnie nocht die Aravie, die Tedent, die Proute die Agranies S. 1131 10 add ediguor aures mod dul triy mpooreuggir. - 3m. Esta merben R. 8:17. 18: fo bergeftelit: Ingeic eventler to Den es es en Tepeandrie. Kal ta doina, oca sav buentuty doi eletty Toslav të lepë të Osë debeug. - 3m erflen & d. Date Rab. Heft ber Berf. R. 2, 2 Tuddic fatt Kaddie: R. 5. 15 Tubly ft. Touble; . 15 nasoup ft. nasoup; R. 6, 47. Electhos Avapar, R. Blockup & Lavaper, M. 6 W. Math obne bes Berf. Stande fun Diefe Emenbutionen ub gebort ju baben, nimmt man junt. Borane Die Genanigbeit und ben Charffint wahr woelde fon baben felteten. -: Daff er aufferbem auf Beeldrigung Der Interprinteten, unb richtigere Erennung ber Cabe Rucffcht nabm, erwarten unfei re Lifet von feloft, und auch auf blefe Mit wird mande Siefe le bemnacht im Rommentare ein gang anberes Anfeben bee fommen. Hebrigens will bes Berfe. Befdelbenbeit biefe.

Bett febre bene Accemsion; sondern nut eine Accognion des Lexics genannt wissen. Die hossing, sich zu einer Berrussen, nich ben kritischen Auparat von Andert chimas in den Nand geseht zu sohen, verschwindet immer mehr, au seit 798, wo die erste Partitel feines Vereris Toltamenti genacum variis loctionibus erschlen, nichts weiter heransgesemmen ist.

Wir sofen imm mit Berlangen bem verfprochenen Komentare entgegen, in welchem wir hoffentlich ben acheen ichales des ehrwürdigen Briesbach so wenig wertennen irben, als in diesem erfien Bande, der fich dieß mit dem irte beschäffelgt. Dine bätten wir in Ansehung der Einstrung des Berte gewünscht, daß es dem Berf. gefällig welen ware, Alles mit diesem Bande zu verbinden, was if Rritik Beziehung hatte; ihm namentlich die allgemeinen lissen Abhandlungen voranzusschlichen, und dann im Bedanden Abhandlungen voranzusschlichen, und dann im Bedanden Texte der Errie ble einzelnen Lesarten zu bentrheilen zie vorganommenen Emendationen mit Ernnben zu rechtieb zu, n. s. w. Wäre man dann auf diese Art durch blosen and mit der Kritit der Backer auss Reinnenges ein der and, delto ungehindriter lesen Sonnen.

kerfuch einer Uebersetung bes Briefs Pauli an bie Romer; nebst Bemerkungen barüber. Bon R. F. W. Möbius. Jena und Leipzig, ben Gab-ler. 1894. 198 S. 8. 1 NC.

weddes Berf. ber der Urberfebung ift, nach leiner eiges in Erfärung, fie in einem reinen Deutsch zu liefern, was wie und wieder, wo die dentsche Sproche feine finnere ihrenden Worte leiben wollte, ju Parapbrasen nötbigte; von Bemerkungen aber, die die Lieberfehung begründen len, daß sie meber zu lang noch zu turg, und sin die diebenis in getignet seuen, welche fich der Theologie widmen, oder das lerfämmte nachbolen wollen. — Das Bage und Undestimme in diesem Zwecke überlassen wir unfern Lesern zu eigenet ienrthellung.

Die funere Cincideung ber Schrift ift folgender: Die Berf, schieft eine Einseltung, und in Verfeiben einen Phon bes gangen. Belefs voran. Spierunf folge die Arber-ehung feibft, in weichen bedom Kapitel eine nich betalllierere Im haltvangelge vorzofeht ift. Den Weichtig unden die phille loglich opergetischen Bewerknigen.

Die Einleitung ift feicht. Gie fangt wit Aufftellung bes booft aberficiffgen Babes an : » Das Daulus Dief Bente » fdreiben, bas the Stille manblicher Belohrube tate vers m troten follen , einela und allein aus Liebe gegen bie Mimet » und aus bem Befreben, ihnen nitblich ju merben. ## Dierauf felat wine fint magete Schifter » latisben babe. « rung ber romifchen Gemelabe, in welcher ber, Berf. unter am bern bie Unterfrichung über ben Urfprung berfeiben bamit wen ber Sand melfet, baf er fant : man wife bavon nat mitte. obno mit Louve und Unberen, bie Bouren theile in Afefem Bolefe felbft; thelis in ber 2lp. Gefd, itgend id verfulgen: aus wolden es febr mabriceinich wish, bal Momer . welcht : bes Banbeis, aber anberer: Urfachen menen , and Setnfalem famen , bier mit bem Chriftenthum befannt murben, undet Ben ibrer Radtebe und in Rom verbreitreen. - Maben Balt : Und Die ben Abfaffung biefes Briefe finbet fic nichts weiter. ulf : » fle falle wod bent zweiten Beief an bie Rer. vor Dane » it Antunfe in Denfatem , amen und ein balb Sabn Jenier. » the er feibit nach Rom gefummer fen tie pome biefe Behannes bung irgend mit. Befinden in untenfingen, und abne fogende einen Beieraum beftimmter angugeben. ..... " Den Emed bes Briefs führt bet Berf, barauf binanet . . Danies molt ben Semifden Gemelnbe beit Inhalt ber Beben Befa yabaefone: » bert vom Bubaldin, befahnt indchen batimber aben Racib. » morin bie jabito Befindten Terten: Damit was bem Enche # fonthum(e) tein ausgearerted Jubentfeim englinabe (etteftiget: \* be). 4 Deftimmeer war tobil bie Duspiserratibffing au bim fem Briefe, Die von Aubern gesaleene Badriffe (wiront 35%) baf bie flibifcben Cheiften beswegen bie belbnifchen verfatgreine. will fic blefe weigereen , bas disfaffe With pu benbuchtang. und baß banenen Die berbniften Cheffen, full aufiffen Propebefeinfich bas Stoch bis miofulfden Wefebes nicht wollten unde leden laffen, und miebernen Die Juben Begichteten." Bobbotihe Tebler in tetrett, unib fo tepor ente einenter untenfontate. ma vick in Rev in a Gr. Ville 6:55

auf noch hinzugafügte, mielftens und ber Kolge ber Bantet angegebene Ueberficht bes Briefs. liefert wohl bie abgehans achen hauptgenonftande; aber ohne daß man sieht, wie Bullet von bem einen auf den andern fam, und wie fie alle auf den hauptgwed des Briefes berechnet waren. Gleichwohl konnen nur solche Ueberfichten ein hulfsmittel zum nichtigen Barftandniffe hergeben.

Auch die Uebersetzung hat, nach unserm Urtheile, manche Mangel. Damit es nicht icheine, ale batten wir saiche aus unzeitiger Tavellucht, aus mehrern einzelnen Stallen angfliich jusammengesucht: so wollen wir gleich ben bem Anfange berfelben, auf welchen boch wohl der größeste Bleiß verwendet fepn möchte, fieben bleiben. Die Stelle lautet im Stundterre fo:

τ. Παυλος, δυλος Ιησυ Χρυσυ, πλητος αποσολος, αφωρισμενος εις ευαγγελιον Θευ, α. δ προεπηγγειλιστο τω των προφητων ώντε εν γραφαις άγιαις. 3. περι τυ υξε αυτι, το γραφαις άγιαις. 3. περι τυ υξε αυτι, το γραφαινος επ συμματος Δαβιό, πατα συμμα άγιασυνης, εξ αυαςασεύς νεκρού, Ιησυ Χρισυ τα πυρμι ήμων, ε. δί ή ελαβομεν χαριν παι αποσολην, εις ύπακρην πισως εν πασι τοις εθνεσίν, ύπερ το ονοματος αυτιμά, εν δις εσε παι άμεις, πλητοι Ιησυ Χρισυ 7: πασι τοις πεν δις εσε παι άμεις, πλητοι Ιησυ Χρισυ 7: πασι τοις εν βυμη αγαπητοις Ωθευ, πλητοι άγιοις χαρις ύμων και ερρηνη απο Θευ πατρος ήμων και πυρι Ιησυ Χρισυ.

## Ueberfebung.

ni Paulus, ein Serold Jesu Chrift, an ben ber Auf jum Apostelamt ergieng, ber den Auftrag erhielt, eine Lehe re zu verkündigen, die von Gott kommt; 2. auf welche und icon lange vorder die Propheten in ihren heiligen Buchern rufmerklam machten; 3. die von feinem Sohne. Jesu Chielip, imserm Beren, handelt, welchem als Mensch ein Sprösing Davids das Leben gab; 4. dessen höhere Abstammung ber das Göttliche in ihm und der Umfland seiner Meubeleq ung, mit den unumflöslichsten Beweisen belegte; 5. der mir, bie daß ich mich drich Berdeinen beiteten; 5. der mir, bie daß ich mich drich Berdeinen bestechtigt subste, das pastelants auftrug, um die Völter für gehoriamen Annaher feiner Lehre, flatt seiner sonische Spriften, auf benen optes Just rubet, begriffen (33; 7. sut weiche Daulus ban

ben Gott, enern Beter, und Jefn Speffie Berffanb und

Deegen erflebt. « Dier eine Lutge Analofie biefer Ueberfebung: 2. Arloc Inou Xo, ift ails ein Sevold Cheifti. Dente mim da nicht. aft unoul im Grundterte ftande? 38 derold beutliche als Diener? 3ft lepre meniger bebraifirend als bief? Oat midt Diener in blefer Berbindung, butch bie Zusernate: Staatsdiener, Religionsdiener, foon bas Bargettecht be Det Deutschen Spracht erbalten? - Khiros arosokos man ben ber Ruf sum Apoffelamt ergieng's, wie weitfdweie Be i Berufenet Apostel ift eben fo brutito ale ber Shrade anarmeffen, und bem Grundterte getreuer. ACCOUNT DETTE wher ben Aufrean erbiele « : turger und felbit tichtigert Atte arfeben. Eic aumyyekion in Oak, n eine Lebre ju verthise mben (verkundigen), Die von Gott fommt w; furger : vine editliche Lebre zu verfundigen. 2. Det Ausbrud aumyeden veranlagt nun ben Apoltel ju einet mibern We Rimmung Deffelben; weshalb B. s., jut fonellern Lieberflat Der Deriovenbaues in ( ) batte gefeht werben follen. 3. 7 Beroneus an omequares daBis, a welchem ein Sproffin Davide Das Leben gab w wird ber Berf. fdwertlich fe Bein Deutsch ausgeben. Bon ru veropene bis al anagarins wangen, batte wieder in () gefchibffen merben follen, weil sies fer Bufas bios burch bes vorbergebende ment es wie aufe veraniaft murbe, an welches fic bas folgenbe I. X. we muo. ift. wieder genau enfallest. 4. Hveufen armenwe whas Shrifice in ibm « flinet belpriot. Dier michte eber eine Umfereibung fatt gefunden baben: 1. 28. die ibn ber lebende Gottestraft. Averagic venpor. » Bleibelebund.« is undeutlich Auferftebung von den Codten, ift fcon itlich, bem Grundterte und alten Borffeffungen angemeffener, und Biffarifd ftarthaftet als eine wirtide Menbelebung. 3. Al I shab. Zue! n. wros. » ber mir, obne daß ich mich dusch b Derdienfte daju berechtigt fühlte, bas Apoficiamt aufw trug a ; turger , und bem Originale getreuert von bem id aus bloffer Enabe bas Apoftelamt erhielt. avoneros aure verbindet ber Betf. mit bie umaneur, and berfest : » um alle Beller jur geborfainen Ennahme feiner » Cebre frait feiner blaguletten a; bann muffe es aber Belle fon: av avopare aure; vielmehr ift onep r. evon. a. entwebet in Berbindung wit oxandy mir. fo viel wie oxan, xpr. die avror, obet in Berbindung mit Amp. n. ator.

Mobius's Berf. ein. Leberf. b. Br. Pauli a. b. R. 477

avor, nichts welter, file bas Sinck, fein Apoftel ju fepn. Beigl. Roppte. Wie abrigelin der Berf. ju der gegedenen Uebriehung des fiebenten Berfes gekommen ift, begreifen wir nicht. Offendar wacht diefen Berg den Rachfat ju B.1.; aber davon findet fich in der, Ueberfehung teine Opur; viele mehr enthält fie ein auffallendes Anatoluebon. — Sibon durch die Anatole diefer einzigen Geelle, werden wir unfry Leie in Stand geseht haben, über Barjüge und Mangel dies fer Ueberfehung felbft zu urtheilen,

Die phitologisto-exegetischen Bemerkungen sind griftentheils aus Moppe geschöpft; jedoch verweiten fie unt ben Bortetellaungen, ohne auf den Insammenhang aufmerkt sam in machen. Der Verf, bielbt fich auch nicht gielle. Bald such nicht gielle. Bald subt et die ganje Reihe von Bedeutungen eines Movetes au, and geigt am Ende diejenige au, die in der vollte geden Stelle stott sinde; bald giebt er, bey gleich wichtigien und schwierigen Wortern blog die letzter an. Weberei elle gefte Bestabein, die der Lese bills schw nieberugen sollten, detten ganz wegdiefden magen. Aurz, Rec. siehe nicht ein, was diese Bemerkungen enthielten, das and feldst viejenigen Beier, die der Verf, vor Augen hat, nicht täugst in dem Aopppeschen Kommentare vollständiger und zweitnäßiger abgesoft, besähen. Uebeigens wird der Gebtauch dieser Bemerkungen daburch ungemein erschwert, das sie nicht unter der Underes sollten feben fondern voll auf dieselbe folgen.

Indicium oriticum de H. E. G. Pauli, Professoris Jenensis, commentario philologico, criticohistorico in N. T. libellus, quem Amphismo Philosophicum Halensium Ordini pro summis in philosophia honoribus rite capessendis obralerar Joannes Sam. Kaulfuss, Rhil. D. LL. An. Mag. Italae, ap. Selsimmelpsennig, 1803. pagg. 63. 8. 6 2.

Die Recenfian eines einreinen wichtigen Bachs jum Gegeng Tanbe einer beionberen Gorth ju n. roen, und fit biefer Bericheigungen und Bufche jut Erfobung von Wertbes ind jest Brandbattelt eines Duchs ju liefetn, biefe Erfaelmeng

tft nicht nen.: Aber eine bereimes tabelube Piccensen eines mit so vielem Berfalle sussummenen Bucks, als der Kommenter vom D. Paulus ift, jum Thema einer philosoffschen Inaugurafoloputation ju wählen t dus muß auffallen, und wenn ihr Verf, seinen Tadel alche bunds bewessetzt so wag: er ip Ansehung seines Kretics benm Publikum fehr viel.

"Was ."und wie tabelt benn Or. Rauffaß? 3m exften Theile' felner Goriff außert et feln Migfallen über bie, Mbficher jenes Romintenturts . "nud foriden er ehelle Aufanoren bes theol. Sendients. wenn fer auch nur wift beclinimit und conjugiren tounten, als Dulfouderel ben ber Musbeltion. Gelle' folten Beiftliden beftimmte fent fall, bie geter mit ber Begetifchen Literatur fortgeben mocheen. Jemes je bohauptet er / fen unnbebig, nandt / ja fchablid. Elinnathin, Denn' ber angehende Theolog bire in ben Bor'efnnaen. mas bits Bud enthalte, wird folle befonbers aus jemen Sintere niblationemunice lermen. Munda benn fann merbe einem Abifficen Grublrenden auf der Univerfitte, Beit genug abrig fent einen fo weltfäuftgen Rommentar wurden faufern ; auch fen bas Bud ju theuer. als balt es fic virie aufchaffen Connten ; und was bach wohl einer, bet tumm becitibiren and conjugiten tonne, mit einem ablicionife etilich etilise pilden Commenter machen folle? Schablich benn wenn man burd einen folden, fethil febe Bofabel enthaltenben. Kommentar, bas Di. E. verft ben letnen bu fonnen glande: To muffe bas Brubium alter Onraden ? ber Untignitaten. und bet Philologie überhaupt, meldes both erft ben Greies ten bilbe, ungemein leiben ic. ; for befonbere fthablid aller erfiart es bet Berf. Dag tiefer Rommentar inibenefcher. und nicht pielmehr in latelalfder' Buruch: gefdrieben im. - Der zweyte Cheil beurtheilt beir Kommentan felbft. Dadbem ber Betf. Die Dachthelle ber Detfobe, Die Epan. aeliften barmonifd in ert'aren, gezeigt bat, unterfchefbet ep mit Gabler bie Interpretation von Explication. ne, welche fich mit Wortertiarungen feichafftigt; behambtet er, fen in biefem Remmentar, thelis wiel ju weitschweifig. lubem bie alleibefaurteften Bofabein, und giner ein und bieleiben ju viel'ach wiederholten Malen, aufgefährt matten (was mt auffallenben B p'pielen briegt wird); theile micht genau, well zu einer genausn Interpretation erforbert merbe:

ietbe: 1) vocabila ita explicentur, ut videdite lectores, nomodo inde deductis sensus sir derivandus; 2) ne dintur, quae ambiguitaten admittant, aut plane sint ilia; 3) ne loci similes afferantur aut son bene illustrante aut inutiles; ber Berf, aber, gegen alle bred Aufors rungen gesehlt habe, wie mit mehreren Bepfpielen, ber sessen mirb. Diese aber, bie explicatio, quae docear, nomodo res parratae actae sint, sep ebenfulls, besonders Ertlätung ber Manher, viel zu oberstächlich.

Lieft man bie Aussubrung von ben Allen, und bie bepfpiele, mit welchen jebe blefer Behauptungen belegt i: fo kann man, bep einiger Unparteplichkeit, bem Berf. I mit ben Anforberungen an einen grundlichen Interprese m des B. E. vertraut bekannt ju fepn scheint, in den mehresen Kälen seinen Bepfall unmöglich versagen. Bleileicht hat efe Schrift ben guten Erfolg, das wir einst nicht so mahl ner vermehrten, als einer verminderten, grundlicheren ip badurch verbefferten Aussage diese Kommontars entgerm justeben haben; benn in der That find die Sputen einer was zu füchtigen Arbeit unverkennbar.

Dagegen find wir aber aud foulbig, tu gefteben, baft ' ir bem Berf, nicht gerabe in allen Ragen biefes Rommenes beopflichten tonnen. Go berubet 3. 3. Die von fbm bauntete Odablichtelt ber barmonifden Interpretation e Evangeliften, auf einer ju einfeitigen Anficht. ba auch efe ihre entichlebenen großen Borthelle bat, und fich bem wanigen Radthellen berfelben febr leicht vorbengen laft. ben fo wenig tonnen wir feinen ftrengen Anforberungen bep n Banberettlarungen Bepfall geben, ba ble Evangeliften e Bunber wirtitte als Bunber betradurten . und als feiche if die Mindwett beingen wollten, und folglich bas, ihnen. m Gennde flegende, biftvrifche gattum nicht immer aus ten elgien Borten entnommen werben fann. ' Much ber orwurf gegebenet unrichtiger Ertla ungen, flinge is ber bat barter, ale er ift; benn mann mochte mobl ein Interi et auftreten, beffen Ertiarungen fammelic allgemeinen jepfall arndeten ? Berichiebenbelt ber Unfichten ift in ber latur ber menfolichen Geele felbft gegranbet, und wird ib muß bleiben, wenn wir wirtlich weiter fo einden foll it. Bie ferner ber Berf. mit bem Dique bes Rommentare von laulus ungufrieben ift: fo find wir es auch mit bem Olone

feiner Meentien, mad welchem er biet auf Rabel beffelten ansgeht, und tein Bort jum Lobe beffelben fagt, be bod. gleichmobl, bey allen Mangan biefes Buche, bes Borgagti den überwicgend mehr in bewielben fic finbet, als bes Sar beinemfrbigen. Dief Areftet mit ben Pflichten bet Genede tlatelt. Unpartemilefeit . ja felbft ber guten Lebendart . Die lebem Dicententen unverlichtich fenn folltre. - Cobild berricht in bet gamen Gorife eine gewiffe abfprocente Derba helt . Die fic bon einicem Bertgefühle , ber guten Coche uns beldabet, wohl batte vermeiben laffen, und bir bier bo fens Das Sure bat, bag fie, wiber bes Berf. Abfiche, ben. gegen Panius voraebrachten Tabel milberte Ber tann es ohne Unwillen lefen, wenn ber Berf, nut Grotius und Semiler als Interpreten bes R. S, gelten left; bagegen bebauptet, daß Cocceius beffer gethan batte, wenn er ein Salthader geworben mare; bof Mill und Wettffein ber Erf'arung bes D. E. wenig genabe, Benget baffeibe gar uldt perffanben, Sanlein in feiner Cinteltung fine R. T. biog gepredigt batte, mo er batte beweifen follen, und bie abrigen nicht einmal verbienten, gefabelt ju werben. Sanlein fagt er unter aubern : Sacrum enim fermonem Mam, de que perfundere nobie vult introductionem offe in N. T., commemoratione non centeo dignum. die Stelle, Die gugleich als Drobe ber Latit itat bes Berdeffer blenen mag. Unmoalle fann ble philosophifde Eaeiftigt in Daffe folden Geugerungen ihren Bepfall geftheute

Um.

Alaffiche, griech. u. lat. Philologie, netft den dahin gehörigen Alterthumern.

Sopholles Trauerspiele. Mebersest von D. Friede. Alt. Leipzig, ben Schwiskert, 1803. VI Seit. Vorr. Lept S. 1—482. Kritische Bemerkungen zu Sopholles Tragidien von G. 483 — 534. gr. 8. a NK.

Arre : 5: 65

Bens

Men and in einiger Sinfice zu wänschen gewesen wiese, der enientsvolle. Beri, batre best seiner Ueberschung bas zwumm promatur in annum beodachter, und fie erst denn fit ihrer böchen. Bollendung aus Liche gestellte so nöffere wie dach besteunen, daß wie Arbeit als Berinch alles Lob verz dient, und seben stübern Britist. Es ficht sure fich zurücklifte. Es ficht seinen stungen Mann ichen wiel Math und viel Reeft voraus, nach wandern Sozueleiten auf einnut mit einer Ueberschung aller Transchied des vollendersten tragischen Dichtern aufgertreen; besonders wenn man fich; wie der Bert, eine wonnballe, in jeder Husche wenn man fich; wie der Bert, eine wonnballe, in jeder Husche macht, und den Beist der reiechschung der gelechsten auf seiner eigenröhmlichen Form, in seiner Reinheit und in seiner eigenröhmlichen Form, in seinen Reinhung der mittellen bemühr ist.

Mit hindnificher Sprachtenninis ausgeruftet, und ben nothigen Oulfemitreln bet Ausgaben und Kommentate vorfeben, trägt ber Ueberfeber erftens ben Ginn ges Dichtigs treulich in unfre Sprache aber,

Dann firebir er barnach, ihn in felner Joum mieber put geben. Er verwandelte ben jamblichen Teimeter nicht, nie er gembhulich geschieht, in sunflügige Jamben; sondern followe den Senavius mit vieler Kunft nach, und nut in den Choc ein sabstitutre er bie und da den gelevischen Beromoafen, die für unfre Borache zu schwerschienen, abniliebe. Damit, daß fich der Ueberseher auf jeder Seite erlaubt, Berofe mit einem Bindewort, olner Präposition, einem Arzifel zu schließen, die mit dem Anfang des solgenden Berfes dufs Engfte verdunden find, dürste derzeusge nicht zusteleben serbig, und erwas Tehnsiches dier selbun, wab weitsens unt in fällen, wo der Sprechende in hestiger Dewegung war, sieder

Auf bie gehörige Beobachtung ber Quanelidt ber Spie ben, legte ber Ueberfeger mit Recht einen besondern Machbruck. Er fefbft fehlt indes boid and nicht felten bagigen, Bit geben einige Bepfpfele, wie fie und in die Sand fallen.
Linfa Debiums. B. 257:

Wenn jenem nicht bas Schlefal batt" Abtunft verfagt.

93. 262:

um Labbatefden Bobn , bes Polphetos Greof.

Debisus in Rolenos B. s:

Wer wird ben Schweifer Dedipus ben beutgen Lag

9. 114. (Betgl. 198.):

Don Jahren Greife, beines Gipes Aundichafter.

S. 1199:

Mm meiften bein' Erinnpe wohl Urheberin

Benn die Lifting einer Aufgabe bem Berf. noch nicht Metall gelungen ift : fo ift es bie, ben großen Styl ber grice difden Runft in eblet Einfachbeit und Barbe batquitellett. Beine Spreche tounte, obne in überlabne Dracht und thes torifche Uebertreibung andquarten . etmad mehr Batbe und Dobelt vertragen; feine Jamben fdeinen menieftens theile weise nicht sowohl bem Ernft ber Tranbbie gugulogen, als bet Leichtigtelt ber Rombbie, und nur in ber lehtern ober im mobetnen Drama, wie im Schlegelichen Shaffpeate, ware De ein Theil ber aus ber Rebe bes gemeinen Lebens aufgenommnen Bufammenliebungen von Spiben. Dieb Enben Die Attifde Opras tonnen, wie fie ber lieberl, fo oft bat. de bee Sosboffes batte frevilch auch manche Bertarangen ber Borter und Bufammengiebungen; aber vertragt unfre Oprache im eblern und gemabiteren Stol baffelbe?

Bit maden uns auch bier burch ein paer fich juffillig anbierende Stellen, die gewiß wicht die auffallendften find, denello. Deb. Kol. B. 504 f.:

So geh' im, um es unemfahr'n; bed wairfot' id voch Den Oll zu wiffen, wo bas taith'n' ich finden tonn,

B. 548: Ein's' Entionibigung.

1050 fi:

Strom, wo bie Chemurd'gen gewähnin

B. 1842. (Bergl. B. 1370.): Go auch brangen vom haupt b'rab

Antigone. 93. 650:

Nur frost'g' Umarmung .

Bod flicht gegen die icoiete und mattevolle Ginfalt bes Subortes an einigen Striten eine verschenftet und Duntele beit bervorbeingende Wortstallung ab. Ronig Debipus. B. 1376 fl.

Rein! nimmer kann mich biet ju fchen'n erfomen, nach Die Stadt, ben Thurm zu feb'u, die heil'gen Bilbuiffe-Ber Gotter, die ich leidensvollet felbit allein, Ber aufgeblüht in Thebae, auf das schonfte mir Geranbet, da ich felbst erklart u. f. w.

Deb. Rol. B. 1367. f.: So aber retten biefe, meine Pfleger, mic, Die Manner find, nicht Weiber, was Mitbulben beiffe.

Antigone. B. 791. f.:

Du auch ben ungerechten Ginn Gerechter giebft ab jum Berberben.

Bengefügt find biefer , Ueberfehang fcarffinnige. Ertels. fche und philologifche, auch affrediche Bemertungen über den Sanbotles ; miemobi die Barrede, in Babokeit febe pole ffelich, alle affhetifche Benteheilung bes Dichtete gerabeau verwirft : "Ber ben Dichter verftebt , wied fich nicht in ben ». Sian tommen laffen , aber ibn ju richten; benn follte man » mohl einen bobern Daafftab ber griechischen Tragoble "Raden tonnen, als Cophoties felbft ift? Und feine Cobine » beiter in Orofa barauftellen. ift profoifche Ungereimtheit. Sa den Anmerkungen zeigt ber Berf. auch große Unlage gur Polemit, porgaglich gegen feinen innigen Jugenbfreund Purgold , beffen obff. criticas et » thelle aus Blebe au fel-» nem Dichter; theils aus Achtung far feinen Rreund « auf. ferft bonifd und wegwerfend behandelt. Usbricens unterfdreis ben wir mehrere. Rritifen bes Berf.; anbern Jonnen wie nicht benflichten. Dur ein Beofniel von lehtern, aus Migr bem Gelfelfdwinger, B. 118p. f. Bann wird, fagt ber Chor , die Beit aufboren

δορυσσόντων μόρεθων άταν επάγων ανα των ευρώδη Τροίαν. δύστανον διειδος Έλλανων.

Der Beef, halt ben vorlebten Bers, wegen bes autiftropbischen B. 1197, für verftenmeit; lieft dafür averauav espedy Tpolav, und leht erklärend bingu: "Troja und:
"das Unheit des so langmletigen Beleges, with sonad von
"a Beiten fehr treffend geschildert: riemai, daß die Griechen
"ju ihrer eignen Schmach icon so lange fampften, vone, es"
"ju bezweingen (avera Tpolas), und dann, daß bas Griechi"fiche Deer selbst in der sampfigm, soncten Gegend is viel

w feiben muste (absoldze, verzi. B. 1208 und Agamemuon bes w Aefchyl. B. 235. 558). In das Wart: Evera. ift pu viel blacingelegt, und die Cet angenomment Bedeutung von gebaidze, ift ente nichts bewiefen. Wie schlogen vor:

άταν ἐπάγων, ἔταν αν τυρώδη Τροδον,

fo baf es ber Aufftraphe entfpricht; "A wove w. f. w.; die nachbrucksvolle Bieberhofung bes Bortes Ery, wie fle Cicficit Quantt, philol. P. 2 p. 19 in eine Stelle des Pinsbar einfaber. Ueber Eroja, aspaidne, tanobricola, ift ber befte Rommentar Catull. 68, 89 f.:

Troja Nefas ("Ava), commune fipalerum Europae Aliacque, Troja virâm es vietutum omnium scerba cius.

Cophofies nenut felbft furg porfet B. 1167: rafer ei-

Fm.

Geographica et Uranologise Herodotese specienina, quae loci in amplifismo Philosophorum ordine obtineudi causa — defendet Gabries Gedof, Bredos, Philos. Doctor, Histor. et Statistices Prof. publ. ordin. Societ. lat. Jenens. Socius, respondente H. C. T. Ukers, Utinensi. — Helmstadii. 1804. 48 Seit. 4. Nebst einem halben Foliobiarte mit einer Erdeharte nach der Herausg. Vorstellung.

Bon der Regel, feine alab. Difputatianen anjugeigen, mies den wie billig bier eine Ausnahme, well die vorliegende nite ihnen nichts als die Form gemein hat, und bie Arbois eines betoanten Schriftstäteligt, welcher auf besondere Beindere fiber die Borftellung, welche mien fich in den erften Belten der gelechtichen Auten von der Gefinte der Erde, mo von iberm Infamiernhange mit dem Meere, dem Swinten dem meisten Betrete, dem Swintel und dem auf ihren Juffend am meisten Einfins bainnoon Bestitzen machte, so wie über die Dauer, und elinichten Berten und Linibutelan, in dieser Bestaft miedeligenenden Morten und Linibutelan, in dieser Bestaft miedelit.

Wellt. Der erfe Berefrans banbelt de dignitate bistoriae! det mente ift überfibrieben: figura terrae ex opinione Grascorum et Hebeacorum verarum. Der erfte Bay if bem Rec. buntel ober falfc ausgebendt, fo wie überhaupt ber fateinifde Musbrud biswellen gezwungen, bart, aud feblerhaft ift. Der zwepte allgemeine : alle robe alten Poller stellten sich die Arde als eine runde Alacha vor, vom Ozean umflossen, und aberall vom Sime mei, als einem überbengenden Gewölbe, umgrant. wird febr gut ausgefährt. Im Buche Dies Rap. 26, 12, 10 toirb bat Bott, meldes man burd Rugel geführt bat. auf einen Rreit gebentet, und bom bem, bebrilfden Borte bas griechliche wydves und wnenver aberleitet, meldes ben Berit des bie Erbflade umftiefenben Beitmeres beteichnet. Diefen Djean nahm man als bie Grange bes Lagenlichts und ber Radt und Sinfternis an. Diefe lettere Borftrlang. fie det man noch in ben Ergabiungen von Alexanders labie fchem Buge, fogar noch in bes Dichtere Proo Albinavanus Burafe an Calar Drufus. - Pag. HI. Ligara terrae at well ex mente Herodoti &. VIII - IX. Dier werben Die einzelnen Stellen als Beweis für ben Can angeführt. Daft aud nad Derebotus Borfellung Die Erde eine Hae. the fer, von dem simmel wie von einer bolen solbs tugel bedetet, beffen Rand das Ende der Erde bes rubre. Mus biefer Borftellung ertiact er bie Eradblung von Sablen 3, 104, nach welcher Die Bonne am Morgen Aber ben Roufen ber Bewohner ftebenb, am brennenbeften fenn , nach Dittage aber fich allinablig abtablen fell : feener Die Stelle 3, 101 bağ bie Sabier und die benachberten Mes thipper von ber naben Sonnenhifte verbrannt und femara gefarbt werbeit. Diefe Ibre baben fogar bir fpareen ramifchte Dichter noch bepbebalten, und Lufanne bet fle foner auf bal Alfma von Spanien abergetragen. - Ber. IV. Oginio Hebraedrum, Graedorum, Latinorum et Germanomin. de natura coeli, G. X - XIII. Die Atrites Guraden ficie len ben Simmel ais ein feftes nabemenithes Gemeine übet ber Erbe bar. Die Ableitung bes habrfifden Ramende melder ben Simmel ale ein metallemes, Gembile (Laguens malleis expansom) augiebt, meine ber Berf. gefunden ste baben : Die des gelechtichen vonwer ift ibm noch mabetannt. Doch benten bie hemerifden Unsbende ungevor pohipping: dus buideled nee sits sed das eig . sonfagelet das

bem Etymol: M. ermabner Mothus, noch welchem annur Der Bater bos upavoc mar, offenbar auf diefelbe Borffellung Dietber tednet ber Betf. auch bes lat. ber Beiechen bin. Coeinm, von xollog abgeleitet, wovon caeing foinmt. Dentlichet find Die Stellen im Berodotus 2, 26, 5, 92, 4, 158. - Paregr. V. De curlu solis in coelo, et quomodo tetra fote afficitur, ex opinione. Graecorum et inprimis Horodoti. 6. XIII - XIV. Aus ber Stelle 2, 24, 252 of, ethellet, bağ nach D. robots Borfellung bie Boung im Commer ibren Beg am Bembibe des himmels aurch the Dere almmr: bernach aber von bem Binret und bem Boe tras ( Xeimbyor Ray, 24 Xeimavog nai Te Boase Ran 36. ) and det Gubfelte und Lobien weitergebringt merbes lb baf allo in Lobien beftanbiger Sommer fep. wollte Berobot auch bie Ueberich vermungen bes Rils im Darage. VI. Herodotus multas geo-Bommes ertlaren. graphicas fabulas sulgo creditas non accipit. S. XVI.-AVIII. . Derotots Berbienft, welches ibn ju bem Ramen des Betere ber Beographie berechtige, fest ber Berf. barin, baf er merft bie Sinnestaufdungen, und bie allgemein ger niaubten geographichen gabeln durch Sweifel erschuttert Babe; ferner bag er laugnete, man fonne bie Beffale und Matar bet Lander bestimmen, bevor fle burch Reifen geborie erforfcht worben fepen. Diefes erhelle beraus, bag er (4. 16, 16, 32, 53,) blejepigen verlade, melde bie Beffalt ber Erbe auf ben geographifchen Cafein ale freierund abge-Mibet batten, ba boch fo viele mufte Begenden maren, uber welche noch tein Reilenber binausgegangen fen. Daber bere fache er bie Ergabiungen bes Aremafpei den Gebichte, big won ben Soperbordern, und enblich ble von ben Centen. melde gen Rorben über Die Scothen und Rabifopfe binaus mobnten, und gange 6 Monate follefen. Die Rabel Bebeutele, nach bes Bitf. gang naturlicher Dentung, bag Den biefen Leuten, und in ihrem Rima gange 6 Monate bindurch bie Conne nicht fcheine und Dacht fep. Diefe Une dabe , febt er fingu, des fic aber ans Berobots eigner Bore Reffung von ber Befalt ber Erbe und bem Laufe ber Sonne. redir wohl rechtfertigen , wenn man gunimmt, daß bie Sone ne im ABlater am miteta Ranbe ber himmiliden Solbfugel argen Gaben verweilt, mabrend bog gegen Merben eine Reibe von boben Bebirgen bie fchief fallenden Sonnenftrablen abbalenn; gerade wie Somet fich ben Gis ber Cimmerier, mate

vorgeftellt baben man , Obufic 17, 19 - 10. Mont Bereit und Anbere in ber festen Erablang bet Berabotus eine Some won ber mabten Reuntniff ber Motur ber Dolavlanber an Anben geglaubt haben: fo bemerfe ber Berf, bagegen, ball bler burd Bufall bie Sage mit ber Ratur jufammentreffe. Dern wir batten bielelbe Babrbeit nur burch bie Renntnife ber Aftronomie gefunden, welche den Ulten abgiengen. Bas gegen biefen legen Sap Ginige angeführt, und als Bemeife von großen altronomifchen Reuntniften angefebit. baben, gebt ber Beef, in ben folgenben Darnaranben Butch. und fucht it beweifen, baf man bariane mehr gefunden all Saben glaubte, als fie wirtlich enthalten und enthalten fonne sen. Daragt, VII. E cognitione tropicorum folis collegere non licet, etiam verum felis motum cognitum effe. B. VIII. Die Erwähnung ber sportin Bepinkan 2, 19 bes meliet car nichts far bie Renntniff vom mabren Laufe bes Bonne, meiden Derobst nicht fannte. Denn er fab ja th n4, 25, 26, ben Rudgang ber Sonne gegen Gaben nicht får bie Urfache ber Ralte im Rorben : fonbern birfe wielmehr far bie Urfoche bes Ruckgange ber Sonne an. Bener Aufe beud atfo tann und follte weiter nichte bezeichnen, als bie Bilinge am Dimmel, wohin bie Bonne auf ibmer Babe gefangt. und von welcher fte fich bann wieber gurachmetet. Die Birbackung und Bezeichnung bes oriene und occidous hiemalie, socumnalis, seltivi et verni mur je bem laudi bewordner fo leicht und gewohnfich ! Rad biefen Grangen. ber Bommer und Binterfonnenmenban, beftimmte aud Des Robus Soy. 477, 525, 562, 661, ben Aderstenten und Schiffern ibre Tage und Arbeiten. Chen fo ettidet bet Berf. Die Stelle in Der Doppee 15, 403 mo Gumaeus Die Lage der Infel Opria uben Ortphia (ben Spratus) durch die Connenwende bezeichnet, b. i. burd bie außerfte Brange gen Baden am Rande Des himmlifden Gewolbis, no bie Bont me untergeht, um fid dann nad Marben ju wenden. Det Berf. fent aber noch eine andere Ertlarung pon Bol binite. melder annimmt, bag auf Ortpaid ein Snomon gellauben babe ; vielleicht von phoenigifchen Danbeidleuten gefetet welcher bie Connempenden und Rachtgleichen anzeigte Bogegen er abet mit Recht einwendet, baß ein foldes Runftwert in bem Beltalter bes Dichtere mehr Bewunde purra verblente. ald Domers Borte angelgen; befonbers bu Somes ben Bomeinbirten reben laft. Darage, VIII, Du.

feriatio serme accuration, e megre Herndeti. 🕏 XX -XXII. Bens man fast, in Gerobote Beiten Sabe man fdon die Ende als tageleund abgebilort: to bat man fic butd bie Bleberfahrene ober ble falige Deutung ber Botte genomes The view corner munkeragen sig aire riger an biefes inteann Debaustung-velleiten jagen t benn biefe Botte begelde men blod einen freierunden Rheper, difenen dotorentunt, oine was gebrebete Bebeibe. Dad bein Berf. behanntitte Berobet, Die Beffalt ber Erbe faffe fic nicht mit Benriftet Beflimmen, (terrace certa figuera finiti-polie nemat); m ble Mordgrange non Entresa habe wach. Meitund ete fanfite, mit ber bie Erbe im Reife, umfeffenbe Daten fenw Dichterenfindung. Gentrich fest bet Berf. G. XXI binin. (mas Met. mit bem vorher angeführten Ginge nicht reimes Same, ) . obgiejd Deradot der Gefialt ber Erbe eine vollied more aleichfem abauteteite Rinabune (juftam terred eptundientein tanquam ciacian descripmin) abfurialt : se esbellis bad auf eben benfelben Wertern, baf en bie bamaie befrennte Erbe felbit mit einem Teller veralle, abne bie Minfel und American die albten. Was nun folge, ift eine nath. idelge Bemertung; hereber vergielcht Europa in ber Cling t Affon und Afrita, wie fie auf ben geographtiden Ene fein ber Beit abgeblibet warro; aber in ber Deelte, finfeit. ad the Affen und Afrifa jegen Welttheile wolf nach. Dangagen behauptet Mannett, Derbbet behaupte jen Sanntfilo, 1) bag bie Lange ber Erbe bie Beiler ife stelles a) bag man von einer Retunbitat ger niches bee morten tione. Eies fo falfc ift, mas Mennes faet . Dat sous nasme Europa langer ale Mffen unb Aftifa, unb blace blogegen breiter als Entopa un. Dier ming Mer, bentetfall. id fom in ber Darft: Aung bes bieber Ausgewornen Wanches ameifelhaft vorgetommen ift. 3m 2. 6. 6, Ill beife est multi orbom termrum nuchorepéa sie aixà ropus gebien. latem tanquem a torno deferibebant, IV, c. 16. In bies Sam Bufammenhange bier bebeutet biefes, baff moch ju Bas Brutes Beiten. Diels tie Erbe ale eine friferunbe Bifche Bardellen : unb alfo liefe fich barans folgeta, bof Etnige won biefer Weinung abwichen. Dergieichen Bermnthung aben talt ble Stelle 4, 36 micht an : yahar de opemy gife wegibe the year array would fon. Denn barous folet welcen niges, als bas bamals bereits viele repidus vije seliktios in wer anmale hapten. Der Berf. bebambest in fer Mermerkeng Er. XVI bes voliBary Clar maten ; micht febreiben bedeute y daß megiodos yno; tabulae terras fepen , und bal Berobot auf Die Lofeln von Befateque und Anarimenber atele . Then bas moren to boch nicht viele! Rerner amelfeft. Rece ob naplocos 474 beflienne in irgend siner Stelle nein granbliche Erdrafein bedeuten. Benn blefes aber ale burdbe aus guitig erwiefen ift: Dann ergiebt Die Bebentung vonvon Cory fich feith.

Benn ber Beif, et bem Berebut ale Betblenft anteibe met. ball et querft ble aus Sinnerfauldungen entflanbenen gengraphifchen Rabein bard Rine Sweifel erfchateut babe, (O. XVI) mobin bie fteiseunde Beffalt ber Eren flade gezählt wird imbe wird er miefes Berbleuft noch wie haupten migen, nachdem er . XXI Jugeffunden bat, baff! felbft Derobut wech gewiftermanften bir Eroffache mit bis nem runden Coller vernfriche, wenn iman namtich einlad! Mintel unt Docen abredne? Entlid fibet er G. XXI me." Berobet 4, 42: Belgenbes au: admisor cos, qui Africans Alsam, Europasa tamquane tres parece (thi pares differe mittavereint, ques tamen non parqui different. Die ethic differe Bette fauten: Dwopage rov desperaren etal dielebrown Ausling To may Austry and Empirery. & with omarpit na diathenoura autraur agri: Da ftebt felne Spile savon bay alle bren Erbebeile fich alefch fenend alle ber bat'alle Dr. D. biefen Bat genommen? Gewiff wieff aus Werobat. Denn biefer fagt pielenebe a mie diereiteftit. Actay to Eusalan receivement igny, Attallio relat in beth. erfen Dreifente Mortfügung, vorzäglich bas voorfat Monte. faber meldes dir dans nicht berfe ben: Borbering baffin bill ein Rebier im Bento fep, aust mabrideinile Etwas feties Diefe Linde icheine mich De. Brischemert au baben ingeb pfellefche maller in ifte math bem Binne ben Berte ; tameranif tres partes y fibi papes im Stied forn, ausgeführ miffent Aber in diefer Deifung tounte Derobot' fie unmöglich eine fchalten ; vielmebe withbeien einen Bati bingugelfigt babent. wordnag, bie: Glaidheit hemerte mar. Diefen Cos falbff. meint Dies. im "Derobot wiedergefunden ge baben, an einen Stelle ... wo er gang angerigen aufer ber Bortfhaupet unb bene Bufommenbange, ftebt, namide 4, 35 nor rhei Arhet Til Enthalty Toutonton fogy. Gehl man be aber faible Brelle 44: 42 gadishay Bapennyo An fallen Bable Bille 48 7. D. D. XCV. 25, 2, 61, VIII. deft.

in the

aus, und fågen fic vollfommen ju Judulaco ros diepiceuray nat diekorrant Doch bat ble entete Stelle noch weit mehr und großere Odmierialeiten; melde Dt. Br. nicht berabrt bot, und welche bennoch bep ben aus ber Stelle gesogenen Solgernagen noch manden Zweifel übrig lagent Bielleicht fehrt Rec. barauf jurud, wenn er juvor einige der vorber bemertten Zweifel ju berichtigen gefucht bat. Benn nemlid Dr. B. weplodug Tig son geveraphifden Safeln verflanden wifen will, und besmegen you Derd malen, nicht febreiben, überfett: fo mußte er biefes bemeifen; benn er hat ben gemeinen Sprachgetauch gegen Sich, nach weichem auch Delucius weplodor ving batch weprimain vije ertifet, alfo eine Erbbeichreibung. In biefein Sinne fagt Ariftoteles in der Rhetorit 1 R. 4. Tpoc rit vouco deslav al the The The replotes Reformed. Evred dev Tas λαβαίν έστι τάς των έθνων νόμες. Chen fa wich ben Befataeus Eupurne mapietoc, und bem Siplar von Raf guanda vie menlodog sugeschrieben. Babe ift es smar, paff in ben Belten bes Ariftopfanes B. 207 aury derei vife replades nache, eine geographische Lafei betientet. welche ber gelechliche Scholiaff burd zwpoypalla ettlattt aber biefe Bebeutung ift nicht bie gewibniiche.

Sweyteus ift es mar gewiß, das nundarapic wie wurd Topve va nur die girtel- ober freistunde Beffalt ber Erbe bas beubet, welche Derobot, nach Dr. Ber. Befferbnie, feibft nicht laugnete. Aber bag Berobet bie Erbe forigens als eine flache Scheibe, nicht als eine Rugel fich vorteftellt .. Sabt, fdeint weben bieraus, noch aus der Breife. 2. 204 mit Sichrebrie gefolgert werden in Banen Denn Derobnt ber Areitet mur allein bie aft folibemige Dunbund; wiegen ber vielen offenbaren Bintel und Bihaungen, und vorzäglich . will er ble Borkellung von bem Dieum; ber ble Proe im · Rrebfe umfließen follte , wiberlegen. Forner fibre D. Bu. C. VIII and ber Stelle 9, 104 gwen Gabe ang bie barti nicht enthalten fint; ber etfte ift: Flie Inche ardentiffemus est fol matutinus, non quemadmodum cerutis hominibus meridie, fed cousque capitibus imminent, decir rempus est a foro discedendi, quod fiebat circa duodecimam horam e nostra ratione temporis metiendi. Daf ble Goune ben Inibianern bis gegen ble amattee Ornabe üben bem Bopfo. fiebe, fagt bie Stelle nicht; fonbetg nur ablt ürepreidug Sarta Carl to Marchic

pexeix i avophe diakveice. d. i. vom Aufgunge an bis gegen die pobifte Stunde, nach fr. Br. Anslegung, der avophe diakveic. Der zweite Sat: quum igitur sol ex opinione Herodoti omnibus terris und eodemque tempore oritur er occidit: ift eben so wenig in Perod. Worten enthalten. Moste fr. B. etwa durch die Worte: Meridies vero Indos fere urit peraeque atque ceteros homines: declinante meridie talis est illic sol, qualis alibi matutinus: die Behauptung begründen? Aber in den erstetn Borten linge ja nicht der Begriff nur dunkel angedeutet, daß der Mittag ben den Indien und den übrigen Erddemohnen zur selbigen Beit eintresse.

Mod einen beitten Gas ideint Dr. Br. mit jum Bemelle zu nehmen, bag Berobot fid bie Erbe als einen Zellet porgeftellt habe; wenn et namilch & XIII aus ber Stelle 2, 24, 25 anfahrt: in hoc laqueari coelecti fol tempore aestatis quotidisnam tenet viam sere in medio: hyeme autem ingruente, frigoribus a meatu fuo in magis auftrales coeli partes depulses transit rà avo rnc AiBonc. Superiora autem digit in austrum verla. - Quando autem frigore ingruente fol in fines coeli auftrales repellitur. necesse est, ut foi, margini laquearis coelestis inclinetae propior vehementiori calore superiora Africae adurat. Gien babin gebbeb S. XIX., wo ben Sab ausgeführt merben foll, daß bie Bemertung ber Granten ber Sonnenwenben. abne Die Renneniff von ber Urfiche bes verichiebenen Zufe gange ber Conne, fatt finben. Bon ber legtern beift es: quae Herodorum adeo tatebat, ut recessus solis in austrum non caula frigorie, led frigus caula reledentis folis ei effe videretur, 2,24623. 26. ... Mas ber letten Grelle führt er noch O. XII ben Osb: Regiones ergo coeleftes certis partibus laquearis superi intixae effe videntur, als ets nen Bewels an, bag Berobot fich bas Bewalhe bes Simmelt fiber ber Erbe als nebeweglich gebacht babe.

Diergegen stießen bem Ret. folgende Bedeuten auf. Zwar ist es aus den Borten a. 245 The Arisebung approachen auf. Anach ist es aus den Borten a. 245 The Arisebung approachen auf Arisebung der auf Tollen auf Arisebung auf Tollen auf Tollen auf Tollen auf Tollen auf Tollen auf Tollen der Bonenvende und des Froses in den Arordiander fasse oder undehrliche und des Froses in den Arordiander fasse oder undehrliche

Begeffe batte; aber teineswenes fann baruns etwas file fele we Borfellung von der faden Zellergeftalt ber Etbe delbis gert werben. Dloch weniger aber geben bie Borte 2; 26: 25 อริ ท์ รจ์อาธุ ที่ผิวแขอ ของ อออออง , หลุว ชชี ช่อนหชี ชที่ "แล้ง" ของ ό βορέης τε και έ χειμών έστασι, ταύτη μέν το νότο ήν ή εκσις και της μεσημβρίας, τη δε δ νότος νον Εξηκες. raury de o Bopene, ben Cos, welchen Sr. B. baraus fole gett: Regiones ergo coelestes - infixae esse videntur. Die batin enthaftenen Begriffe find ju cob und fraf . als bef man fie fo obne formlichen Bewels bem Derob, andichten berf, welcher überdieß dem Leinwir ober ben Keinwes off fenbar die usonuBoin entgegenftellt, und allo unter jenen Borten nicht bestimmt Ralte; fonbern nur bie nordliche Lage ber Erde fich bachte. Alle bie angeführten Borftellungen und Angaben bes Berodot laffen fic eben fo gut mit ber Bors ftellung von ber Augelgeftalt ber Erbe vereinigen, und geben feinen Bemele ab, baß Berobot fich baben die Erbe als tele lerrund vorgestellt babe. Benigstens findet Rec. im Wriffe teles Mereorol. 2, 4 eine Stelle, melde ble tugelrunde Ses falt ber Erbe vorausfest, und von bem Laufe bet Conne, und von ber Wirfnug beffelben in abnlichen; aber befilmme tern Musbrucken fpricht. Es beiffe bon bem litfprunge wer' Rord : und Beftwinde, als ber baufigften: Ere de re 74 verdal unhisa aveulata da duris te the doute and us σημβρίας το αυτό άπτιον - 5 γαρ ήλιος τέτες μόνες επ energetal the tonet, alla wood thete, nat and theur हमा रिप्यमधेद वह अवने हमा क्रमकार्याचे केंद्र वही किह्हमधा रेखे पर पर्न On suvisatal en tols whatfols, agi ylveral apoglories uev h avadumiasis të uypë, aniovtos de noos tov evanτίου τόπου ύδατα και χειμώνες διά μεν έν τήμ Φοράν τήν έπλ τροπάς και άπο τροπών θέρος τε γίνεται και χειμών. και ανάγελταί τε ανα το ύδαρ, και γίνεταιτά λεν. Μαι mird bier bestimme bie Bendung der Conne als die Urfade som Binter und Commer angegeben, be Derobot bas Begenthell in fagen febeint.

Mun fagre Rec. fort., den Inhalt ber folgenden Paras graphen anjugeben. Affo IX. E. XXII — XXXII, Menla- ra longitudinis terrae e mente Herodoti., Inferitur disquisticio de nomine Italiae et. de Araxe fluvio. In hiefem Pastagr. find die folgenden des Bemertungen die michelofien. Perodot neunt Italian den follichen von griechtigen Kolomiten

Bartat banten Ebeil: bes Bandos, welchen ble arlechichen Garift. Reller nad Mirtanber, Gronarledenland nennen, mabricheine Hid und bem Depluiete ber Romen, melde bas benachbatte Briechenfund bloft mit threm im Anfange Beinen Reiche verglichen. Ueberbem rechnet et biefes Land (Stallen) mit ju Griecheniand, 3. 36, 1383 mie auch Thuevbloes thue 1. Den norblichen Theil von Italien nennt er Epts 14. 6, £. fenien, und fagt baber 6, 22, bie Morbtaffe von Sicilien Biege gogen Lutfenien über. Gben fornennen Binder Pyth. a. und Arifloteles Politie. sy den bie Wemobner ber Rifte wen Atalien, Die Welechen ansgenommen, Eprebenen. Bes Dirfer Gelegenheit wird bemerkt (G. XXV), bag in Gopho-. Mes Antigona (B. 1 129) Tradits bet alte Dame von Beepr itien fen; bag baber Derobet und Thuepoldes fen Begiebung anf biefen alten Damen , faft fo oft fie Borotlen mennen, Darzu feben . wie es jemt beift. Benbe Mamen beicid. wen bas land bet Ochlen. Rec. bemertt nur, bas, wenn Ebus endibes +, 12 und herobot fagen : Boiwrol de wor, Re mibr anf bie vorigen Boinfibe bet Borotier als auf ben alten Bamen bee von ihnen in Befig genommenen Landes Ruck. , Achtigu nehmen icheinen. - Eben fo geflat Br. Br. den Mamen Stullen von Bocotlen in ber Girlle bes Cophotles, meide Dlinius 18, 7 aberfest bat; et fortunatam Italium femmento capere candide, und baben fich munbert, bag Beiner ber fpatren Belechen biefes Baigens aus Stallen ges Dade fabe: Benn Rennel behauptet. baß Derobot. 1, 167 Atalien mit bem Ramen Orwerply belige: fo bemertt Gr. Dr. bagegun , baß D. barunter nur einen Theil bes fühllchen -Renfiem verftand. Gegen benfelben Mennel erinnert er G. XXVIII. bag er bie von Berobet engegebene Lange ber Raswifden See falft ale vom Borben gegen ben Mittan ges meffen, angenommen Sabe. : Die Unnerfung über ban Alaf Miores, und die Art, wie Br. B. Den anidefnenden Bibers fpruch in ber Stelle L. 202 ju beben fnot, ift finnreich ; tele Det aber teinen furgen Auszug. Parage. X. Menfora lati-- rudinis terrae setundem Herodotum. Paragr. XI. Num Phoenices Africam circumhavigarint. Dr. Br. laugnet . blefe Umidiffung ganifc, ous Brunden, Die ju weltidufig find, um fie im Infommenbange anguführen. Der lette Darageosh XII. C. XXXIX-XLIV. Num e Thaletis praedictione defectus folie colligere liceat, veram caulam desectus solis Graecis percognitam fuille? Wenn Thales 31-3

1'so Sahre vor Derobet eine Sonnenfinftrenit vorderlagen tonnte : fo glaubt man, baff biefes abne Renntnif ber Gafalt und Bewegung bet Erbe, bet Conne und bes Monbes nich babe gefchehen tonnen; und baft baber biefelbe Renntuit bem fo piel jungern Derobot um befto meniger abeelstochen Dagegen etlanert ber Berf. . bag nach Der merben tönne. robots Erzählung 1, 74. Thales une bas 3che ber Counen Anfternif , nicht ben Lag ober ben Theil Des Lages voraus. Berner , bağ Derobet bie Urfache biefer Ere aclaat babe. ideinung gar nicht gefannt babe. Diefes erbelle aus ber Mre, wie er fich barabet ausbrudt, 1, 103 unb 7, 37. Bolls te man bagegen einmenben, bag Derobot biefe Remntulf nernachialfiget babe: fo vergleicht Dr. B. ben Chucubibes. einen Souler bes Derobots, welcher 1, 23 bie bauffaern Bonnenfinfterniffe unter Die foredliden Berbanguffe gable, melde bea pelmonneficen Rrieg beglefteten. Singegen zeige ten ble Diellen 2, 28 und 4. 52. baf man ble tirfachen ber Ericheinung aus der Reit bee Deumondes zu erratben gefnat habe: ertanut aber babe fie nad mehretu Brobachtungen auanft Blato, menigftens Arifteteles (De coelo s. 11 ). . Sier meiß Rec. nicht, mas ben Berf. berechtiget, Die Borte (2, 28) des Thurphides bigues par prover dout flugge physec dat duvarov, (vupyvia para oskývov), auf cine bloge Pruthmeale fung ju beuten, melde man auf ble Beit ber Erichefrung ges baut babe, ba fle in bem Danbe eines Danings; ber von ber Renneuff der Betebren (wie man bamaie ble Aftronomie mannte) nide Drofeffion madte, und an ber Stelle und ben biefer Belegenheit ichldifderweife fich über bie popfifde Urfache nicht beftimmtet ertiaren tonnte, meiter nichts bebenten tonnten und follten, ale bag nach ber Deinung ber Des tweelogen biefe Erichelnung nur jur Beit bes Bleumonbes Bott finde, wogegen Or. B. fle Abetfett: quo folo etinen tempore boc fieri polle videtur. Der Muthmassima bes Berf.; bag Origenes mit Unrecht bem Angragoras bie ente Dedte Urfache ber Connenfinfternis, und die Runf, fie pott bergufagen, gugefcbrieben babe, fest Rec. bie Erzählung bes Plutardus vom Perifies entgegen, melder feiner Armee bie Schreden vor ber Sonnesfiafterniß fogleich burch eine finne liche Demonstration mit ber Chlamps benahm, woben DL bemerft. bas Deriffes, als Schlier bes Angragoras einen großen Borgug vor bem Belbheren Digias batte, welchen ein Sinlither Borfall außer Baffung brachte. Poriclia sita Ra-

11m Berobots Ergablung ju retten, nimmt St. dr. an, daß Thales auf eine gang mechanische Boife die Connenfinsterniß fo ziemlich genau ohne mahre Kenntniß der Urlache, habe vorberfagen können, wenn er von den Argyptiern die Kenntniß von der nach langer Erfahrung berechneten Blesbertehr der Sonnenknsterniffe, vorzüglich der toralen, ers halten, abet diese Periode felbft aus der Brobachtung von mehrern Jahren berechnet hatte.

Die bebgefügte Karte, weiche bie Borftellung und bie Angaben bes herobot von ber Gekalt ber Erbe, ber Lage, Größe und Berhaltenig ihrer Thelle verfinnlichen foll, verbanet ber Berf. bet Freundschaft bes hru, Bellwag, Arzies an Eutin,

Z.

## Erziehungsschriften.

Anweisung wie Kinder und Stumme ohne Zeitverlust ic. zu Sprachkenninissen und Begriffen zu bringen sind ic. Bon E. H. Wolfe Leipzig, ben Erusius. 1804. 496 Seit. mit drey Rupsettofeln und einer testenbelle.

Der Reichthum blefes Buchs ift in fechtzehn Abichnitte, jum Theil von febr undecher gange, gebracht, aus wels den wir bas Mertwurdigfte, nebft einigen Bemerkungen harüber, unfern Lefern borlegen wollen.

1. Anweisung zur Belehrung der Stummen und der noch sprachlosen Kinder. 6. 1—32.

Wer nicht welß, wie man es anfangt, um Taubstumme frechen ju lebren, bem wird folgendes Bepfetel (B. 9)
willtommen seen. Daffet euern Stummen, wann ihr A
ausprecht, mit feinem winen Singer in eurem Mande fabten, daß die Junge gang fill liegt; und nicht un feinem Singer fibst. Wenn the burunt wuldfpliecht: fo wird er bemerten, daß die Bunge sich bebt, und seinen Singer nach bem

Baumen finanstreibt; giebt er feinen Singer baber berand, und wieberhoft ihr bie Ausiprache bes e: fo wird ihm fichtbar werden, bag eure Junge fich bebt und ausbreitet, alebann ben Borbergabnen fich nabet, auch baf ber Mund nun wente ger fich bffnet als ben a: «

Rec. neinst mit bem Berf, ble Bofale Brundlautes aber Sauptlaufe, für Konfonanten, fceint ihm bas. Simbhallde Mitlaute nicht verbrangen ju muffen,

© 13 helfen f, v. pli Abntich tonende Laute; Rec. hat fie nie anders als gleichtonend vernemmen, und weiß swilchen ihnen und bem w eben fo wenig einen Mitteffankangungeben, als zwischen p und b.

Bie nothig ben Laubstummen bas Geficht ift, um Gerspracenes ju verfiehn, fieht man unter andern aus dem, was (O. 14). Orn. Poofessor Ebeling Raphaels zwey taubstumme Louter gabiern, daß sie namlich die zu ihnen redenden Frauenspersonen, wegen ihrer unverhüllten Kehle, immer welt leichter ober bester propendaten hatten, als die Mannspersonen, deren Dals umwickelt war.

11. Von der Verfinnlichungsmethode zur anges nehmen und besoigen Mittheilung richtiger Vorstel-Lungen und Begriffe, und der Sprechkenntniß. S. 33-206.

Nach &. 34 kennt ber Berf, biefe Methade fcon felt 1760, und es ift weiteunbig, wie viel Berblenft er fich um fie erworben hat. In Petersburg habe er (S. 42) feit 1784 die Bufriedenheit gehabt ju febn, daß feine Berfinnste chungsmethode almablig eingeführt, wurde in den Untertlafe fen der großen katferlichen Erziehungsinstautes auch in der won Bulching ber der St. Pentlieche gestifteten, mit vore ghalichen Lehrern deletten beutschen Sauntschute; ferner in andern Privatiehrunftalten, und in einigen hundere Kamiliens lehrimmern, denen er zum Theil felbst feine Schriften dagu geliefett habe.

Rach diesen und noch einigen Borerinnerungen — wosin unter andern (S. 37 ff.) bas uprichtige Aussprechen bes Lateins icharf; aben verbient, gerügt wird — tommt Or. BB (S.43) auf die Sache felbit, bie er unter folgenden Ueberschriften febr umftändlich abhandelt: Uebungen, welche vor dem eigentlichen Unterricht und während beffelben muffen anges angeftellt werben. — Erfer Anfang bes Matericies. — Wichtiger Botfdigg, die Sinne fodifer aber vollemmner zu machen. — Bon der genauern Schäung der Größen durch Bablen, ober von der Zahlenkenninis und ihrer Anmendung. — Bon der Berfinnlichung der Personenwörter. — Won der Berfinnlichung der Wandelwörter (verbes) und ber den ihnen abgelesten Beichesfendeitspeitmorten (participes); nebft Uchungen in andern Redetheilen u. f. w.

Nec. siedet Wandelwort sur verbum, Beschaffen, beits Jeitwort für participium alcht passind. Soll das Wandel in jenem auf die Peranderungen bindeuten, die das verbum durch modos, tempors, numeros at personne erleidet, so wären ja auch die nomina Wandels wörfer, da sie ahnliche Beränderungen durch numeros und rasus erleiden. Soll aber einnal das verbum Wasidels wort beißen; so munite ja wohl das participium Beschaftenbeits vondelwort, und nicht Beschaffenbeits zeit, wort genannt werden.

Dayn folgt Berfinnlichung ber Berbaltutswörter pher Prapositionen. — Berfinnlichung ber Umftandeworser ober Adverben. — Bon ber Etlarung ber unwandelsbaren Pindes ober Kögewörter ober Konjunktionen. — Bon ben amischenwerstichen Empfindungslauten ober Interesetionen. — Bon ber Allgemeinerung (Generalifazion) ber Begriffe und Wörter. — Das Namenerrathen. — Bon ber Mittheilung abgezogener (abstrakter) und übere sinnlicher (metaphysischer) Begriffe. — Wittheilung bes Begriffs von Gott.

Unter diefer letten Ueberschrift fiefert St. M. erftlich Sicarda Berfahren, als er feinem geliebten taubfummen Alassieu ben Begriff von Sott mitthelfen wollte; und zwar mit Sicards eigenen Worten S. 176 — 193. Ampterung, was Pestalossi in Gerrund G. 150 ff. auf die Brage antwortet: wie entrelmt der Begriff von Gott in meiner Seele? Wie tommt es, daß ich an einen Gott glauhe? u. f. w.

Bey Gelegenheit ber Worte Peffplosti's: wich muß wußenschen lieben, Menfchen banten, Menfchen bertrauen. wu. f. w. ebe ich mich babin erbeben kann, Gott zu lieben wu. f. w. erzählt Dr. B. Folgenbest wich fab 1784 mit Al. 21 1

»Translatile; bağ nağı bis Geh. Rathe Betstop befeletem > Emlehaunsplan ein paar taufent abelide Ruffen in ihrem sefanfren und fechften Jahre, von ihrer Seimath mach Des sevesture und Eronftabt gefchefft murben, um in bet Minamanet bet Rabettenfaftitute mabrent funftebn A Pabre, Der Metur, ibret Weitern und Aubermandten, alles. Denfaen bil Denfaen und bes foldlichen Berbaftens sgegen ffe, und ber allgemeinfter und nbeblaffen Remme anifie zu perdeffen. Dief wat meniaftens der Enicht deute sild porbergefebene, und mobl nicht gang beabfictete) Er-»folg ber bamaligen Ginridtung. Denn unter bunbert »Rabetten, ble es gebn Jahre gewefen waren, muften »Laum fant, wo in dem großen Reiche the Geburtsort wien, und wie er beife, ob und wie ihre Zeiteen lebten, sob fie Bruber und Schmeftern ober anbere Blutffreunde phatten ober nicht, weil mit ibrer erhaltenen Renntnig mund Gefdictidleit, einen Brief ju ichceiben, fein Briefe mechfel angefangen mar. 3ch borre bann; und bieg fas sman mit Unrecht ale einen Beweis ihrer natürlichen »Gefühnofigtelt an, bag von Beit im Beir eine gertliche wMutter eine Reffe nach Detersburg gemacht habe, in ber fagen Doffnung, von fern berangebiedenen Boant onoch gellebt und mit Preude amatme ju werben: fie obet saembonlid zu ihrem innigften Damers, fich gang gebidufct gefeben babr. - . 3d weiß nicht, wie viel meine Botfellungen ben ben etften Borfebern bes R. A. »2. Raberten . Rorps, mitgewirtt baben; aber ich fab mit Betenfigen nicht febr lange bernach, bal men anfing in weinigen Studen bie Ginrichtung ju verbeffern, und daff sman enblid ben Rabetten erlaubte; an Conn und Reffe stagen ju ihren Unvermanbten, ober ju ben guten Rrenn. Den pher Befannten ihrer Meitern, ale Gafte an tome »imen . 1€.«

III. Von der schriftlichen Mortsprache und Schreibekunft für Geborlofe, Schendstumme und für schofabrige Ainder. S. 297 — 227.

Biche eher als nach zurückgelegtem sechsten Jahre ein mes Kindes sen es rathsam, thm bas Lesen und Schreiben jum ordentlichen Seschäffte ju machen. Der Uebungen eis Borbereitung jum Schreiben glebt ber Berf. eilf an; bie lehte babon bettifft bas Schneiben und Berbeffern einer Reber.

## Bolfe's Unweifung, wie Rinber und Stumme zc. 499

Rebet , Tammit ben Ceforbetieffen und Dibttele Sain. Dank ein Regebt ju fcwarger Dinte; bint ju einer Rothbinte? ferner, mas man im Mothfall fintt der Reber und bes Daniere brauchen fonne. Dann folgen Borfichtiafeiten und Rathichlage, g. 18. "bas Dintenfaß bes lungen Cal. wiers muß feft fleben, ober fa arofi from. Daf er es nicht wiefcht ruden noch ummerfen fann. « Die au biefem Ibfonitt geborige Safel Dir. I. enthalt unter anbern eine Drobe einet ju tanfilden, ober vielmehr verfunftelten Band, wie bie Bareiteneffer, und mas bie Conartel barin betrifft, and bie Rauftoute fie Meben; und auch eine Drobe doet naturiden, regeintaligen, metten Sant, mie St. 23. und Dirc. mit tom , fier asen allasmein einger führt faben. Much Deffetrini's Gereibibung ift auf Det Tafel wie im Terte gebacht. Br. BB. fagt: »D. ber whielt burd feine Dethode in ber Danbidrift feiner » Ochiler ble polltommenfte Zebnlichfelt, welche, wenn fle nuberall fo bewirtt marbe, für Betrager, bie in Wertras men, Gelbverfderibungen, Bechfeln n. f. w. gern ihre »Unteridefft ober Donofdeife abiangnen, ein ermunichtes. maber für ble redlichen Glaubiger ein ichredlich gefährliches Drittel, abgeben muebe. - Dr. 28. bentt bler nur an bie, welche ibre Unterfarife pher Banbiceile ablaugs men; nicht au bie, weithe Anderer Sanbidrift nachmas chen, ober auch eine Mamennuntenforift, nad Bege icaffitna. 'mitteift befannter Runge, beifen, was barubet gefdrieben ftand, jar Zuefertigung falfcher, Bechfel tc. migbranden. Da ber Spielraum folder unredlichen Blaue biger araffer if, als ber von unvedlichen Schulonern! få måte pon itnen mebr all ban biefen att fürchten, menn es ber einer volligen Diricheit bern Sanbfdelft aller Menfchen aberall, durch diefe Bleichelt, als Beweise mittel, für ober miber, etwas ju fürchten gabe. Aber biefe Aurat ift obut Brund : benn wo Alle gleich fcreiben, ift eben fo wenia ein, verneinendet ober beighene ber, Beweis aus ber dandidrift matta, als ba, mo Llies mand febreiben fann. Bie fann ber, angebliche ober wirflide, Glaufner A behaupten, de Obligation B feb ausschlieflich bie Dand bes, annehlichen ober wirflichen, Schuldnere C, ba es ja, ben allgemeiner Gleichelt ber Sanbe, bie Danb von A und allen übrigen Menfchen eben fo ift? Umgetehrt: wie tann ber, angebliche ober wirt. lide :

4

ilde, Couldner C feine Sand, in ber Obtigation B lange nem, ba fie ja aben so mohl feine Sand ift, als die Sand von A und allen übrigen Menschen? — Uebrigens ift bier ber Ort nicht ju untersuchen, wohln biefe völlige Sandgleichheit führen wurde; Arc. bemerkt nur noch, daß er fie nach Pestalogi's Merhode eben so menig für mög-lich bait, als nach irgend einer andern,

IV. Vorschläge, die bisber vegelles beobachrete deutsche Rechtschreidung endlich so solgerecht, so leicht und einfach zu machen, daß sie einformig und unveränderlich werden muß, nebst den Grundsstan derselben. S. 248 — \$10.

Der Berf, will, wie es scheint, an die Stelle ber Machtprücke des Schreibegenrauche, der fich nicht schmit, Rechtschreibung zu heißen, so widersinnig er ost ift, Regeln aus der Ratur der Sache hergenommen sesen, die freylich allein Rechtschreibung begründen konnen, soals man diese als eine Aunst aussehrt; benn was hat Aunst mit Gebrauch, Chervans, Zerkommen, Mose, oder wie die grundlose Willtühr sonft sich neinen maggiu schaffen? Aber ob auch der Berf, die Naturoseser Sache schafgenug ins Auge mag gesaft haben? Er saar Sere, die einem Zuder werstämdlich werden soll, ist: sprich wie du vornehmste Gindbeles in der Rede, die einem Zuder verstämdlich werden soll, ist: sprich wie du vornesst, für die Schrift aber: schreib wie du sprichst. Dies Gesch sole in seder Oprache aus dem dunklen Beswussen der Abstell und ber Abstell wie du sprichst.

Aber dies Geset ift sehr schwankend ausgebrückt. Es is hier ja die Nede vim Sprechen und Schreiben nicht der Worte; so die Worte; kondern der Worter, b. t. der Wort. Adrper. Jene, die Worte sind verkörperte Gedanken; und nur auf diese past der erste Theil des Gesetes; sprich, d. t. wede, wie du denkte, d. t. sev wahr in beinen Aeuseerungen, oder wie man es sonst ausbrücken will. Denn das Benken hat keinen Einstuß auf die Worter; diese sinde Lause, und mussen vernehmlich gesprochen werden, wenn des Sprechende seinen Zweich ben dem Horenden erzeichen will, daß dieser nämlich unterscheiden könne, wels der Lause man ihm zu hören gieht, od Sginken wers Schinken, Poscht, oher Post u. f. w. Run ist aber

Bas Bernehmildfprechen eine Sache ber Spreechwerts, seinge, nicht bes Dentens. Und die gesprochenen Leute felbft liefert uns ebenfalls nicht has Denten; sondern bis Erfahrung.

Der zweyte Theil des Bolfischen Geleges ift eben so unbestimmt. Dieß fabite der Berf. ohne zweisel selbst, ais er S. 267 demselben die Einschränkung hinzusügere sooch der allgemeinen richtigen Aussprache gemäß.» Borber war die Regel zu weit; sie erlaubte dem Westphäelinger Sginken, dem Obersachsen Posche, dem Oeltera reicher Sone (st. Sonne) zu schreiben; durch diese Einaschränkung wird sie zu engs sie verbletet z. B. was Recaso eben thun mußte, seplerhafte Sprechaft duchstäblich barestellen.

Der zwepte allgemeine Grundlat ber Bolfifden Rroce foreibung S. 268 nimmt bie Etomologie in Ochus. Une ter aubern foll man bie abgeleiteren Borter fo foreiben. Daß man barin noch ibre Abstammung bemerten fannt 2. 95 Blatter, nicht Bletter. Aber in unidbligen Sallen gebe bas gar nicht an, wenn man nicht bie Schrift mit neuem Beiden überlaben will, welche ben Stammbudftaben ans Belaten obne bem Muge bas Rechtlelen an erichweren. Dant mugte 4. B. ein Schriftzeichen fur bas ti fn Bunft und Bunft haben, meldes an bas & ibter Stummworter gons nen und konnen fo bestimmt erinnerte, ale &, 6, han a. o. it erlanern. Bon brechen fammt ich brach, id brache, brich, gebrochen, zerbrockelt, Bruch, Bras che : mußten wir fur biefe fieben abgeleiteten Botale nicht fleben befondere Beiden baben, Die von ihnen nichts bem Auge entiogen, und jugleich bas lebnebereite e eben fo wollftanbig barftellten, ale fich in Blatter bas a' in bem & offenbart? Und wenn man nun, um in bem etymologifchpethogruphifden Beubalfpftem tonfequent ju fenn, ben abs geleiteren Ronfonanten blefelbe Dfildt mie ben abgeleiteten Botalen auflegte, ifr Stammbaus fiberall jur Schau' 211 tragen : fo gabe bas noch mebr neue Beichen; 1. B. ring für bas f in Schrift, Crift, um bas patertide b in febreis ben, treiben fichtbar ju maden. In bielen benten Bore tern , wie in fo vielen angein , tamen tun bollends bie neus en Botalgelden peben ben neuen Ronfonamgelden gut ftebn. und erfchwerten fomit boppelt bas Lefen biefer Berter. Gie erichwers

erichwetten es, nicht weil fie nen waren — benn bas waren fie nur für bas jestlebenbe Lefergeichiecht — fonden weil fie nicht so einfach fown tonnten, als, in den berden Bepfeie len, bas if ift. Und für bas gesammte Lefen murbe bie Schwierigteit durch die vermehrte Bahl der Beichen, mit die fen unnichten Beichen, wergrößert. Denn unnich ift, nach bes Rec. Auflicht der Gade, jedes Schriftzeichen, das an den Wortern mohr darftellen soll, ale ihren Laut.

S. 269, »Benn biefe bepben Regeln keine Austunft wgeben, nm einen zweifeihaften Sall zu entscheiben: fo richte mun fich aach ber Sprachafniichkeit (Anologie), aber mach abalichen Fallen in der Sprache. Ans den ichnilischen Fallen entspringen alle Sprachergeln. (Co? also auch die: Schreibe wie du sprichft!) Weiß man 2. W. nicht, ob Genid oder Gebult richtig ift, so bestinne man wich auf Schuld, Huld. Will man aber noch gewister wiedn, ob d oder t am Ende fleben muffe: so verändere man das Wort in geduldig, gedulden.«

Sier befommen wir alfo bas Umgefehrte ber imenten Regel; bier foll fic bas Stammbort nad ben abgeletteten, Der Bater nad beth Cobn tichten, und beffen Chenbild an fic tragen. Und warum bas? »Blan foll fic bier nach bet »Sprachabnichteft richten.« Und warum foll man bis bier? »Well bier ein atodifelbafter Rall ift. Aber welchen »bie erfte und gwente Regel feine Mustunft geben." 2bet es glebt bier fefuen swelfeihaften Rall für ben, ber bie Mittel! Schreibe wie du fprichft anertenut; et febreibt obne Bit benten Gebuit und gebaidit, well er in fenem ein t und M diefem ein d auswricht. Eben fo wente giebt es bier einen ameifelbuften Rall fat ben , bet neben ber erften Reael and ple amente unerfennt; biefer foreibt mamild, nach jenet Bebult, und nach biefer gebultig. Dacht ihm ber Erfindet Der britten Boltifchen Reget ben Bortourf; bag et in bem amenten Borte ble Musfprache verlete: fo giebt er fim bler fen Borwurf jurud, und fagt! Du verlegeft fie ja in bem erffen Botte, indem on es Geduto fibreibft; und mit misberm Recite als ich; bent es ift boch wohl naturlicher. bil Ber Bater bem Gobn Gefest gebe, ale umgefehrt.

Eigeneilch find im bent angeführten Wolflichen Worten : 3wey Regeln in einander - wie foll Rec, jagen, verfcmoli zen, ober versteit? Bon ber zweiten ift bieber die Rebe gewesen; fie heißt bep bem Berf. verlängere das zweifels bafte Worts maßte aber, wie ber Augenscheln iehrt, et gentlich heißen: fiebe dich nach ben darans abzeielteren Wörstern um, und lasse darnach die Stammwörter sich richten. Die erste beigt: bestimmt dich auf ähnliche Wörter. Aber diese halt eben so wenig Probe. Bey dem zweifelhafe ten Geduld soll ich mich auf Schuld und Julo bestimen; aber wie wenn ich nun, in hinsicht dieser Wörter eben so ungewiß bin? Um Ende mußte ich denn um das d und t wurfeln.

" Sonad icheint Dr. B. mit ber Grundlage ber Rechts foreibungetheorie noch nicht im Reinen zu fenn. Daraus folgt benn, bag auch feine Schreibung in fofern fe eine Role ge feiner Stundfate ift. Des Rec. Bepfall nicht baben tann. Dann wunfcht ber Rec. auch ein ander Mittel als Afgente aur Bezeichnung ber Debnung ober Rurzung ber Bofgien zc. Aftente erichmeren bas Schreiben, und perunftalten ben Drud. Dian lege einem Muslander, ber nie beunichen Drud gefeben bat, Grn. 28. Buch por, tinb ein anberes sone Afgente, abrigens mit benfelben Lettern, und auf bemleiben Danier gedruckt barneben : er wird fich mabricheinlich får bas lette entichelben. Dun bat twar bas Auge in Sachon bes Rechtschreibung teine Stimme; aber bier ift fa nicht von blefer, fonbern unn ihrer Bezeichnung bie Rebe : follte matt. biefe nicht far bas Auge fo wenig mißfallig als moglich mablen barfen ?

V. Von der wortlosen Beichensprache der wile ven und saubstummen Menschen, die noch kein Sprachkenner unterrichtet bat. S. 311 — 314.

»Die fichtbare Raturwache bes Bilben in einem ente mfernten Theile der Erde, und eines Taubflummen in einem wentspäischen kande hat mehr Mehnlichkelt mit einander, als panischen parv verwandten Wortsprachen ift; so daß der maftetantiche Wilde den autopalichen Stummen, und diefer wenten durch seine nathriche Geberdensprache bester verfteben wwirde, als ein Dane den Englander, ober diesen jenen, wwoenn er ibn; obne zu seben, sprechen horre.« Diese Bernuthung bestätigt sich für den Rec. durch einen Fall, den et neulich engabien borte. Ein Dentscher kam nach Russ

Augiond, offer ein Borr suffied ju verfteben; er mußtefich alfo der wortiofen Beldenfprache bedieven, und fonnte fich durch diefe Keinein fo gut verftandlich machen, als die nem Landflummen, den er jufällig traf.

VI. Pon dem Ursprunge der Con soder Mortssprache. S. 315 — 328.

Entfalt nichts Merkwütdiges, wenn man nicht erwa das daste will gelten lassen, das der West, im Deutschen zwölf Wererlassen oder Redribelle annimme. Er sügt namlich zu den gewöhnlichen neun, noch die Sahlwövter, numeralia; die Wigenschaftswörter, adjectiva; die Besschaffenheitswörter, alverdin qualitatis, als groß, klein, roth, suß, weich u. dgl.; diese unterschelder er von den Umstandowörtern, die er schlechweg adverdin neunt, und worunter er Wörter versteht von der Art wie wo, hier, dort, heut, gestern u. s. w. aus welchen teine Beschafe wsendelts und Eigenschaftswörter werden tonnen, wenn musch erst die lehte Gybe umgesteltet ober in ig ober sig verswandelt ift, als heutig, biesig.«

VII. Don der wortlofen Schriftsprache, aber pan ber Kunft, Borftellungen, Ideen, Begeriffe durch Alge, Biguren, Bilber, Monogrammen ober Beroglophen zu ber gelchnen eber durch Gedanken mitzutheilen. S. 229 347.

Die letten Borte hielt Rec. Anfangs für einen Brud'
fehler; finder sie aber unter ben Verbesserungen nicht and
gezeigt. Auch sucht er auf der zu diesem Abschnitt gebeigen
zwerten Aupsertasel vergebens nach Gedanken, wodurch Dorftellungen, Josen, Bogriffe, die ja seihe Bon Gebanten sind, mitgethelle werden tonnten, es giebt auf dieser Lasel nichts als Bige und Kiguren, als blosse Beichen. Eben so wenig sinder et in den utreichn Gelten des Lertes legend ein Wort zur Austölung dieses Nächsels, und muß es andern Lesern überlassen, ob sie gläcklicher stwo, als er. Ihm klingt Vorstellungen zu duch Gedanken mitsellen, wie Unsichtbares durch Unssichtbares sichibar machen.

Mrc. gabe geen eine Probe von blefen neuen Dierogipe phen, wenn er nicht glaubte, bag es mit bem Abbend ber bain

eign asibigen Signen Schwierigkeit haben warde. Manche von den gulammen gefehten Zeichen scheinen ihm wieldeutig, und dadurch schwerbeutig ju sen. Ueber den Rugen des Ganzen magt er kein Urtheil. Manches was Ansangs bloß Spielercy war oder schien, ward ja in der Zosge für Wiffens schaften und Kunfte wichtig; die Luftschifferen giebt eins bei neuesten Gepfeler diese Arc. Auch rumme der Berf. des Mube, die er auf diese Brzeichnungstunst verwandt habe, unter andern nach, daß sie ihn 1789 zur Entdedung der Fernsprechtunst geführt, und ihm 1794 ein allgemeines Sprachmittel (Pasiphrasie) gezeigt babe. Inch dem Laubsstummeniehrer wurde, meint er, die Kenntnis der wortlosen Schristsprache nüblich seyn.

VIII. Von der Lippensprache für schwerborige und junge taubftumme Binder, S. 343 - 345.

1m ben Taubstummen mit biefer nublichen Sprache befannt ju machen, foll man nach ben Regeln verfahren, bie man in bem erffen und zwepten Abschnitt dieser Boltis schrift findet. Man tonne den Unterricht barin anfangen, sobald man entdeckt habe, baf ein Rind taub fep.

1X. Don der vervolltommneten Seichen , oder Beberdensprache für Taubstumme, die das Bebor nicht erhalten konnen, und für außerft schwerborige, Personen, S. 346 — 416.

Ein ziemlich langer Abiconite. Indeffen lage ber Berfe B. 348, daß er hier nus vorläufig dasjebige mittheilen tonne, was die Freunde der Taubstummen in Stand lete, einen guten Aufang mit ihnen zu machen. Er schmeichelt sich (ebendas.), in der Lebragt verschiedene Boriheile gefunden zu haben, die feinen Borgangern, den febr erfahrnen und berühmten Taubstummentehrern, dem Abt de l'Epes und Sicard undefannt gebileben fein; ob er gleich zum Theil ihren Schriften die Weranlaffung dazu vertante. In wie fern die fic, muß Rec. denen, die mehr Kenvinff als er in diesem Fache des Unterrichts haben, zu beurigeffen abbritasten.

X Von den Ulitteln, Blindgeborne fein Lefen, jum Anschreiben und Rechnungsführen, anch zuß 42.8.5.8. XCV.B. a. Gt. Ville gest. Regge

wegenleitigen Mittheilung ibrer Gepanten an Mbs wefende geschieft zu machen. E. 417 — 430.

Dit Mittel ideinen zweitmäßig zu fenn io weit Rre., der nie einen Plinden unterrichtet hat, darüber urtheilen Jann,

XI. Wie erwachene Personen eine jusepte freite de Sprache balo erlernen fennen. B. 430 — 432.

Die Ueberfchift furicht von efter Swepten fremben Sprache; ber Inhale nur von einer fromben. Die Anniel-fing fit aus ber Rafter bes Suche genomment amfilie mber nichts Unbefanntes.

XII. Don ber großen Aehnsichtels ber griechte schen und lateinischen Sprache mir der Deutschen, besonders mit der saffischen. S. 483 -- 456.

Dem Sprachforicher willfommen, weinn er auch niche Aberall mit Orn. Bi. einverftanbert febre folle. Bins ibn gu blefer Arbeit erfeb., war, nach S. 454, unter aubermiffan Berlangen, für bie Jugend bed Ertentung Ger Gprachen Bagt blefte Bued duch, Bemertung ber Arbeitoftelt. Der Sprachen erreiche burche, wilth jeber zugeben; ben fich mit Gprachmineriche bestaffall.

tunfi. S. 417 — 463,

Derben toune, wied man begreifich finden, wund mannicht werben toune, wied man begreifich finden, wund man fich ein bant verauftaltetes Buch bente, bas uns Budfinden, Worthicken (Gplien) Whiteen, Riebentauten, dungen Machricken u. (; w. befteht, welche von Anfung bis zu Ande burch Ilfren bestimmt find. Es esmut alle nut baranfan, obli jur Micheluna sebre Machriche ein bebigen Fleren iber Beiten iber Beiten bei fichte Beiten beichtebur, und biefe Beichtelburg burch ein pare Figure anfannlich gemacht: Anch erfahrt De. B. herr G. ersuff bie Gerfchie gemacht.

MIC Begriff von der allgemeinen Gedanten mittheilung für alle Voller der Erde, die eine aussgebildete Grache und Schrift baben, pon welchen

Bolte's Anweisung, wie Rinber und Stumme zc. 307

jedes nur feine Muttetsprache wiffen barf, um fich jedem andern fo verffandlich zu machen, als wenn es beffen Speathe gelerne batte. 6. 464 — 469.

De Berif lieft intenner lange Aberfcriften, fonft mare Begriff einer allgemeinen Schreibsprache him tanglich gemeinen.

Uebrigens verweifer Roc; was die Gache fethft betrifft, auf ben 95ften Bo. S. 467 fr biefer Hibliothel, po Or. B. Erklätung, über die langbrafie Dellan 1797, von ale mm andern Bro. angezeigt morben, beffen Urtheil der jeste ge beptrit.

XV: Don; sinen unentiferbaren Gebeimschrift, ale einem Minel, irgend einem Biaate jabrlich große Summen für Eilboten zu ersparen. 6. 470

- »34 glaube., fagt ber Beri. S. 471. eine Gebeime Mibufe ju tennen . melderbie Schwieriateit ber Entalferung weine Schifffel . ind Unenbilde vermebet , ober bie Entais biegung bem beffen Berftande und alfernen Rleife bee erfabe . womften und geichidteften Entilferers inmoglich macht.« Und . arm : ... The Ansfentigung biefer Gebeimfchrift Bat mmir icon viel Beit und Dabe getoftet; aber macht bod Sned eine balbiantige Arbeit nothig, bevor ich fie jur Dede sfung mittbellen fann. Che ich mid noch an Diefer Belte wanfmenbung und Benichung entfoliche, erwerte ich von witnend einem Staate org. baju bir Bemegarunbe. Erfolt " mden biefte nicht : fo bleibt meine Arbeit unvollenbet. unbemindt und unbelohnt, welches ich bann mit Gleichmuth pte stengen mirbe, wie Manches, bas moch batter und fomeret wiffe Ban glaubt oft, eine Berfon, bie man in Det Seine fiebr, ju tonnen , und tommt fie naber : fo erfennt iman feinen Breimme, wie menn es Den: 28. mit feiner Ranft auch fo ginge? Ein balbes Jabr ift eine stemliche Bettfernes mas mon am Enbe berfelben fiebt ; tann mait sinfarlid nurefiche Daufel feben ; und vielleicht ift bleft weitet wichts, ale wes men ba ju feben wunfcht. Der Bunich erheugt nun zwar leicht ben Glauben; aber umgefehrt bee' wirft ber Blaube nicht bie Erfallung bes Bunides. nach fann Rec, nicht andere ale ben Duth bemundern, mas mit ber Berf. fagt, wie bleibt melite Erbeit unbenntt und D'HHe

wunbelohnt, eine er und weiß, ob fie, nach ihrer Baffenbung, benutt und belohnt ju merben verbient. Duth giebt ber Glaube, bas muß man ihm laffen; befondere giebt ibn. ber Glaube, ben man an fich felbit bat.

" XVI. Einige Wachrichten für Voltaische Sins nenherfteller, und für die, welche von ihnen guife Bemarten. S. 473 — 487.

Betrift größtentbeils bes Berf. Streft mit ben Berem Pfaff, Efcbe und Pfingfien über ble Wirtungen bes Galvantem ben Taubftummen, und ift teines Auszugs fabig. So viel Rec. feben fann, heißt es hier: Iliacos intra muron peccatur et extra.

Den Befdluß bes Bude O. 487 - 496 inacht ein Anbang aber Peffalogi und Glivier. Dr. B. vermu thete, ta D. in feiner Bertrud fo viel von Anfchanung und Anichenungefunft fpricht, er tonne wohl eine Der Bolfifchen abnlide Berftunfidungemethobe entbedt, ... und fich noch bas befondere Berblenft baben ermotben babett, fie ber Raffangte Braft und ben Umftanben ber Candfinbie angungaffen. Diber, sefeht er bingu, biefe angenehme Erwartung ift burch bie "Befchaffenbelt feiner ericbienenen Clementatbucher ju melmem Leibmefen unetfallt geblieben. Diefe enthalten feine »Spur von meiner Art. Sprachteuntnig und Sachenbeneife »fe mittutheilen. Die Deubelt feiner Lebratt ift amar nowwiberforedlich. Aber bie von mit aus ben Ciementatha. bern bepgebruchten Belege (im Defchanzeiger 1803, Dt. 169 n. 248, wie Dr. 28. C. 487 melbet) geigen fcon, abas ich mit Recht gur Ehre des menschlichen Ver, nfrandes zweifeln darf, ob je eine unnatürlichere, »swedwidrigere, verkehrtere Methode, als die Peffa. ologische ift, tann erfunden werden. Mun bas mag Ber Berf. mit D. anumaden: frajus fori non eft tantes componere liter. Inbeffen bemertt Rec., bag es ihm nicht unmbgild feint, Dr. BB., ber fic neben ber Dabaqualt mit fo vielen andern Runften und Biffenfchaften befaßt, und alfo ein Polybiftor ift, sone barum ein Leibnig ju fenn, tonne biefen Progeg vetlieren gegen einen Dann mit D., ber fich Jahrelang bloß mit biefer einzigen Sache befdaffe eigt, nicht auf ben Ropf gefallen ju fenn fcheint, aus mehr als einem Saulus icon einen Danins gemacht, und fo viele

Bater Burgheims Reifen, ie, v. G. B. Munbt. 509.

inwerbächtige Zeugniffe von Augenzugen feiner Lehfart für ben Werth detfelben aufzuweisen hat: Neu ober alt, Wole kifch ober ticht Wolfisch, tann hier nichts entscheiben. Es ware ja möglich, bag Dr. M. du fleben geblieben ware, wo er wer breppig Jahren ichan ftand; fleben doch die Chie nefer nach ba, wo fie vielleicht vor drep taufend Jahren schon ftanben. Es ware ja möglich — Aber wozu noch mehr Möglichkeiten? Die Zeit wird über P. ben Ausspruch sonn für Alle, die jeht nach nicht wissen, werden fie find.

Œ:

Water Burgheims Neisen mit seinen Kindern, und Erzählungen von seinen ehemaligen Reisen, zur Kenntniß der Natur, der Kunst und des Menischenlebens. Ein nüßliches Unterhaltungsbuch für die Jugend. Bon G. AB. Mundt, Feldpresdiger des Drogoner. Regiments von Irwing. Zweyte Sammlung. Eine Reise durch Schlessien enthaltend. Erste Abtheilung. Halle, in der Waisenhaus Buchhandlung. 1804. 21.

Diefen Banboen enthalt ben Anfang und, wie es fcheint, Bleinern Theil einer Reife burd Mlederichleffen und bas Ries fengebirge, bie ber Berf. im Sommer 1801, nicht mit fels nen Rinbern gemacht bat; fonbern ihnen noch feiner Burude Bunft in 13 Abenden erjabit. Die Relfe gieng über Landse berg, wo der Reisende durch Raupenfraß vernichtete Bale bungen, eine den Reformirten und Lutberanern gemeinichafte . lide Riche, mit der Aufschrift: Templum concordize, und bas neuerbaute fcone Lanbarmenhaus findet, beffen Cinrideung er befchreibt ; er befuchte bierauf bie Sammerfche Glashutte in Bielengig . bie eine weitfaufige Beidreibung der Sladfabittation nach ihren verfchlebenen Zweigen veranlagt; befahe in Aftensurge ein von Motten, die, wie beb Berfaffer fagt, die Graufamfelt mander Infeltensammlet raden, jerftortes Infeteentabinet. In Biefengig, einer ber Commentburen Laftom geborigen Stabt, arbeiten 300 Tudmacher. Befdreibung einer Potaloffeberen. Benthe S! 3 ni¤

nitg mit einet Dberforfteren gebber ben Erben bes Bernoud von Rurlond. Betfaff bet Gelbenmanufatrur und Manie. Beerplantagen nach bem Tobe bes Dinifters Detgoren. - Et formit nad Evofien, Maumburg am Bober, wo even der Graf Mellin bas Coloficut vom Saupeman von Dist Abernabm, und mo et Artiof nimmt, Erwas von Debi- und Lobmablen julagen; nad Chriffianftabt in ber Rieberland Sa. benen Saustnebrungeimela ber Schleichkunbel wife Schieffichem Garne ift. Mun glang bie Reffe nuch Sogant; mo ber Berf, ein beitres, frobes Anfeln und Leben ver Auf ber weltern Reife nach Bunglau, wied burch Beranigfung ber großen Bleiche auf bem Antonsberge, Das mate Bieldgefcaffte dunfic befdrieben. Bunglan felbit ift burch feine Brauntopfer Arbeiten berühmt, bereit jobrid fur 1990 Ehlt, abgelegt wetben. 1753 bat effe Safiger Burger Babis ein Baifenbaus mit einem Dabanontutt gefifeet. Difenswerthe mechanifde Sunfibette vines fatt Lowenberg, eine Dorn Banglauer Burgers. Buttig. Dtabt non 2900 Einwohnern, bat außer einer Endmamufat tur, eine Badebleiche; bie phyfiche und rechnologische Ber fareibung blefes Seidafites wird ichwetlich Rinbern verfiende Hich genng fenn. Die nun junadft llegenbe, bem Grafen son Schofgetich gehörende Stadt Greifenbern von e 100 Einwehnern, die 1791 für mehr als 180000 Thir. Leinewand ausführte, giebt num Stoff, von Der Beinemannfaltut In fhrein gangen Umfang ju teben ; - aber auch bier Be-Sandaife son der barten Bebandlung ber Rabritanten und Beber durch bie Lauffente, wie die bennahe in allen Kabrilffahr ben angewennmene Rlage ift. Dierben aud eine Erflarung ber ABreurant. Ruinen bes alten Bergiafeges Breifenftein. 3m Stadtden Griedeberg werden Salstnichtr and Rannen-Ereffe auf Rasmen fauber ausgenabt, auch Gins und Stele me geldmitten und geldbiffen. Eine far Linber etwas lube tile Ertigrung, wie feifichte Berge nach und nach fo viele fruchtbare Erbe gewinnen, um BBaiber und Brachte tragen an Gaum. Das Riefengebirge foll frinen Bamen von ben montibus Riphueis baben. Bor bem Derfe Glinde berg liegt ein berfihmter Sauerbrungen, bem Brafen Sheigetfd geborig, beffen Ginrichtung, Deftaubtheffe und Boblibatigfeit ber Berf. befdreibt. Der booffe Bera um Blineberg ift die Lafelfichte, auf berni Golbe bie Branzen von Coleften. Bobmen und ber Laufit jufommen greffen,

Su der Rabe liegt auch das burch ben Geren von Strebaff befanete und gladliche Meffersborf, wo fich der Betf, in den Bucher. Annst und Raturallensammiungen, so wie ist. den Bucher. Annst und Raturallensammiungen, so wie ist. dem Umgnug diese vorstesssischen und gelehrten Hernhoterd, vorzäglich wohigesallen zu baben schent. Bon da gieng dies Reite in den Brunnenort Liebwerda, dem Grafen Claim: Gallas gehörig, an dem vormais Wallensteinstichen Bergesische Briedland poebey, und endigt fich comandase mit eie nem sanen Liebe, das er im Walde von siner weiblichen Betimme fingen hart.

Der Berf, sollt feine Ressendentelbung mit allen ben Kleinigkeiten aus, die einem Reisenden aufzusioßen öflegen, und die fronlich Kinder ihren Vater nicht ohne Belineber mung erzählen boren; die aber deswegen nicht zur allgemeld men Bekanntmachung durch den Druck geeigner find. Doch webt er zuweilen Scrnen des menschlichen Lebens ein; die nicht ohne Interesse lesen lassen. Erwas zu sehr beicht ein nach moralischen und andern Ruhanweydungen aller eleine lichen Borfälle, j. B. nachdem er S. 237 gesagt hatte; daß wan den abgetragenen Trummern der alten Burg Greschen stein ein neues Landbaus erbaut worden sen, fügt er blügen Bein ein neues Landbaus erbaut worden sen, fügt er blügen Dsanzen und Theete, neue erganische Körper, daß sie bist when und Brüchte tragen, ober als lebendige Wesen sich fich ihe wees Lebeng freun.

Jugendkatender für das Schaltjahr 1804. Hendussigegeben vom Diat. Seidel und Ronr. Bauer zu Murnberg. Mit 7 Aupfertafeln. Mürnberg, ben Penker, und Sulzbach, ben Seibel. 9 Borgen. 8. T.M.

Da Rinberfchriften einmal ein Beburfais unker Reie ges worden Und: fo ift es tein Bunder, wenn ber Speenlationsgelft don Berfaffern und Berlegern auf niene Siest raffe nirt, die ihren Fabelfaten den Eingang in Rinderbiblisthefen verschaffen thinen. Und so ift benn vermuchlich auch die fer Jugendtolender entflanden, dessen Einrichtung diese ift. Blach ben gewöhnlichen Salendernachrichten, geognoftischen

ten und dromiteglidere Meretmarolytelten folge Saine bee Raienber feibit, auf bie Art, baß jeber Monat eine Gefte einnimmt. bin die Steffen Der Beiligenommen bentiche Mibreer verseeten, bie bem Lebrer auf teben Cag Anfaft gu winlichen Erfidrungen geben follen. Wir wollen jut Drebe biograle Botter; ble ben Jamues begletten; berfeben? Dies trenedt', Mittag, Glorgen, Abend, Stanep Simmel, Sole be, Davine, Bills, Sternichnuppen, Donner, Landreger, Dietregen, Bollembend, Goner, Sagel, Borbidefet. Romet, Mildftrafe, Betterleuchten, Bins, Crumi, Bin balmint, Bafferbofen, Connen und Monbfinfterniff, Boff. mand, letere Bietel, Beument, Worgen net Abenbeis the . Mortien: und Merebbammerum. Die Dumen bes Mebruace betreffen bie Erbe und Ginthellung ber Befe : bid Mitte . . Cigenidaften . . Empfintungen und Buffante beet Weniden je bed Mortie; Engenden und Saftet bee Dienfdeite bes Man, Die perfalebenen Raturterver . u. f. w. Jebem Monat folgen Beteferungen aus ber Raturlebre , fine Sahregelten, Bitterungen ober Befchaffeinnngen in biefen Monat, mit woraliften Anbaugen. Den Schuff macheir neun pabagagifde Auffage, und barunter eine Babel fu feite mietelmößigen Berfen. Die fieben Rupferbiatroc besteben fich auf ben Unterricht über gesgraphifche und aftreneintifiche Begenftabor, und bas find die mublichften; Die übrigen bier wen bloß gur Auszierung bes Bades får Sinber.

Gi.

Die kleinen Freunde ber Pflanzenkunde. Von A. B. Hopfner. Erster Theil. Eisenach, ben Witetekind. 1804. 16 Bog. fl. 8. 12 ge.

Blan ind Ordnung haben wir in dieser Gorffe nicht bemere ter tonnen; in den as Abschaften derleiben, ift vielmehr offen dilnt burchelnander-gemorfen; sowofl die Pflamen selbst, als auch das, was von den genannten eindelmischen und ausländischen, nubbaren und fodolichen, befannten und ufbefaniten Akunen, Grafern, Steindern und Kedutern, der Voter seinen lernbegierigen Kindern, ans Funfe Neturgestallichte, Grengeis Renunif der Gewäche, Kinnetzmans Lastenbuch ic., vorplaudert nud ergabit, Daben mallet

mallen beng bie ffebren Serinte ben genden Reine walnute. Sertich - einfaltige Rengen vorlegen, Demit, Diefet nur mies bet Gefegenhelt finbe, bier und bort noch Cine unb: bue Mins bere anguifchren, was er aus ben bentisten Quellen noch aren 4: feitren and erzählen wollte; pb es gleich for Rinber walen. tereffant und baufig vielzugelehrt ift. Doch eben bas Rink bem erft noch gefagt werben mußte, aus einem Abfelten at madie ein Apfeibaum und fein Strobbalm , bas weill (vets muthlich aus bem theinen Phyfiter bes Bafaffers! ? wield Darauf foon fo Dandes, wordber fic wohl Ermadlene muna bern und nabere Erflärung ausbitten barften. Das Rind fragt Daber ben folden Welegenbeiten nicht ; fonbern es ficht ben Wame rubia fort reidblen, und thut baran fest mobi, well es namita oft Erflarungen: erbiele, bie ibm buntleter fein muften ale biegu erffdrenbe Cache. Wie manin einigen Abfantten feicht bemerft . flehet es auch mit ben eigenen betanifchen Rentitniffen tes Lebrers etwas miglic aus; feine Debambenigen fied mendremal dans falld, und leine aligemeinen Samifi fa mitunter fenderbat. Co fagt et unn bem taltmen Ruffab mienhaum - Fagus Caftanen - weine Bluebe fiebe » fthon and riedet aber fchiecht. « Lind nachben en argeführt bet, bag bie Larben bes Dalmbebrers in Zimerifa gegeffen mileben, fügt er obne alle Ginferangung bingn ie Ge id bieg ein abermaliger Bewelt, baf ber Denfc Die » efelhafteften Dinge mobilimiedent finbet.« nun twar leicht ein, was er biermit (ober, wenn er foricht: si Safer fann ben Schweinen, bem Rind. und Seber. "Dieb gefattert werben, woju auch bas Strob und Me n Spreu blent. «) habe lagen wollen ; aber in einem Binde für Rinder, follte man fich boch porzinglich bestimmt und riche Doch auf bestimmten reinen Ausbrud und eig ausbruden. Opradrichtigfelt ift bier fo wenig Gorgfait vermendet: des machien baben, ft.; fenn; Brobs, ft.: Rernhaus; mehle reiches Land, fatt: fenchtbares Land, u. f. m., murbe fonft in Diefen Diattern nicht vorfommen burfen. Uebrigens vertennen wir die gute 26fict bes Berf., ben Rinbern Sinn ffir Botanit ju weden, gang und gar nicht; wir zwelfeln nur, daß fie burch biefe fielnen Breunde ber Pflangen werde erreicht werben, wofern nicht erft noch etwas mehr Binn fun biefe Biffenicaft ber ibnen felbft geweckt ju fenn fcheint.

Raels und Emiliens vergnügte Spielftunden, oberneue Kinderspiele zc. von E. G. Claudius. Leipgig, ben Hinrichs. 1804. S. 1 Mg. 2 22.

Diese Schrift entipeicht dem Ettel und der Abfict bes Durch viele Jugenbichriften befannten Berf, burch angenehme lebrreiche Spiele ju unterhalten. Ben gleich bie ichabharen Sorffien eines Suthemunds, der unter ben neuern Schrifts fellern um diefen Theil der padag. Literatur anertannte Berblenfte hat, die erste Stelle behaupten : fo werben doch auch diese Unterhaltungen, die den Spruchanbeterspielen ges midmet find, neben jenen benuht werben tonnen.

Gine Gefolichaft von Kinbern vereinigt fich jur Aufoffhemig eines Sprachweter. Einer von ihnen erzählt eine Lieine Boidifter, die den Sprückwert medariten foll, giebt die Brofonen an, die darin vortommen, figt in welchem Aufrift fle.erschien, und was ein jeder dan feiner Rolle here vonden muß. Det Lieft der jungen Gefolichaft, der die Buschant ausmächet, fucht aus den Saudiungen und Rass den Ber Abrunt dus anfgeführte Gprüchweit zu ernachen.

Da ben ber Aussubrung ber, Ibeen bes Berf. es Ben Rinbern überlaffen ift, Die Botte, Die ju einer jeben Rolle geboren, fic felbft mabrent bes Spiels ju mablen: fo tann Die Aufführung Diefer Sprachmorter ein zwedmäßiges Mittel aur Urbung im Borerag und Im Ton bes ilmgangs werben; Dod mutte ein Jugenbfreund bas Spiel feften, und Rieber ble Rollen übernehmen, bie foon Dlalogen und Schaufpiele füt Rinder gelefen und fich im munbliden Bortrag genit baben : bann aber werben biefe Spiele an ben nitblicen Bill bungemitteln gerechnet werben tonnen. Der Berfaffer bat Die benden Sprudworter: Ber andern Gruben grabt, fallt felbft binein, und mie die Arbeit lo per Lobn, affe Auftritte. bindurd jur Probe gut ausgeführt, fic in ble Rindermelt bineingebacht, und bie Gefprache in einem lebbafren anzier Bur Borftellung einiger ger benben Dialog eingefleibet. nannter Optudmorter find Offgen entwarfen und zur Darfellung unbenannter Opradmorter Entwarfe gegeben, fo baß bie jugenblichen Lefer bie Suruchworter felbft erraiffen fonnen.

3. Glag's Tafcherbuch für bie bititiche Jugend. 325

Lafchenbuch für die beutsche Jugend, auf Bas Jahr 1804: Bon Beiße, Galzmann, Guremuthe und Andern. Herausgegeben von Jacob Slas. Fürth, im Bureau fur Literatur. 1 1862. 8 366.

Die Beptrage . welche achtungemerthe Debagogen ju bite. fem Taldenbuch geliefert baben, faffen es icon erwarten bal es lebrreiche Auffabe fur bie Jugend entholten mirbe. welches Rec, aud vollfommen beftatigt fand. Die melften Bentrage find von bem Berausgeber, ber, fe wie in feigen abrigen Jugenbidelften, auch in biefen fleinen Buffagen. Die alle eine moralifche Tendens baben, lebereiche Bab: bele ten und Bemertungen fafilch eintleibet, finb in feinen Ere abhtungen einen bie Jugend anglebenben Con ber: Die Lafdenbuch entbatt folgende Muffiter 1) Cangitin, woor Die verfannte Unichuit, vom Bernusgeber, worin bie Lebre, bog man Miemanb nach bette Odette beartheilen maffe. and durgeffellt (6. 19) Die Buffintet 3) Das Befte auf Ere ben . Iwen Gebichte von bem Beranggeber. 4) Das Rirfche feft in Schnenfentbal, von bemietben, auf dem Rec. rine andenehme Ruderinnerung an abnliche Refle , moran er ebes male in Schnepfenthal Theil genommen. In biefem Feft murben ble reifen Ririden gepfindt, in Rorben gefammelt, und unter bem Befange frober Lieber, in Begleitung biofene ber Inftrumente genoffen, und julest ben einer turien Rebe-Die Damen und ber Aufenthaltsort Direr, Die einft in Cones. menthal lebren und wirtten, und benen Erinnerungebaume genflangt morben, verlefen. 5) Lebenefreube, von bem Dere ausgeber. 6) Die Dreborgel, von Orn. Lobia, mo in einet angiebenben Ergablung ber Berth ber Benugfamfeit und bes Bertrauens auf Die Borfebung im Unglud gezeigt wirb. 7) - 9) Bertrauen, Sehnflicht, Theon, bren Gebichte vom Beransgeber. 10) Ronig Branisiaus Leigenneer Riudt aus Dangig, von bemfelben. xx) Der Teld und ber Dec vont Drn. Rr. Bt. Ginnehmer Belge. 12) Der Gottesacter, ein Gebicht von Glat, 13) Ermas aus Gebaft. Munters Rose mographen, von Guteninthe, woraus man die großen Forte fcheitte in ber Grographie, femobl in ber Auswahl ter Dates giallen ale in bem Gefdmad und in Der Gprade feit 1564 bemerer; aber meld r Schriftfteller vor Bafding, bat, auch bie Seographie millenicaftild behandelt? es fehlte entweder

an Materiplien, pet ber Tunft fie gu gebnes, wer an Go Memad. 14) Erinnerung an eine Reife nach ber Offfee mit amen Conepfentfaler Boglingen gemacht. Rec. batte gemanicht, bag ber Betf. fic langet auf diefet Relle batte wermallen tonnen. 4m über mehtere und wichtige Gegenftanbe Demertungen ju machen ; fle war ju furt , um bier in ber Gradblung ben Lefer gu intereffiren. 16) Rari Edrobt, eine Erzählung zum Beleg ber Stradfichen Bemerfung : ber fdas. Det fic fetbit, bet feine Mutter verachtet , von Loffins. - 12) Guffan Abolphs Cob und Guft. 26. Dentffein ben 26en . mit einem Grbidt, welches ein foines Beitenftud an bem Godingichen über blefen Genenftanb (ft. 19) Luc. fum. Brutus. so) Sannibat, eine furze Biographie bies fer Seiben . von Glat. 22) funfgebn demifde Runfifid. de, nebft Eftidrung ber Berinde, von Blofde. 24) 90060 fes won Calemann , enthalt eine futze Darffellung ber mert. murbiaften Benebenheiten und ber Berbienfte biefes großen Manare , die Mrc. mit Bergungen gelefen. Da bet Berf. fa'aut die einzelnen timftante unsaehoben, Die auf Die Bife bung und Schicffale Bofes Cinflug batten : fo batte Rec. gemunicht, baß 'er auch bie Bilbung, ble er in ben erften Stahren feines Lebens von feiner Deuteer erhiett, mochte bee merft baben. Geine mertwiebige Reitung, von felner Dines ter, oft mit allen Umftanben ergablt, mußte thunicht nur auf ben Gebanten leiten, bag er ju einem wichtigen Berfenge Sottes bestimmt fen ; fonbern ibm aud eine Abneigung geaen eine Regierung einfibfen, von beten Eprannen er mur auf eine auferordentilde Art errettet mar. Aur die Bilbung feines Bergeres und:feiner Beigung; war biefer Umftanb viele leicht fo wichtig, als feine Ergiebung am Sofe gur Entroidelung feiner Betftanbeterafte. 04) Philipp, ober fcrectlitte Enfeen Der Betgartelung und Opielfuct , von Glaß.

Der Drud ift gut und forreff, und die Anpfer gereie den bem Onch jur Bierbe.

In.

## Kriegswiffenschaft.

Denkschrift über die unentbehrlichsten Arlegsarbeisten, ober: Darstellung ber Rüglichkeit und Nothwendigkeit praktischer Kenntnisse, und eis gentlicher Praktik aller Arbeiten, die sowohl benim Baue und Angriffe, und ber Vertheidigung der Feldschanzen, als auch ben Angriffen und Verscheidigungen der Heidigungen der Festungen vorsallen. Für Offisiere überhaupt und für Insanterieoffiziere insbessonbere. Von Friedr. Milnert, Königl. Preußl. Ingenieur Rapitain: Halle, ben Schimmele pfennig. 1804. 138 Seit. 8. 12/36.

Der Vers. dieser Bidtter, ber fich um den Unterricht bes Militats schon manches Perdienst erworben har — spricht in bieser Denkschulft mit allem Gier seine Melnung aus, und seine Walniche für die wissenschaftliche Bilbung des Mit litärs — und wie Roth fie sop, und wie hochft vortheilhaft ihre Instuenz für das Individuate, wie für den Stagt.

Der Berfaffer behandelt feinen Gegenftand, außer ber Borerinnerung in welcher er bestimmt: mas, und mie viel denn eigentlich ber Liniens Offizier wiffen folle? — in feche Kapitel.

Erftes Rapitel. Einige Bemerkungen über bie Datue und Beichaffenheit ber Fellungen, Beftungswerte aund ven Belbichangen, und über ben Angriff und die Berrheibigung berfelben.

Sweptes Adpitel. Beantwortung ber Frage: 3ft ble Pratitl ber Felofchangenbaues und ber Angriffs, und Beta theibigungenbeiten, wie bie lettern im Felofchangentriege vote tommen, dem Infanterieofigier nublid und nothwendla?

Drittes Kapitel. Beantwortung ber Frage: Ift bie Reintells ber Fortifitation und der Angriffe, und Berthelble gungsarbeiten, wie die bielehreren im Gange bes Beftungstelen ges vo. fallen, dem Infanterfeoffigier nublich und nothwen, big?

Vierte Ruftel. Beantwertung ber Frage: Bie fann ber Infanterleofigier ju ben ihm autilichen und nothigen Rinutuffen der Fortstätelen und ber Geibnerschanzunftemiffen schaft, und ju ber Prattit des Schungenhaus und der Unsgriffe und Bertheibigungsarbeiten, wie die lehrern sowohl im Feftungs als auch im Felbichangentliege vortommen, geslangen, und auf welchem Wege erwiedt er fich eine wahre halt brauchbare Prattit?

Bunfres Kapitel. Beurspellendes Buzelduis einiger nöhlicher und unensichtlicher Schriften, die gur Beiebrung, und besonders zum Seibftunterricht dem Infanterfeoffizier in gegenwärtiger Absicht empfohlen werden konnen. (Rec. schaltet gern in dies Bergeichnis noch das febr brauchbate. Lebend ein, welches die Beschendeit der Berf; zu nem nen verboten bat — nämlich Meinerts Enhauch der gesammeten Kriegswissenschen für Offiziere der Infanterie und Rangener.)

Sechftes Kapteil. Was hat eine Armiee für mabre Bortheile, wenn die Infanterfeoffiziere berfeiben Kerntnise ber Foreifitation und Beidverschanzungswiffenschaft besthen, und mit berjenigen Gauprattit bekannt find, die sowohl zum Feldschanzenbau ersorderlich ist, als auch bezim Feftings und Belbichanzentriege vortommt?

Der Berf. bletet dem militairischen Publifum bey der Gelegenheit vin Lebrbuch von etwa zwen Theilen an welches das Wissenswürdigfte für Offiziere aus bet ger sammten Fritiftation und aus dem Festungs, und Feldicantentelege enthalten solle. Indes da wir seitbem ein treffit des Wert hierüber in der: — Feldfortsfistation, aus theor, und pratissen Gründen bergeleitet, u. s. w. Bon einem Ingenieue-Offizier (herrn von Reiche), erhalten haben, — welches wirtlich alles enthalt, was der Offizier von diese Wissenschaft bedarf: so dachte Rec, warde der seistige Bete schler jumer bester thun, seine gange Thatigkeit einem anders Werte zu widmen, welches das Publifum seit einiger Zeit ban ihm erwartet.

Hr.

### Staatswissenschaft.

Die Flachsspinneren ber Armen bes welblichen Seschrechts in ber Stadt Münster. Münster, ben Koerdink. 1804. (Nav.) 32 S. 4. Nebst. Bon gen Formular Tabellen. geh. 28.

Der Bolfe : Charafter Dunfterlande aberhaupt genommen Sat ben feinen Gigenfielten, Die theile aus bet Quelle jener Bolitifden Berfaffung entfpeingen, welche ber 3. Mug. 130% auf ben Grund bes Luneviller Attebene umfouf; theile aus Den religibien Bormen entfehen; die bie romifch, lathelifiche Rirde, tu ber fich befanntlich ber Danfterlanber befende. den Einwohnern biefes Lanbes, wie allenthalben ihren Bridgtfindern vorfdreibt; - und cheife in ben Ueberbielbfein ber ehemaligen Leibeigensebaft angeroffen werben, weiche der große, vielumfaffende Geift des ehemangen Staats Minifters, Brepherrn Frang Friede. Wilhelm von Surftenberg Gerdringen, unterm 10. Map 1770 in eine bloffe Bigentbums Oronung umiduf. - vene noch eine Denge rubmilder Eigenschaften, unter benen fic borguglich feine Dilbthatigfeit ausgeichnet, bie fich feit Jahrs hunderten faft in allen Stabten biefes ehemals bifcoffichen Staates, befonders aber in ber Daupt i und erften Immen blatftabt bes Dreug. Erbfürftenthums in Diunfter feibft, gang vorzüglich burch treffliche Stiftungen aller Art, in ben Unnalen ber Beididte gubmlichft befannt gemade bat.

So groß und weitschichtig auch immer die Mittel find, welche die offentlichen und Private Armen Fund vationen der Stadt Münfter barbieten, so lag doch ims wer und fast durchgängig der Zehler nicht so sehr in dem vereinzelten Administrationen aller Armen Stiftungs Res benuen; sondern in dem Mangel einer allgemeinen Anstalt, die, durch einen Central Puntt vereint, der durchtigen Menschenklasse dieser Stude, welche noch in der ein nen vereintstählig ift, eine zweckules sige Geschäftigkeit verschafte, damit durch diese der Bette len abgeholfen, den Armensonds durch den etwanigen Bedratenst der durftigen Boltstiafte zu Gulfe gekommen, und dem Stante, wie der durgerlichen Gesellschaft überhaupt,

in ber Rolae temeinnabine Burger etzogen warben. - Eine Berbefferung biefes Buffantes ließ fich, unter ber Leitung Der Dreuf. Staatstlugheit, burd ibee welfen und gefdicten Beamten allerbinge erwarten: baf aber fo bulb biefe fcon fanaft gemunichte Reform entftehen werbe. lief fich nicht worans feben; und boch ift biefe angenehme Ericheinung fcon mit bem 1. Oft. 1804 regliffet morben ! 'Mas parbin ber marbige Sarffenberg und ber thatig mitwirkenbe Breis, Det Stabtrichter Graver, feit mehreren Sabren wicht bewerffiefigen tonnten, bas leiftet feit wenigen BBos den ber Berf. Diefer Bogen, ber mit feinem Coarfblide, anf bem fürgeften Bege, allen ben Dangeln nachfourte. und bem Urbel ber Bettelen baburch auf einmal abhalf. woju jene, Danner mehrmals ben Dlan gemache batten; aber ibn nie jur Reife und bauerhaften Birtung bringen Die bier befdriebene Armen , Arbeits , Anftalt verbantt, ihr Entfteben bem rubmlichen Berf. Diefer Boe gen, ber fic unter ber Buelaungefdrift an bie mobithas eigen Bewohner won Dunfter genannt bat. Es ift ber Rrieges und Domainen Bath Ribbentrop, ein Maun van einem raftolen Gifer in Beforderung bes Guten und wirflid Gemeinnübigen, ber mit feinem Sinangfache aud tiefe Einfichten in ble tednifd , mertantillide Staats. Birthichaft ju verbinden verfteht. Er verbreitet fich baber S. i. über die Mittel und Borfdriften fur bie Mre menpflege, welche bisher unvolltommen benubt murben : seigt 6, 2 bie befondern Urfachen biefer Unvollfommenheit an, und maleich bie Dittel, welche 6. 3 u. 4 bie bisberigen Mangel heben und in eine zwedmäßige Umfcaffuna ante Diefe führen ju Resultaten ber weibliden Bes fodfitigund im Spinnen bes Rladfes fomobi im Arbeiter haufe, als in ben Wohnungen ber Armen felbit! Bante biefer Armen Anftalt, bie &, 25 - 42 in ihren Bermaltmastmeinen in phiteplider und mertantilifder Dinfict evident aufdaulich gemacht wird, laft mit Recht ermarten, baf unter ber fernern Leitung bes Beris. und unter ber thatigen Ditwirtung ber begiterten Einmohner. tanftig Jein einziger Bettler in Danger wird angutreffen fron.

# Intelligent black in

#### Angeige Meiner Schriften.

Rede, bey Kinführung des Feren Priors Seidel in der Alossertische zu Marienthal am 18ten 18dez 1804 gehalten von Dr. D. Pott, Abt, nehl der Antrictspredigt bey den Gemeinden zu Marienthal, u. s. w. gehalten von J. Seidel, Prior. Seime städer, ber Jledeisen, 1804. 3. Bog. gr. 8. geh.

In der aber Matth. 13, 3—9 gebaltenen Einstige Bungsrebe, giebt der herr Abr Dr. Pott eben fo lichtvoll als eindeinglich einen Abris der Lehre Jesu, und zeigt, wie dis eindeinglich einen Abris der Lehre Jesu, und zeigt, wie dieser große Wohlebater seiner Zeitgenossen und der spatesten Bachwelt seinem begidcenden Unterrichte die Wegrammung der, demselben im Wege stebenden Irrehamer und Vornreabelle vorausschickte, seine Schuter flets auf den aroßen Sweck seiner Religion binwies, bey der jedeswaligen Rahl der einz zeinen Lehren, auf die Bedütsnisse beret, welche ihn umgaben, Rucksichen auf mehm, Dentlichteit und Raum seines Vorsrags mit der berabiassendstendsten Sanstinnth verdand, und auch nach ertheitem Uneerschaften Sanstinnth verdand, und auch nach ertheitem Uneerschaften eicht ausborer, die gute Wirkung dessehen auf mannichsache Art bep seinen Luborera eistigst zu bestedern.

In der Anteitespredigt beantworter ber Beter Prior Seidel, nach Anleitung ber Paulinifchen Borfchift'r. Lie moth. 4, 16 bie wichtige Frage: "Wie tonnen driftliche "Prediger burch treue Berwaltung three Ames die Aube und was Glad ihrer Gemeinden und ihres eigenen Bergens ber stoten?" febr zwechnäßig.

Bepbe Reben entsprechen baburch ihrem 2mede, bas fie bie fpecielle Beranlaffung, bep weicher fie gehalten murben, baju benuben, allgemein wichtige Babroeiten in einer faglichen und boch ebten Sprache einzuschärfen.

#### Bermifchte Nachrichten und Bemerkungen.

Meufel.

#### Berbefferungen,

Im MCIII. 86. 1. St. G. 24. und im Inhalte muß Rupert Wooher gelefen werben.

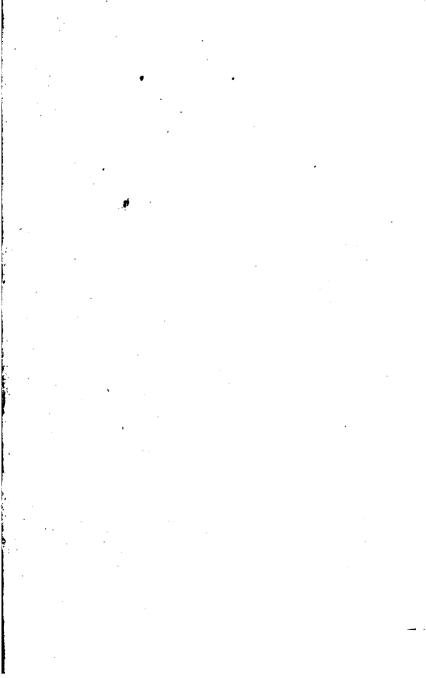

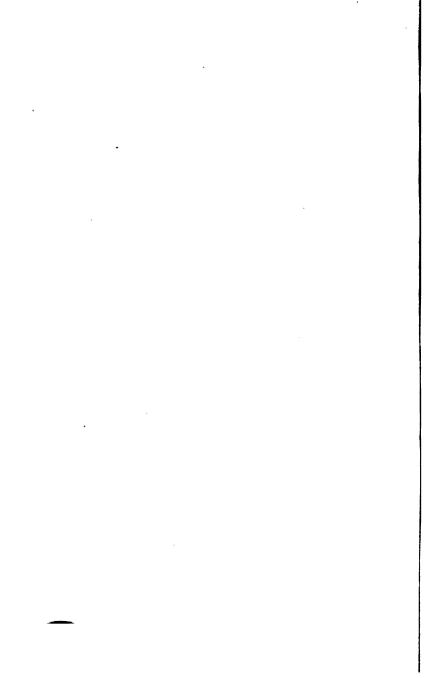

• . 

